







Hebbel. Sämtliche Werke.

## Friedrich Hebbel.

### Sämtliche Werke.

Siftorifdjefritische Ausgabe

beforgt von

Richard Maria Werner.



**Berlin.** B. Behr's Berlag. Stegliperstr. 4. 1443 W

# Friedrich Hebbel.

## Sämtliche Werte.

#### Neunter Band.

Bermischte Schriften I. (1830—1840).

Jugendarbeiten. — Heise Schriften. — Reise= eindrücke I.



577/3

Berlin 1902.

B. Behr's Berlag. Stegligerftr. 4.

Alle Rechte vorbehalten.

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                                  | ette |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung bes Berausgebers                                      | IIV  |
| Jugendarbeiten G. VII - Beiträge jum Biffenschaftlichen          |      |
| Bereine von 1817 G. IX - Correspondenznachrichten aus            |      |
| München S. XVII - Gemälde von München S. XX -                    |      |
| Geschichte des dreißigjährigen Kriegs S. XXI - Geschichte        |      |
| der Jungfrau von Orleans S. XXVI                                 |      |
| Besselburner Zeit 1830—1833                                      | 4    |
|                                                                  | 1    |
| I. [Aphorismen. 1830?]                                           | 3    |
| *II. Ideen-Kaleidoscop. 1831                                     |      |
| III. Zwei Übersetzungen. 1831                                    | 8    |
| IV. Bie die Krähwinkler ein Gedicht verstehen und aus-           |      |
| legen. 1831                                                      | 9    |
| V. Dem Schullehrer P. C. Dethleffen in Brösum! 1831 .            | 11   |
| *VI. Aphorismen. 1831                                            | 13   |
|                                                                  | 14   |
| *VIII. Aphorismen. 1833                                          | 15   |
| Erste Samburger Zeit 1835                                        | 17   |
| IX. Kritit zu dem Auffate: Ideen zu den Ideen des herrn          |      |
| Otto Krabbe über die Idee des Goetheichen Fauft                  | 19   |
| X. Recenfion über den Auffat; "über den Ginfluß der              |      |
| Boefie"                                                          | 21   |
| XI. Rritif über "der Stein der Beifen"                           | 23   |
| XII. Kritif zu dem Auffat: "Rettung des Judas Sichariot"         | 24   |
| XIII. Kritit zu dem Auffatz: "über Toleranz"                     | 26   |
| XIV. Kritik über den Auffat : "über die Eintheilung der Geiftes- |      |
| vermögen"                                                        | 26   |
| XV. Kritif über den Auffat; "was ift Gelbitbeherrichung?"        | 27   |
| XVI. Kritik zu dem Auffat: "über die Geisteskräfte der Thiere"   | 28   |
| · XVII. Kritit zu dem Auffag: "was ist Baterlandsliebe?"         | 29   |
| XVIII. Heber Theodor Körner und Heinrich von Kleist. Eine        |      |
| Unterjudjung                                                     | 31   |
| XIX. Selbstfritif zu meinem Auffat über Körner und Kleift        | 60   |
| ALA. Completing an internett studies uper septitet and street    | 00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| XX. Kritif ju Bielenbergs Auffat: "über Unfterblichkeit" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60                                                                               |
| XXI. Kritif zu Krogmanns Auffat: "über Gelbstbeurtheilung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| XXII. Kritif gu Boigts Auffat: "was treibt den Menschen gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| jeder Handlung an?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64                                                                               |
| XXIII. Kritif zu dem Auffat: "über Menschenkenntniß"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66                                                                               |
| 3meite Samburger Zeit. 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| Geschichte des dreizigjährigen Kriegs. 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71                                                                               |
| Geschichte der Jungfrau von Orleans. 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| Reiseeindrücke I. 1836-1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 359                                                                              |
| I. Münchner Zeit 1836—1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 359                                                                              |
| Correspondenznachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361                                                                              |
| 1. Das Octoberfest. Deffentliche Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 381                                                                              |
| 2. Die Cholera. Menagerie. Schäfflertanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 372                                                                              |
| 3. Die Ofterwoche. Das Fest des St. Georgenordens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| Der Bocksteller. Pranger. Schanspieler Jost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 379                                                                              |
| 4. Strauß. Die Gesellschaft. Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 384                                                                              |
| 5. Neue Bauten im englischen Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 389                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 6. Carneval, Ein großes Epos. Pinafothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 6. Carneval. Ein großes Epos. Pinafothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 391                                                                              |
| 7. Eine Comnambule. Eflair als Ballenftein. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 391                                                                              |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 391                                                                              |
| 7. Eine Somnambule. Eßlair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinakothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 391<br>394                                                                       |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinafothef                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 391<br>394<br>401                                                                |
| 7. Eine Somnambule. Eßlair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinakothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 391<br>394<br>401<br>403                                                         |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinafothef                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 391<br>394<br>401<br>403<br>425                                                  |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinakothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 391<br>394<br>401<br>403<br>425<br>427                                           |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenftein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinafothef.  II. Zweite Hamburger Zeit. 1839 Gemälde von München. 1839 Lesarten und Anmerkungen Besselburner Zeit. Erste Hamburger Zeit.                                                                                                                                                                            | 391<br>394<br>401<br>403<br>425<br>427                                           |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinafothef.  II. Zweite Hamburger Zeit. 1839 Gemälde von München. 1839 Lesarten und Anmerkungen Wesselsburner Zeit Erste Hamburger Zeit Zweite Hamburger Zeit                                                                                                                                                       | 391<br>394<br>401<br>403<br>425<br>427<br>429<br>433                             |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinafothef                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 391<br>394<br>401<br>403<br>425<br>427<br>429                                    |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinafothef II. Zweite Hamburger Zeit. 1839 Gemälde von München. 1839 Lesarten und Anmerkungen Wesselburner Zeit Crste Hamburger Zeit Zweite Hamburger Zeit Geschichte des dreißigjährigen Kriegs Geschichte der Jungfrau von Orleans                                                                                | 391<br>394<br>401<br>403<br>425<br>427<br>429<br>433<br>434                      |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinafothef  II. Zweite Hamburger Zeit. 1839 Gemälde von München. 1839 Lesarten und Anmerkungen Wesselburner Zeit Erste Hamburger Zeit Zweite Hamburger Zeit Weschichte des dreißigjährigen Kriegs Geschichte der Jungfrau von Orleans Reiseeindrücke                                                                | 391<br>394<br>401<br>403<br>425<br>427<br>429<br>433<br>433<br>434<br>438        |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinafothef  II. Zweite Hamburger Zeit. 1839 Gemälde von München. 1839 Lesarten und Anmerkungen Wesselburner Zeit Erste Hamburger Zeit Zweite Hamburger Zeit Zweite Hamburger Zeit Meschichte des dreißigjährigen Kriegs Geschichte der Jungfrau von Orleans Reiseeindrücke I. Münchner Zeit                         | 391<br>401<br>403<br>425<br>427<br>429<br>433<br>434<br>438<br>438               |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinafothef  II. Zweite Hamburger Zeit. 1839 Gemälde von München. 1839 Lesarten und Anmerkungen Wesselburner Zeit Erste Hamburger Zeit Zweite Hamburger Zeit Zweite Hamburger Zeit Weschichte des dreißigjährigen Kriegs Geschichte der Jungfrau von Orleans Reiseindrücke I. Münchner Zeit Correspondenznachrichten | 394<br>401<br>403<br>425<br>427<br>429<br>433<br>434<br>438<br>438<br>438        |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinafothef  II. Zweite Hamburger Zeit. 1839 Gemälde von München. 1839 Lesarten und Anmerkungen Wesselburner Zeit Erste Hamburger Zeit Zweite Hamburger Zeit Zweite Hamburger Zeit Meschichte des dreißigjährigen Kriegs Geschichte der Jungfrau von Orleans Reiseeindrücke I. Münchner Zeit                         | 394<br>401<br>403<br>425<br>427<br>429<br>433<br>434<br>438<br>438<br>438<br>440 |

Die mit \* bezeichneten Rummern gehören Bebbel nicht ficher an.

#### Einleitung des Herausgebers.

Die Anfänge von Hebbels ichriftstellerischer Thatigteit, wie it und in den nicht eben gahtreichen Projabeiträgen gum "Tithmarier und Eiderstedter Boten", der von Bade und Gischer in Friedrichsitadt gedruckt und berausgegeben wurde, und nun vereinigt in Diesem Bande vorliegen, beweisen sein anhaltendes Ringen nach einer ihm gemäßen Ausdrucksform. Gein Still perrat die Borliebe für jenes Pathos, das in Schillers Tramen ertent, zugleich aber für jene ungewöhnlichen Bilber, Die Jean Baul eigen find. Jugendlich unfertig ericheinen diese gum Teil evit aus der Handichrift geschöpften Aphorismen, diese Betraibtungen, philosophichen Reiterionen, dieje Anefdoten, jind aber Dech ein Beugnis für Gebbels überraichende Reife. Gie fallt um io mebr auf, als wir die Enge der ibn umgebenden Berhaltniffe zu ipuren meinen, als wir feinen Gegenfag zu jemer Umgebung deutlich berausfühlen. Wenn man die be idreidene Zeitichrift durchblättert, Die oft gange "Reifen" nur mit anutlichen Rundmachungen antritt, hochitens auf ihren erften Zeiten auch für Unterhaltung und Belehrung jorgt, wenn man Die Ratiel und Charaden, die barmlojen "arithmettichen Aufgaben" fieht, die einen Stoff zum Ropfzerbrechen bieren jollen. wenn man vor allem die tleinen gantereien lieft, die von dem Publitum abgemacht wurden, Dann begreift man, wie Diese Welt dem immer raicher fich entwickelnden jungen Tichter so beaugingend kerterhaft vorkam, daß er fich mit aller Arafi aus ihr us reften

inchte. Wie ielten weht ein irischerer Hauch durch das Geväck des "Boten"! Fir es nicht bezeichnend, daß die Revolution von 1830 feiner Erwähnung und Goethes Tod nur einer furzen Notiz wert erachtet wurde, daß aus der großen Welt auch is gar tein Ton nach Schleswig-Holftein herüberklingt, höchstens aus der Hauptstadt des dänischen Reiches einige Hofnachrichten! Tuntelste Provinz, daß ist charafteristisch für diese kleine Zeitung. Und wenn man gar nach alterlei Gedichten und Aussägen Hebbels auf einen Beitrag stößt wie in der 52. Reise vom Tonnerstag, den 29. Tezember 1831 (Sp. 837):

#### "Befanntmachung.

Am einstehenden Tonnerstag über 14 Tage, als am fünsten Jonuar f. J., sollen von mir auf dem vormatigen Stehnschen Hustrags eirea 30 Stück Hornvich, namentlich einige Milchtübe und zum Theil ichlachtbare 2= 3= und 4 jährige Rinder, so wie auch einige Schweine, unter den in termino auctionis zu versteinden näheren Bedingungen gegen baare Bezahlung Morgens 10 Uhr össentlich meistbietend verkauft werden.

Raufliebhaber werden daher eingeladen, fich am gedactien Drte zur bestimmten Zeit einzufinden.

Wesselburen, den 16ten December 1831.

C. K. Hebbel."

dann sieht man den achtzehnsährigen Dichter nicht des Morgens zur Kanzlei mit Aften und abends auf den Helicon wandern, sondern in seiner bescheidenen Schreiberstellung, die zu seinen höheren Bestrebungen einen solchen Kontrast bildet. Wie er das Angenehme mit dem Notwendigen zu verbinden suchte, das lebet der Brief an Hedde (Bw. I Z. S), in dem er von diesem Biedverfauf spricht.

Aber auch dort, wo er uns fämviend mit den Heinen Größen seines Heinen Größen seines Heinen Größen seines Heinen entgegentritt, wo er volemisch die Wasse der Fronie schwingt, während ihm Grobheit und versönliche Schmähsucht erwidert, bedrücken diese Streitigkeiten durch ihre Geringfügigkeit und Mäglichkeit. Die Verhöhnungen von Pastor Menns Predigten, von denen Ruh Biographie I I. 133) erzählt, waren in allen mir zur Verfügung stehenden Jahrgängen des "Voten" von 1829—1836 nicht nachzuweisen. Viel sähr sich über dieses Flügeldehnen eines jungen Adlers nicht sagen, troßdem wird man diese Jugendarbeiten als Gradmeiser für Hebbels geistiges Niveau während seiner Wesielburner Schreiberperiode nicht missen wollen, weil uns diese Zeit seines Lebens am wenigsten bekannt ist.

Ungleich bedeutsamer sind die Aussäne des ersten Hamburger Aufenthalts, die uns ein gunftiger Zufall bewahrt hat, während anderes verloren ging. Nachdem Bebbet den folgenichweren Echritt aus der Ranglei der Wesselburner Rirchspielvogtei in das neue Hamburger Leben gethan und fich zur Rachholung der bisher versäumten Symnafialstudien auf privatem Wege entichloffen hatte, was bei aller Liebe zu den Wiffenschaften nicht ohne ichmerzliche Erfahrungen möglich war, richtete er iich in Samburg io gut ein, als ihm die Berhaltniffe genatteten. Er gesteht am 18. September 1835 feinem Freunde Schacht in Mopenhagen (Rachlese I 3. 16): "Sonst lebt es sich in Samburg recht gut und ich bin auf mehrfache Weise in Rreise verstochten, die viel Angenehmes haben. Zuerst besteht hier ein wissenichaftlicher Berein, in welchem ich aufgenommen bin, er ift durch die Symnafiaften und durch einzelne Primaner des Johanneums gebildet, lauter gute, theilweise tüchtige und fehr tuchtige Leute." Man weiß nicht recht, ob das ein Fortschritt war: aus der Gejellschaft von Rirchipielichreibern, Apothetergebilien und abn lichen jelbitändigen jungen Männern in die Gefellichaft von Symnasiasten voll jugendlich unreiser, wenn auch gelehrterer

Renntniffe. Der "Wiffenichaftliche Verein von 1817" war aus der Begeisterung der Freiheitstriege und der burschenschaftlichen Bewegung bervorgegangen und auf Beranlaffung des Professors Binferling im Jahre 1817 gegründet worden; er machte im Laufe der Jahre, wie die "Geschichte des .. Bereins . . Bur Feier Des 75. Stiftungsiestes am 22. April 1892" ergählt, verichiedene Wandlungen durch. Im Jahre 1834 trat ein Aufichwung ein, indem statt der wissenschaftlichen die rhetorische Ausbildung der Mitglieder in erster Linie berücksichtigt murbe. Das Bahr 1835, in dem auch Sebbel zu den Mitgliedern ge= borte, bildete durch die ungewöhnlich große Beteiligung eine Art Höbepunft. Der Verein befigt das "Protocoll für den wiffen= ichaftlichen Verein in Hamburg" und die Sammlung ber eingereichten Unffage, benen die Recensionen der Mitalieder beigefügt find, jo daß wir für Bebbels Mitarbeit alle nötigen Mufichlüsse gewinnen.

Am 12. Mai 1835 schlug & W. Gravenhorst, bei dem Hebbel Latein fernte, als neues Mitglied Bebbel vor, und die Versammlung nahm ihn an. Altem Gebrauche nach führte Gravenhorst das neue Mitglied am Tage der 19. Stiftungsfeier, 14. Mai 1835, in Unweienheit sämtlicher Mitglieder ein und hielt eine Rede auf diesen Tag. Run ift Bebbel bei jeder Dienstagsversammlung amvejend, zum erstenmal am 19. Mai: an diesem Tage hatte Bode "Bortrag über die Rosmogonie der verschiedenen Bölfer cens. Hebbel." Diese Regension, mit der fich Sebbel in den Areis seiner neuen Genoffen einführte, hat fich nicht erhalten, da sie wahrscheinlich nur mündlich vorgetragen wurde. Die Arbeiten des Vereins zerfielen nämlich in Vorträge und Auffätze, mundliche und schriftliche Aritifen. Jeder mundliche Vortrag wurde nur von einem einzigen Mitglied gleichfalls mundlich "censuriert", jeder schriftliche Auffat machte die Runde bei allen einzelnen Mitgliedern, die ihn drei Tage behalten durften und ichriftlich zu beurteilen hatten, auch der Berfaffer mußte eine Selbstkritit liesern: die Aussätze wurden dann mit den Kritiken in einer Wochenversammlung vorgelesen, numeriert und dem Archiv einverleibt.

Als Hebbel dem Bereine beitrat war Gravenhorft Braies, 5. 28. Bielenberg Sefretarius, außerdem gehörten dem Berein nach der Reihenfolge ihres Eintritts an: & B. Voiat, S. Ahlers, C. S. Runbardt, C. Rendtorff, S. E. Bode, G. & Rrogmann, 21. 28. Echneidler, 3. 28. C. Vortmann, und H. H. Echwabe. Wegen einzelner Verstöße waren Geldstrafen angesetzt, jo mußte Hebbel, obwohl er wegen seiner Gemessenheit im Berein den Spitznamen "Uhr-Hebbel" führte, schon am 26. Mai 1835 wegen Buspätkommens 2 3 Strafe bezahlen. 2. Juni 1835 fungiert er zum erstenmal als "p. t. Secret." und schreibt nun die Protofolte mit der in Wesselburen er rungenen Gewandtheit. Am 16. Juni hielt Bielenberg einen Bortrag: "wodurch wurde das Aufblühen der Boeije in Teutich tand befördert?" und Hebbel cenjurierte ihn mündlich: dann folgte noch ein Vortrag Hebbels "über Schillers Lied von der Glocke," den Rendtorff censurierte, leider ist auch er nicht ichriftlich festgehalten worden. In der nächsten Sitzung am 23. Juni wurde u. a. auch Hebbels Aritif von Schwabes Auffat "über den Einstuß der Poesie (Nr. X) verlesen. Es wurde be ichtoffen, daß er fünftig die Auffätze zuerst erhalten solle: man weiß nicht recht, war das eine beiondere Anerkennung oder nur eine Rückficht auf seine Freiheit von der Schule. Im 7. Juli aber jungiert Hebbel zum erstenmal als "p. t. praeses", mährend Boiat seinen bisberigen Poiten als Secretarius einnimmt: es wurde u. a. seine Kritik von Ablers "Uber den Stein der Weisen" (Mr. XI) vertesen. Ablers trat übrigens in der nächster Zipung vom 14. Juli aus. Gravenhorft deflamierte "Ter Rirchhof von C. & Hebbel", ein Gedicht, das im Jahre 1833 gedruckt worden war; Runbardts Auffat "über Toleran;" wurde auch von Sebbel fritifiert (98r. XIII). 21m 28. Juli bielt

Hebbel einen Bortrag über Lurusgesetze, den Schneidler censurierte, und las jeinen Auffat "Über Theodor Körner und Seinrich von Aleift", es wurde beschlossen, daß ihn jedes Mitglied fünf Tage behalten dürse, statt der herkommlichen drei. Um 11. August ist Hebbel nicht mehr Funftionar; er schlägt Alberti jum Mitglied vor, der einstimmig gewählt wird, und deflamiert "Seliger Tod von Uhland". Mit einer Rede führt er am 18. August Alberti als neues Mitglied ein; verleien wurde jeine Rritit über Mendtorifs Auffan, "Bas ift Zelbstbeberrichung?" Mr. XV . In der Versammlung vom 25. August fehlte Bebbet und las dafür nachträglich am 1. September die uns jehlende Rritif ju Bodes Auffat: "Beshalb fonnte die Reformation nicht vorteilhaft auf die Poesie wirfen?" Geine Aritiken Der Auffätze von Rrogmann "Über Gelbstbeurteilung" (Ar. XXI. von Echneidler "über Menichentenntnis" (Nr. XXIII) und von Vortmann über Judas Jichariot (Nr. XII) wurden in dieser und der folgenden Versammlung gelejen. Den Sitzungen vom 15. September bis 13. Oftober wohnte Hebbel nicht bei und entschuldigt am 30. Oftober sein Ternbleiben "mit Chremwort". Mendtorifs Vortrag "Über den Trang und Truck des allzu Ernsten und Mächtigen" censurierte Bebbel an Diesem Zage. Um 27. Oftober zeigte Gravenhorft seinen Austritt an; Hebbel mußte 4 sh bezahlen, weil er eine Aritif nicht geliesert hatte, doch murde seine verloren gegangene Aritif zu Schwabes Auffatz "Aber den Einfluß der Alöster" gelesen. Um 6. November wird Hebbel durch Alberti frank gemeldet, aber am 16. hält er einen Bortrag: "Über ein großes Birtshaus", von Krogmann ceniuriert. Um 23. November fehlte Hebbel, am 30. schickte Mendtorff mit seiner auch die "Mitgliedscharten" Hebbels und Albertis ein, indem er in seiner Buschrift erflärte, er sei durch geistige Impotenz verhindert, den Berein zu beinchen, und dasielbe geichicht nach dem Protofoll von Hebbel und Alberti. Hobbets Brief vom 23. November 1835 (Nachteie I E. 18)

dantt für die freundliche Aufnahme im Berein und begründet den Austritt durch vielfältige Arbeiten. Rendforff und Hebbet wurden zu Chrenmitgliedern erwählt: Alberti aber, der gleichfalls dazu vorgeschlagen war, fiel durch.

Während des Halbjahres vom Mai dis November 1835, bat also Hebbel, wie sich aus diesen Angaben des Protofolls und aus ieinen Beiträgen ergiebt, ziemlich regen Anteil an den Arbeiten des Vereins genommen. Er überragte die übrigen Mitglieder an Reise, wie an icharser Auffassung, gerade so, wie sich seine ausgeschriebene, charafteristische Schrift — sie gleicht schon ganz der Schrift ieiner späteren Jahre — von den unbeholsenen Schulschriften der übrigen Teilnehmer abhebt; an gelehrtem Vissen stand er sreisich unter ihnen. Aber der zweiundzwanzigsährige Privatschüler, der mit grimmiger Fronie lateinische Genusregeln in Verse brachte und einmal im Tagebuch spotter: "Erhaben klingt es, wenn sich meine Muse philologisch ver nehmen läht:

Die Länder, Inseln und die Frauen 2113 Feminina find zu ichauen",

der wohl gar verzweiselnd von der Lombardbrücke ins Wasser blickt, weil er sich die Teklination von ille, illa, illud nicht merken konnte, hatte viel mehr innerlich durchgelebt, als die übrigen Bereinsgenossen. Tas merkt man sosort, wenn man seine kurzen, aber den springenden Punkt tressenden Aritiken mit den anderen vergleicht, das ahnt man, wenn man sieht, wie während seiner Mitgliedschaft, was weder vorher noch nachber geschah, merk würdig ost Gedichte von Uhland deflamiert werden, während sonsk Kind, Schiller, Schulze zu den Lieblingspoeten des Areises gehörten, das sühlt man am stärtsten der der Letture seines selbständigen Aussacks über Körner und Kleist Ar. KVIII Obwohl sich unter den Übrigen besonders Gravenhorst und Vortmann durch tüchtige Leistungen hervorthaten, wusten sie doch mit seinem Bergleiche der beiden Tichter nichts Rechtes

anzufangen: Beigt ftimmte rudhaltlos zu, macht fich aber die Sache leicht: Runhardt ist eingehender, er schreibt vier Quartseiten voll, um für Rörner einzutreten und auch seine guten Seiten hervorzuheben, er nennt Hebbel einen Dichter, dem man Zubjeftivität verzeihe, aber ein Dichter sei fein Aritifer. Mendtorff gesteht, noch nie von einem Auffatz einen folchen Einstuß verspürt zu haben, wie von diesem, und fühlt fich deshalb dem Berfaffer wahrhaft zu Dank verpflichtet. Gravenhorst stimmt besonders den allgemeinen Ideen Bebbels zu, ift aber der Meinung, daß Sebbel gegen Körner ungerecht fei. Echneidler, der furg bor Bebbels Beitritt dem Berein einen mehr bivaraphischen Muffat über Körner vorgelegt hatte, verbeugt sich vor Hebbel, jagt ihm aber parteiische Borliebe für Aleift und Vorurteil gegen Körner nach. Aber fie alle fühlten doch die Überlegenheit Bebbels, was auch in dem Beichluffe gum Musdrud fommt, daß jeder den Auffat langer, als es Sitte war, behalten jolle.

Wahrscheinlich wäre es damals im Juli 1835 auch Anderen als Schülern eines Ohmnafiums ichwer geworden, Bebbels Huffaffung zu billigen, denn wie viele wußten denn näheres von dem unglücklichen Heinrich von Aleift, während der Dichter von "Leier und Schwert" gepriefen, besungen und verehrt war! Hebbel bewies mit seiner Würdigung, daß er sich nicht durch Beitphrasen blenden laffe, das Echte herauszufinden, das Faliche abzulehnen wiffe, daß er ein feines Gefühl für die Poesie hatte, wo fie ihm entgegentrat. Beitlebens blieb er ein Berehrer Aleifts, wenn er auch das holde "Räthchen von Heilbronn" zu eigenem Bedauern preisgeben mußte: er wurde nicht mude, für den "Prinzen von homburg" und befonders den "Berbrochenen Mrug" feine Stimme zu erheben, er folgte bei eigener Rovellen dichtung den Bahnen Aleifts und begrüßte noch Wilbrandts Biographie mit Befriedigung. Er war ichon im Jahre 1835 weiter, als mancher Zeitgenoffe, und übertrieb nicht, wenn er in jeiner ausführlichen Selbstbiographie stolz hervorbob, wie viel er ichon in Weiselburen auf geistigem Gebiete erfannt babe. Dafür gewinnt man einen Gradmeffer in den Kritiken. Wie icharf nimmt er 3. B. Stellung in der Unsterblichkeitsfrage, wie entschieden tritt er einer Berachtung der Tierwelt entgegen, wie einsichtig spricht er über die psychologische Wirkung des Runit werts, wie geschickt, einmal heiter und ironisch, einmal ernst und würdig versteht er zu polemisieren, über welche dialettische Gewandtheit verfügt er schon damals! Die Lücken seines Wiffens, um deren Ausfüllung er fich während der nächsten Sahre io intenfiv bemühte, die Mängel infolge feines Bildungsganges, der ihn wohl Weltkenntnis, Stärke, nicht aber Gelehrsamkeit finden ließ, hat er feineswegs verstedt, das tritt am flariten in der Beiprechung von Gravenhorits Faustaufiat (Nr. IX 311 Tage: beicheiden hält er sich zurück, nicht nur, weil Gravenhorit jein Lateinlehrer, deffen Auffatz der erfte ist, den er zu beiprechen hat, sondern weil er den Goethischen Faust nur zur Hälite fennt, ihn bloß einmal vor Jahren unter gang merkwürdigen Schwierigkeiten gelesen hat; zaghaft bringt er seine Gedanken vor und bewundernd blickt er zu dem Freunde auf. Gravenhorst hat wohl auch feine Verbindung mit dem "Biffenichaftlichen Berein" angefunpft und aufrecht erhalten, nicht viel über einen Monat langer als jener gehörte Sebbel dem Bunde an.

Als er nach dreijähriger Abwesenheit von Hamburg am 31. März 1839 wieder dort eintraf und am 11. April in der nämlichen Kammer saß, in der er vor drei Jahren lateinische und griechische Bofabeln auswendig gelernt hatte, da verglich er seinen gegenwärtigen mit dem vergangenen Zustand und muste, troßdem er während seiner schweren Münchner Zeit so ost mit dem Schicksal gehadert hatte, den großen Fortichritt in seiner Lage freudig anerkennen. Der Tagebucheintrag atmet eine se tiese Befriedigung, wie sie sehr selten in Kebbels Jugendleben wiederkehrt (I Z. 159 s.: "Der taum entpuppte Schreiber, der

es für eine große Ehre hielt, in einen Gymnasiasten-Verein eingeführt zu werden, wird von den ersten litergirischen Berühmtbeiten Deutschlands gesucht und respectirt, eine Welt ber Wirfung liegt por mir da." Tropdem ist es nicht zu bedauern, daß Sebbel fich an dem Inmnafiastenverein beteiligte, dadurch find uns Proben seines geistigen Konnens erhalten, Die seine "Tagebücher" willtommen erganzen und seine Fortschritte besonders nach Seite der Darstellung erkennen lassen. Es war doch etwas Anderes, in dem großen Hamburg mit seinem weltmännischen Geiste sich zu bewegen und seine Kräfte mit Großstädtern, wenn auch nur Inmnafiaften, zu meffen, als in Weffelburen mit ein paar Schreibern oder rückständigen Schulmeistern fleine Fehden auszufechten und das Reisegepäck des Ditmarier= und Giderstedt= ichen Boten zu vermehren. Gewiß ist es staunenswert, wie viel Sebbet ichon als Besselburner Schreiber durch eigene Kraft erreichte, nur hatte ihn diese Unstrengung auf die Dauer erdrücken muffen. "Der Walfisch braucht den Deean." Es ift fehr mahricheinlich, daß Hebbel nicht so weiter fortgeschritten wäre, wenn er Beffelburen nicht verlaffen hätte.

Er selbst datierte sein Leben erst von der Hedschra aus seinem Geburtsort und hatte wohl alle Ursache dazu, wenn ihm auch im Ansang der Kontrast zwischen seiner verantwortungs vollen Schreiberstellung und dem Gnadenbrot eines Hamburger Privatisten peinlich gewesen sein muß: man braucht nur das schreckliche "Memorial" (Nachlese I S. 91 si.) zu lesen, um das zu ersahren. Und in der That ging er einen Weg durch Dornen und Gestrüpp, der ihn nur sehr langsam auswärts sührte. Sorge, Kummer und Hunger begleiteten ihn, aber Liebe und Freundschaft wurden ihm entgegengebracht, um ihn zu ersrischen, wenn er verzagen wollte. Alle seine Versuche, sich als Schriftsteller seinen Unterhalt zu verschaffen, blieben ersolg sos, denn das, was er fonnte, wollte niemand bezahlen, und was man bezahlen wollte, das vermochte er nicht zu leisten, so

oit er einen Anlauf nahm. Während er, wieder als unfrei= williger Privatift, in Heidelberg das juridische Studium betrieb, flopfte er vergebens mit seinen Novellen und Gedichten bei Verlegern an; als er dann zu Tuß nach Mänchen weiter zog, um als "Litterat" nur seiner inneren Ausbildung ohne Rücksicht auf ein fünftiges Amt zu leben, da schwebte ihm in Erinnerung an Heisebilder" eine fünstlerische Berarbeitung seiner Eindrücke vor, doch kam nur die novellistische Efizze "Ein Abend in Stragburg" guftande, für die er in Laubes "Mitternachts: zeitung" zwar Aufnahme, aber kein Honorar fand. Beim Be juche Stuttgarts verabredete er nun mit dem damaligen Redafteur des "Morgenblattes" Dr. Hermann Hauff, daß er die Corre ipondengnachrichten aus München übernehme, was Sauff und Herrn von Cotta "äußerst willtommen" war (Bw. I C. 24). Von München den 30. September 1836 ichrieb er Elise uns gedruckt): "Was meine Aussichten für die Zukunft betrifft, jo jind sie ausschließlich auf die Schriftstellerei gegründet. 3ch habe guten Muth und hoffe . . . Ein großer Gewinn für mich ist es, daß Hauff mir die Münchner Correspondenz für's M.=Bl. anvertraut hat. Minchen bietet dem Correspondenten, der Gedanken im Ropf hat, unendlich viel zur Besprechung dar. Diese Correspondenzen werden meine hauptsächlichste Arbeit für den Winter bilden." Er ging auch jogleich ernit an jeine Aufgabe, das ergiebt der Schluß seines Briefes (Bw. I 3. 25): "ich darf der Correspondenz wegen, die ich heute schon an gefangen. Nichts vom Detoberfest . . . versäumen." Mit Mendtorff macht er sich auf, die Herrlichkeiten zu betrachten und sofort in einem Artifel zu beschreiben. Mit ihm eröffnete er die Correspondenz-Rachrichten; am 17. Oftober meldet er's der Hamburger Freundin (Bw. I E. 26) und fügt hingu, er babe viele Mühe darauf verwendet, hosse aber, er jolle die Ansprüche der Redattion zufriedenstellen. Das war wohl der Sall, denn verhältnismäßig rasch brachte fie den Auffag jum Abdrud,

während die vier mitgesandten Rovellen feine Aufnahme fanden. Erit am 30. Januar 1837 fonnte Gebbel wieder ichreiben Bw. I 3. 431: "Ich habe heute endlich einmal wieder einen Correspondenzbericht für's M. Bl. angefangen; er ift fast fertig. geht morgen oder übermorgen ab und enthält eine Beschichte der Cholera, die jest, dem Himmel fen Dank, größtentheils vorbei ift. Alles fällt mir gegenwärtig schwer, auch das Ber= fertigen der Correspondenzberichte: so wie ich eine Zeile ge= ichrieben habe, fühl' ich mich nicht zu der zweiten aufgelegt, fondern dazu, die erite wieder auszuftreichen. Wie das enden foll, weiß ich nicht." Dieser zweite Artikel, den er wegen seines Rheumatismus einem Freunde in die Feder diftieren mußte (Nachleie I Z. 45), ist vom Gebruar 1837 datiert, erichien aber erit in den Nummern vom 4.-7. März, jo daß Hebbel ichon fürchtete er sei bei Seite gelegt worden, wenigstens ichrieb er am 14. März — er selbst sah das Morgenblatt nicht — in einer ungedruckten Stelle: "Lacif hat gewiß Recht, im M.Bl. steht wohl Nichts von mir. Ich zweifte, daß Hauff meinen letten Correspondenzbericht ausnehmen wird. Ein Correspondent, der kein Theater, fein Concert, kein Museum, keine öffentliche Gesellichaft, fein Kaffehaus, besucht, mußte ichon allwiffend fein, wenn er erträglich berichten jollte." Im 18. Juni weiß er vom Abdruck, hat aber noch immer fein Honorar (Bw. 1 3.56), erst am 27. Juni erhielt er 30 fl. 3 fr. von der Cottaschen Buchhandlung, und zwar für Correspondenzberichte und Gedichte, ba meint er wohl in rührendem Stolz (Tgb. I E. 681: "Die goldene Seite der Poesie."

Die nächste Kunde bringt der Brief vom 19. Oktober 1837 (Nachteie I Z. 52): "Gestern habe ich endlich einmal wieder einen Correipondenzellrtiftel für's Morgenblatt abgesertigt." Das ist also jener Bericht, der "Strauß" behandelt, der vierte, während der dritte in den Briesen an Elise nicht erwähnt wird: ob dieser vierte Bericht ganz von Hebbel herrührt? Am 7. Dezember

1837 ichreibt er (ungedruckt): "Wie ich jest hinsichtlich der Correspondenz mit dem Morgenblatt stehe, weiß ich nicht: neu lich stand ein aus München datierter Artifel darin, der nicht von mir war, dennoch hatte Hauff mich erit im Det. durch Moujican zur Fortjetzung meiner derartigen, jeit jo lange unterbrochenen, Mittheilungen auffordern lassen: ich habe jest um Auftlärung gebeten. Gin Wunder mar's übrigens nicht, wenn fie einen neuen Correspondenten angestellt hätten: ich habe den Poiten fehr nachtäffig versehen. Da ich nun einmal feine Trivialitäten schreiben fann." Das Morgenblatt brachte in den Rummern vom 16.—18. November einen Artitel über "Friedhof. Rirchen. Theater. Runft. Manhard", Der mir, noch ehe ich Die Briefitelle fannte, wegen der eingestreuten englischen und fran zösischen Citate, wie wegen des Stils verdächtig war. Er stammt also wirklich nicht von Hebbel. Zweiselhaft bin ich da gegen bei dem furzen Bericht vom Rovember 1837, der am 6. Dezember abgedruckt murde; für Bebbels Autorichaft ipricht hauptsächlich, daß er für den englischen Garten und den Mono. pteros eine große Vorliebe begte, die iich noch am Tage feines Abichieds pon München und dann bei feinem ipateren Beinch im Jahre 1852 ännert. Der nächfte Münchner Artifel Des Morgentlattes, vom Gebruar 1838, gehört Sebbet, denn am 31. März ichreibt er Glife Bw. I E. 69 : "Im M.Bl. fiebt jest von mir ein Correipondenz-Artifel; er in vom 20. Gebruar datirt, am 20. April werde ich abermals einen abienden. Die Correspondenz ist in hiesiger Stadt sehr ichwer zu führen, dach werd ich mir io viel Mühe geben, als möglich, um regelmung alle Monat im M.Bl. aufzutreten." Aus Diejem Bridio Dai man wohl auch entnehmen, daß der Bericht vom Mark aber "Händels Samjon" in Per. 71, beifen fedmannijde Agentung. Hebbet trop feiner Freundichaft mit Gartner nicht angurmung find, von einem anderen Correipondenten bergubren musi. Zen Dem Aprilbericht icheint Hebbels Thatigkeit ihr Ende gejunden

zu haben, obwohl er sast noch ein ganzes Jahr in München blieb. Er hatte keine Neigung dazu, mit journalistischer Geswandtheit die stücktigen Erscheinungen des Tages leicht seit zuhalten, trosdem wird man seinen Berichten die Begabung nicht absprechen. Die Erlebnisse Hebbels während seiner Münchner Notjahre spielten sich in seinem Inneren ab, er war nicht in der Lage, auch äußerlich genug für eine regelmäßige Zeitungsseorrespondenz aufzunehmen. Die Spalten des Litteraturblatts, der von Menzel geleiteten Beilage zum Morgenblatt, die besser für ihn gepaßt hätten, waren ihm aber verschlossen.

28as er mit seinen scharfen Augen beobachten konnte, das bielt er in einem ungewöhnlich treuen Gedächtnisse fest. Dafür fann das "Gemälde bon Munchen" ein Beugnis ablegen. Much dieser Auffat entstammt feinem inneren Bedürfniffe Bebbets, er verfaßte ihn auf eine fremde Anregung hin. Den 11. April 1839 (Tgb. I S. 160) schreibt er: "Gutstow will für den Telegraphen einen Bericht über München, für sein Jahrbuch meine Kritifen über Heinrich Laube," und am 12. April morgens: "Ich habe schon ein Paar Seiten über München geschrieben. Dergleichen Geschwäß widert mich an"; aber er ichrieb es doch weiter, denn er brauchte das Honorar; übrigens fonnte er im Jahresabschluß (Tgb. I E. 191) bemerken: "In ben Telegraphen gab ich: ein Gemälde von München, das meinen eigenen Beifall, den es nicht hat, entbehren tann, da es den des Bublicums erhielt." Diesen mochte der gewandt und übersichtlich geschriebene Bericht durch seine Bielseitigkeit, durch die Bärme des Jons und die gewandte Schilderung erringen. Wenn man auch nicht verfennt, daß Bebbel bestrebt war, dem Weschmade des Bublifums durch pitantes Buspipen der Mitteilungen entgegenzufommen, jo freut man sich doch z. B. über das föstliche Bild der Münchner Bevölkerung, besonders der Münchnerin und ahnt, daß für Sebbels Entwickelung München etwa das bedeutete, was einst für Goethe der italienische Aufenthalt geworden war. Man denke nur an seine Bemerkungen über die Sinnlichkeit (415, 8 si.). Beppi Schwarz hieß das katholische Mädchen, das den Keper Hebbel von seinen Lippen speiste. Tas "Gemälde von München" bildet so den verklärenden Abschluß einer Zeit, die troß ihrer Bitterkeiten und Entbehrungen große Wichtigkeit in Hebbels Leben hatte: darum ist es nicht zu bes dauern, daß sich Hebbel dem Bunsche Gugtows fügte und das Gemälde entwarf. Nebrigens scheint es nicht ganz vollender zu sein, da der Schluß des VI. Abschnittes im "Telegraphen" als "Fortsesung" augekündigt wurde. Hebbel hatte die Lust wohl vollständig verloren und brach ab.

Gleichfalls nur einem fremden Auftrag folgend, verfaßte er seine beiden historischen Schriften, die 1840 in einer populären Sammlung "Bohlseilste Volksbibliothet" erschienen. Man möchte vermuten, daß Amalie Schoppe, die für das Unternehmen im 19. Bändchen eine Geschichte der Maria Stuart mit ihrer stinten Feder beisteuerte, die Verbindung Hebbels mit dem Verleger B. S. Berendsohn vermittelt habe. Tas Honorar soll freilich nur unbedeutend gewesen sein und nicht einmal achtzig Thaler bestragen haben (Ruh, Viographie I S. 421), aber für Hebbels damalige Verhältnisse mußte auch eine solche Summe begebrenswert erscheinen, wenn sie ehrlich verdient wurde und seiner schriftstellerischen Stellung nicht schabete. Teshalb ließ er die beiden Verschen nicht unter seinem Namen ausgehen, sondern wählte ein unverfängliches Pseudonnm, vielleicht in Erimerung an seinen Jugendsreund Franz, den späteren Helgeländer Avorbeter.

Wie er selbst mitteilt, mußte er die "Geichichte des dreißigjährigen Kriegs" neben anderen Arbeiten von größerer Wichtigkeit — er dichtete die Judith! — in einer Ben von sechs Wochen absassen: sein Ziel war darum nur, in An lehnung "an Galetti, Schiller, Woltmann und andere" die Haupt momente des unerfreulichsten aller deutschen Kriege darzustellen. Troßdem glaubt er, manches Gigene gebracht zu haben.

Sein Interesse war natürlich schon sehr früh der Geschichte zu= gewandt, über deren Verhältnis zur Poesie er sich während seiner Münchner Jahre Klarheit verschaffte. Die Aufgabe der Geschichte sah er darin, daß sie "das Nothwendige" suche "oder beffer, sie liefert den Beweis, daß Alles nothwendig sei," wie er sich am 12. Februar 1840 Wihl gegenüber aussprach Jab. I 3. 199). Dieser Auffassung will er nun auch selbst genügen, da er ein historisches Fattum behandeln muß. Thatsächliche schöpft er aus Schillers Werk, dem er meist folgt, indem er es nur durch Galetti und Woltmann fontrolliert und ergänzt. Alber ihn leitet der Gedante (75, 4 ff.), daß der dreißigjährige Rrieg im Grund um eine Idee, einen geistigen Besit geführt wurde; die Reformation war notwendig gewesen, um dem menschlichen Geist die ihm gebührende Freiheit zurückzugeben, der traurige Krieg aber war die notwendige Folge der Resormation: es galt, der Wahrheit aufs neue die Überzeugung ihrer Unvertilgbarteit zu gewinnen, und das leistete der Krieg. Mögen die äußeren Verluste noch so groß gewesen sein, es blieb ein innerer Gewinn, und darum war er notwendig. Von dieser Idee war Sebbel bei der Absassung seiner Geschichte erfüllt. Unwillfürlich wendet er auf die Geschichte dieselbe Betrachtungsweise an, die ihm beim Trama unerläßlich schien: ein Moment wird dargestellt, der ein Zugrundegehen des Alten und ein Hervortreten des Neuen zeigt, also ein welthistorisch wichtiges Ereignis, "teines= wegs eine bloße Antiquitat!" Im Christentum jah Bebbel einen bedeutsamen Fortschritt gegenüber dem Seidentum und dem Judentum; nun war aber das Christentum daran, wieder ins Heidentum guruckzusinken, und das hat die Reformation und, sie fortsetzend und befräftigend, der dreißigjährige Krieg verhindert. 11m die Notwendigfeit dieser Ereignisse recht einleuchtend zu machen, rückt Bebbel in seiner Ginleitung die historischen Thatsachen fast beängstigend zusammen und betont, wie sich der Krieg langiam vorbereitet und durch die lange Verzögerung jo furchtbar

gestaltet. Auch das Eingreifen der einzelnen Versönlichkeiten betrachtet er von dem Gesichtspunft aus, ob sie für ihren Plat geschaffen, also notwendig waren, oder nicht. Darum das scharfe Urteil über Rudolph II., das im Wesen, aber nicht in der Form, mit Schillers Urteil zusammenfällt, und über Matthias, der jeine große Aufgabe zu umgehen suchte, statt sie zu lösen; darum die vorurteilslose Bürdigung Ferdinands II., der Tadel des fleinen Geistes Friedrich von der Pfalz, für den Hebbel nur Sohn hat. Man mertt aber auch, wie für Sebbel die Geschichte dann erit volles Interesse gewinnt, wenn er die handelnden Menschen betrachten fann. Er sieht sie vor sich, er leiht ihnen durch fleine Büge fast dramatische Lebendigfeit. Wie wird unter seinen Sänden ber Winterfönig zu einer Luftspielmajestät, dem die Conner der Schlacht am Weißen Berge nicht den Appetit verdarben, aber ber Ausfall der Schlacht die Verdanung störte. Wie legt er das Geschiet Ferdinands (bef. E. 90f.) tragisch an! Wie verfnüpit er die Thatsachen, gleich einem geschickten Regisseur, um das Auftreten Wallensteins vorzubereiten! Auch in der Gruppierung der Ereigniffe maltet das Pringip, eines als Folge des anderen, also als Notwendigfeit, darzustellen. Und Waltenstein wird zum Träger von Ideen, "die erst spätere Jahrhunderte verforpern follten"; von ihm heißt es (3. 981: "wer einen Gott machen fann, ift größer, als der Gott selbit," worin ichon A. von Beilen in seiner Analyse der beiden historischen Schriften Bebbels (Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte. Weimar 1898. 3. 458) eine Abnlichfeit mit dem Holofernes gesehen hat. Mit größerer Sympathie zeichnet Hebbel die Gestalt des Edwedenfönigs Gustav Adolph, vergißt aber auch nicht Tilln, zumal in seiner Grausamkeit gegen Magdeburg, psychologisch zu ersassen. Übrigens ift die Eroberung Magdeburgs ein mahres Prachtituck bistorischer Behandlung, voll Stimmung und dramatischer Accente: fie übertrifft in ihrer Kürze noch die Schilderung Schillers.

Immer wieder fällt Bebbels Beichick auf, mit dem er aus

der Fülle des Materials das Wesentliche herausgreift, um Licht und Schatten gleichmäßig zu verteilen. Er besteißigt fich einer ichonen Objektivität, war alfo ichon bei Abfaffung diefer Schrift von der Überzeugung durchdrungen, die er fast ein Menschen= leben ipäter in der Recension von Gervinus' "Geschichte des 19. Jahrhunderts" in die Worte gefaßt hat: "wer mir nicht Janas von Lopota und den La Roche Jacquelin zeichnen fann, dem erlaffe ich auch den Luther und den Mirabeau." Wie als Dramatifer jucht er als Historifer, Spiel und Gegenspiel in ihrer Notwendigseit erscheinen zu lassen. Auch die fünstlerische Gliederung ift nicht zu verfennen, die Einzelnes verfürzt, um Wichtigeres in den Vordergrund zu rücken, darum wird Bernhard von Weimar nur als Person zweiten Rangs behandelt, darum bleiben die Führer des Krieges, die erst nach Tillys und Wallensteins Tod hervortreten, tropdem Hebbel besonders dem tüchtigen Drenftiern, dem zufahrenden Banner gerecht wird, in zweiter Linie; darum erhielt die Echlacht bei Lügen nicht jo helle Farben, wie die Eroberung von Magdeburg. Mehrmals hebt Sebbel hervor, daß die Verhältniffe dem Einzelnen damals viel größeren Spielraum zum Fassen persönlicher Plane gestatteten, als andere spätere Beiten, benn er sah das Biel des gangen Kriegs darin, die Welt zu beruhigen, die religiösen Ber= hältniffe festzustellen, ein neues, modifiziertes Staateninstem gu vilden. War also der Egoismus eines Gustav Adolph oder eines Wallenstein oder — in weiterem Abstand — eines Bern= hard von Weimar darauf gerichtet, auf den Trümmern des deutschen Reiches neue Gebilde erstehen zu lassen, dann verfolgte er nur mit Notwendigfeit die Biele des Kriegs. Dies erflärt Hebbels milde Beurteilung solcher Unternehmungen, mahrend er fonst, man dente nur an die Behandlung Johann George von Sachsen, mit scharfem Tabel nicht fargt, wenn seinen strengen ethischen Überzeugungen das Thun der Persönlichteiten nicht entspricht. So hat er benn auch beim Friedensschluß für Frant=

reich nur Worte patriotischer Entrüstung und beflagt sait pasthetisch den Berlust des "schönen Elsaß" (S. 220), das er ja aus eigener Anschauung fannte.

Das Etend, das vom großen Arieg in Teutschland hervor gerusen wurde, zeichnet er mit wenigen, aber flaren Strichen (3. 178 f.), um für die Friedensverhandlungen den Sintergrund zu gewinnen; auch bei den langwierigen und fleinlichen Bemühungen um den weitfälischen Frieden wird er den beiden widerstreitenden Unsichten gleichmäßig gerecht und hat für Trautmannsdorf, wie für Drenftiern Raum in seinem Interesse. Beansprucht Hebbels "Geschichte des dreißigjährigen Rriegs" auch keinerlei historischen Wert, sie legt doch ein Zeugnis für seine Reife ab; trop aller Abhängigkeit von seinen Borgangern, besonders von Schiller, gegen den er freilich ein paarmat polemisiert (S. 144, S. 190), verdient sie ihren Plat unter feinen Schriften. Wenn er sie auch, worauf noch die Eprache fommen wird, öffentlich verleugnete, war das doch tein Grund für seinen Biographen Emil Ruh, sie bloß zu nennen, ohne sie zu charafterisieren, und Alexander von Weilen that jehr recht daran, auch ihr eingehende Beachtung zu schenken. Manches in ihr verweist ohnehin auf weiteres bei Hebbel. Wir werden besonders S. 133 bei bem Cape: "ber bedrängte Caiar überzeugte sich knirschend, daß Krone, Zepter und Purpur eitle Symptome find, wenn nicht der gute Wille Des Botts ibnen Werth und Bedeutung giebt," schon an Worte des Herzogs Ernit in der "Nanes Bernauer" und an die Reden des Monigs Randaules im "Gyges" erinnert. Zwei Stellen (3. 131, 14 if. und 149, 10 ff.) begegnen ähnlich in der "Geschichte der Jungfrau von Orleans" (3. 284, 31 ff. und 249, 20 ff. 1. Asemi noch ein Zweifel an Hebbels Autorschaft bliebe, wurde er durch die erhaltene Borrede und die gelegentlichen Ubereinstimmungen mit den Tagebüchern zerstreut. Der Arbeit selbit gedentt er freilich nicht.

Huch für das zweite historische Wert "Geschichte der Jungfrau von Orleans" treffen wir nur eine Spur in bem tagebuchartigen Brief an Elise, den Bamberg in zwei Teile zerriffen dem Bw. und dem Tab. einverleibte, u. 3. am 26. Juli 1840 (Tgb. I 3. 220): "Erst vor zwei Tagen befam ich Görres' Buch über die Jungfrau von Orleans. Nun muß ich daran." Daraus scheint doch hervorzugeben, daß er damals seine "Geschichte" noch nicht begonnen hatte, was aber mit einer anderen Radwicht nur schwer in Ginklang zu bringen ift. In der "Zeitung für die Elegante Belt" vom 30. Juli 1840 teilte nämlich der Hamburger Korrespondent Friedrich Clemens, der Die "Wohlseilste Volksbibliothet" mit seinem "Leben Dr. M. Luthers" eröffnete und später fünf Bandchen mit seinem "Napoleon" füllte. aus Mache für die derbe Lettion, die er von Hebbel im "Tele= graphen" erhalten hatte, hämisch über das neue Unternehmen mit, zwei Mitarbeiter wurden pseudonnm bleiben: "Der zweite, der ichen öfter genannte Hebbel (früher Haustehrer im Hol= steinischen), der die Geschichte von der Jungfrau von Orleans und dem dreißigjährigen Krieg bearbeitete, ift, hore ich, auf feine Weise zu bewegen, seinen Namen der Volksunternehmung anzureihen und wird nur als Vieudonymus die Bibliothet beglücken." Daraufhin schrieb Hebbel am 29. Juli 1840 dem damaligen Redatteur der "Eleganten", Guftab Rühne, einen Brief, den zuerst G. Karpeles abdrucken ließ und mit willtommenem Kom= mentar verjah (val. Nachlese I S. 124 f.); er widersprach der Nachricht und legte eine Erflärung der Berendsohnschen Berlaas= buchhandlung bei, um deren Abdruck er ersuchte, jo daß in Nr. 152 vom 6. August 1840 wirklich die "Erklärung" mit folgendem Wortlaut aufgenommen wurde: "Wenn in einem Correspondenzartifel der Zeitung für die elegante Welt Berr Friedrich Hebbel als Verfasser der in unserer wohlseilsten Volksbibliothet erichienenen Geschichte des dreißigjährigen Krieges und der noch erscheinenden Geschichte der Jungfrau von Orleans

bezeichnet wurde, jo beruht dies auf einem Brithum, indem, wie wir Berleger erklären, Herr Dr. 3. F. Franz Berfaffer beider Arbeiten ift. Samburg, den 28. Juli 1840. B. E. Berend= johns Buchhandlung." Daraus murde hervorgeben, daß damals Die zweite Schrift ichon im Erscheinen begriffen war, was eine Benutung von Görres' Buch für den Anfang von Sebbels Arbeit natürlich ausichlöffe. Damit stimmen aber die Thatsachen nicht überein, denn Hebbel ist, abgesehen von der allgemeinen Einleitung, im Beginn seines Geschichtswerts gang ebenso abhängig von Görres, wie im weiteren Berlauf. Darum muß man die Borte der Erflärung" über die "noch erscheinende Geschichte der Junafrau" jo auffassen, als ob gesagt werde, sie folle erft ericheinen, denn eine Ausgabe der "Bolfsbibliothef" in Beften, an die man denken konnte, ist deshalb ausgeschloffen, weil die acht Bogen des Bandchens dem widersprechen; der erste Bogen reicht bis zu den Worten: "aus der Fülle eines immer" 239, 23 und zeigt ichon den Einfluß von Görres. Hebbels Büchlein fann also erit nach dem 26. Juli 1840 begonnen und erheblich ipäter erichienen sein, wenn er die Absassung auch noch jo fehr beschleunigte. Wahrscheinlich hatte sie Bebbel erit anfangs September fertig val. Igb. I E. 224), furz bevor er sich der Genoveva zuwandte. Das zweite Wert ist erheblich fürzer, als das erste, dessen zweite Halfte viel fompresser gedruckt wurde, daher konnte er es rascher vollenden, zudem war ihm der Stoff gang vertraut, da er fich schon in München (vgl. Bd. V 3. 41 ff.) mit einer dramatischen Reugestaltung eingehend beichäftigte, ber nur Schillers Wert im Wege ftand. Gein innerer Unteil an Diesem bistorischen Ereignis war darum auch viel größer, als bei ber Geschichte bes breißigjährigen Ariegs.

Als Duelle seiner Darstellung nennt er (3. 255) Charmettes, bessen ausführliches Wert, was die Data anlangt, dem seinigen zu Grunde liege. Wenn wir diese Bemerkung auch nicht hätten, ließe sich aus unzweiselhaften Abntichkeiten die

Mountnis Diejer Darstellung erweisen. Aber ebenjo unzweiselbaft ift, mas mir fofort bei der Leftstre von Alexander von Weilens Auffan in den Sinn fam, daß Hebbel im Jahre 1840 noch nicht Französisch fonnte und daher unmöglich das vierbändige Triginal von M. Le Brun de Charmettes zu benüten vermochte, daß er vielmehr einer Übersetzung gefolgt sein musse. Darauf deutet eigentlich Hebbel selbst bin, wenn er (3. 244) fagt, die Prozesiaften seien ihm "jest nicht zur hand," was dem franzöfischen Werte gegenüber doch schwer verständlich wäre. Weilen muß der Quellenuntersuchung weniger Ausmerksamteit geschenkt haben, sonst wäre die Entschiedenheit seiner unrichtigen Angaben (2. 440 f.) nicht verständlich. Hebbel hat den Charmettes ausichließtich aus dem Buche von Fouqué gefannt und aus genutt. Jas läft fich trop der gegenteiligen Behauptung Weilens erweisen. Mir war Fouqués Buch lange nicht zuagnalich, jo daß ich mich bei meiner Untersuchung mit der Möglichkeit vertraut machen mußte, Hebbel habe doch ichon Französisches lesen können, denn es waren Zusätze wie Anderungen des Wortlauts bei Görres nur durch Charmettes zu erflären. 3. 271, 28 wird la Hire durch fein Gebet characterifirt: "lieber Gott, thu du für la Hire, was du mögteft, daß la Hire für dich thate, wenn la Bire Gott ware, und du la Bire": es fehlt bei Gorres und machte doch jolchen Eindruck auf Bebbel, daß er es in der "Maria Magdalena" (50, 24 ff.) ernst verwertete. Charmettes gedenkt in anderem Jujammenhange, in seiner Introduction, bei der ersten Charafteristif des tapferen La Hire (I E. 103) zum Jahre 1427 des Gebetes, und darin folgt ihm Fougue (I 3. 85f. genau. Hebbel jagt (E. 279), "ihr Hauswirth" hatte Johanna gern zurückgehalten, Görres (3. 127) "die Hausfrau", Charmettes (II E. 88) dagegen son hôte; aber bei Fougué (I E. 331 heißt es auch "Johanna's Hauswirth". Wenn Bebbel oftmals (3. B. 269, 10 ff.) bei Citaten von Quellen dem Bortlaute des Französischen, jogar in Aleinigfeiten (3. B. 280, 1 "schlimmer",

Görres E. 127: "clender", Charmettes II E. 89 "méchant," Fougué I 3. 332 "fchlimmer") genauer folgt, als Görres, fo schließt er sich darin überall Fougué an. Man gewinnt nach forgfältiger Prüfung des Thatbestandes, von dem ich nur gang wenige Proben geben fann, das Rejultat, daß Sebbel Görres an der Hand des frangofischen Werfes von Charmettes nachprüfen und verbessern wollte, sich dabei aber ausschließlich an Fougues bearbeitende Ubersetzung hielt. Was Weilen an führt, um zu erweisen, daß Hebbel "auch das französische Driginal vor sich hatte", zumal die "Briefe der Jungfrau und Die Anklageartikel, die Fouqué nur fragmentarisch aufgenommen hat", steht alles bei Görres, jo daß Hebbel einfach aus den Büchern von Görres und Fouqué ein drittes ichuf. Über= zeugender als Weilens Parallelen aus Fouqué ift 3. B. Die Stelle (3. 281, 26 ff.), wo Bebbel die Überlieferung erwähnt, Johanna habe nach ihrer Verwundung gejagt: "Es ist nicht Blut, es ift Ruhm, was aus diefer Bunde flieft." Weder bei Görres, noch bei Charmettes finden wir dies, wohl aber bei Fougue (I Z. 337), jo daß jeder Zweifel ichmindet. Den früchtigen Auszug Friedrich Echlegels "Geschichte der Jungfrau von Orleans. Aus altfranzösischen Quellen. Mit einem Anbange aus hume's Geschichte von England" (Berlin 1802) fann Dagegen Hebbel nicht gefannt haben. Ja felbst die Erwähnung Charmettes' als Quelle (3. 255) fann als Beweis für die Be nutung Fouqués angeführt werden. Hebbel beipricht das Eingreifen der Agnes Sorel, von dem Gorres nichts erwähnt, und erzählt, daß ihr Rarl, um die ihr gewordene Prophezeiung zu erfüllen, versprochen habe, ein Seld zu werden. Dann fährt er fort: "Man will Dieje Sage bezweifeln, unter Anderen auch Charmettes, dessen ausführliches Werk ... dem meinigen zu Grunde liegt." Fouque (1 3. 157 bot die Sage nach Brantome und fügt hingu: "Die Urichrift Dieses Wertes" - Das ist eben Charmettes — "zweiselt an Alledem." Diese Proben

aus einer erdrudenden Gulle reichen bin, um Gebbets Unselbnandigteit borgulegen.

Zein eigen ift nur die Tendenz feiner Arbeit, auf Die ubrigens Lougues Auffassung gleichfalls eingewirft bat. Sebbel ftelt por Im "geheimnisvollsten Objett ber Geschichte", Deffen Ratiel zu lojen unmoglich ift, por einem Bunder, und fann Daber nur Darnach ftreben, Die Berhältniffe feines Ericheinens aufzuzeigen und die Trägerin des Bunders pinchologiich zu erfaffen. Er nennt Zohanna (3. 356 eine "religibe naive" Natur, "bei der iich jeder Gedanke in Unichanung und jedes Gefuhl in That vermandelte". Gie ift ihm "ein von Gott emancipirtes Beib" E. 298, Das allerdings, wenn ber Geift Das Ungeheure verlangt, richt zogert, es auszurichten, bann aber idudirern und eilig in das Innerfre einer keuiden, fillen Natur bineinflüchtet, um daraus, wie aus einer sicheren Burg, erft im Falle der Not errotbend wieder bervorzukommen: alio das Gegenteil moderner emancipationssuchtiger Beiber, die nur von Der Gefellschaft emancipiert worden find Rachlese I E. 43. Die damaline Lage der Welt ift io, daß Die Gottbeit perionlich eingreifen muß, was fie nur durch das Bunder thut; als Werfzeug braucht fie ein naives Hirtenmadden, das darum nur jo lange ratend und entideidend im Rreife der Belden die Stimme erbebt, als der Geift Gottes aus ibm ipricht. Gott aber muß ein Wunder ihnn, um Frantreich, den Ausgangspuntt der Reputution, zu erhalten Tgb. I E. 222. Wir erkennen den Timter der "Judith", der in seiner eriten Tragbaie ein abulides Ereignis in abulidem Geifte behandelt batte.

Sein Interesse gilt nur der findlich reinen Jungfrau, der gegenüber alle anderen Versomen zu volliger Bedeutungslosigkeit berabsinken, besonderes der Nonig, dessen Alagslichteit Hebreit brundmarkt, wie die des Wimerkonigs. Er vermeidet alles, was Johannas Bild als storender romantischer Flitter um seine Einsuchheit brundre, und vollemistert darum 2. 267 gegen

Schillers Sentimentalität, wie er denn nicht mitde wird, immer wieder zu Schillers "Jungfrau" in gelegentlichen Bemertungen z. B. der Auffäge über den Briefwechsel mit Korner, über Webers "Bahabitin" u. i. w. Stellung zu nehmen. Die Renlicht erscheint ihm, weil den Kern der Tinge treisend, voetischer, als die idealisierende Taritellung; doch verwirft er nicht minder den stachen Svott eines Boltaire, von deisen "Puvelle" ihm Gurves z. 403) oder Fouque (II S. 371 Kunde aaben.

Das Auftreten Johannas, ihre friegerijden Ibaten, ibre Siege find Bunder, Bunder aber fonnen nur erzahlt, nicht erflärt merden, darum lägt fie auch Sebbel unerflärt; er bemüht sich nur, Johannas guten Glauben zu betonen und das Einfache, Natürliche 3. B. E. 291, 13 ff. neben dem Bunderbaren oder (3. B. 275, 30 ff.) als Erganzung des Bunderbaren zu fennzeichnen. Das Wunder greift nur dann ein, wenn es notwendig ift. Gott hilft nur dem, der fich felbit bilft. Uns verschiedenen Thatsachen 13. B. 281, 22 ff. jotgerte er Dies auch als Johannas Meinung und konnte daber ein Bild von ihr entwerfen, das über dem Ungewöhnlichen bas Menichtliche nicht außer Acht läßt. Mancher Brrtum ber Bungfrau, mancher fleine weibliche Jug ruden uns bas Madden nabe, bas nicht von überirdischen Stimmen allein geleitet wird, jondern, zumal während der spitzindigen Berhöre, den schariften flaren Menichen veritand und eine raiche Auffassungefraft bewies. Mit Weidnet und Geichmad bebt der Berfaffer das Wichtige berver, gruppiert er die Thatjachen übersichtlich und wirtjam, webei er irelach an Gorres einen brauchbaren Gubrer batte. Go fam eme Dor itellung zustande, die man auch abgeseben von dem Zusereise für den Autor mit Anteil lieft.

Hebbel ichrieb seine historiichen Leerte nicht aus inberem Sie dürfnis, tropdem kann er sich auch in ihnen nicht verleugnen und watz von uns trop der vorgenommenen Moste erkannt. Tast er seine Autorichaft offentlich bestritt, braucht man undt. wie weurdenis geschehen ift, als Beweis für seinen angeblichen Sang zu zweideutiger Haltung anzusehen, der Schritt läßt sich viel eher aus der Lage des eben erft in die Litteratur Gintretenden erklären. Die Öffentlichkeit wuste noch so aut wie nichts von ihm, waren doch unter seinem Namen erst wenige Gedichte und ein paar Projabeitrage von angeseheneren Zeitschriften verbreitet worden. Die "Judith" lag nur im Theatermanustript vor und hatte soeben in Berlin die Bühne gewonnen. Da wollte Hebbel wohl nicht als Verfasser gang populärer Schriften in einer Reihe mit Litteraten wie Fr. Clemens, J. 28. Christern, C. M. Ed, M. R. Bruck, M. R. Richter, A. E. Wollheim, G. Werner und Amalia Schoppe genannt werden. Darum wählte er das unverfängliche Pjeudonym und ließ es aufrecht erhalten, da ein kleinlicher Gegner in bo3= hafter Indistretion das Geheimnis ausposaunte. Wenn er sich zu den Schriften hatte bekennen wollen, dann hatte er fie gleich mit seinem wahren Namen gezeichnet. Diesen sollten sich seine Beitgenoffen erft einprägen, aber nur in Berbindung mit Werken, die sein Träger selbst für charakteristisch ansah. Für uns jedoch find die beiden Schriften Zeugniffe fur Bebbels Werden und gewinnen dadurch eine höhere Bedeutung, als ihnen nach dem objeftiven Werte zufame.

## Wesselburner Zeit.

1830-1833.



#### (1830?)

[2] Welches ird'iche Gefäß ichlösse wohl ein das unermeßliche Himmelsgewölbe, das unergründliche Meer, wär's dies Weltall nicht selbst?

\$1 10 10 10 10 10

Ja, es ift wahr, mas uni're Beisen jagen, unendlich voll= s kommen, unbeschränkt vortrefflich ist die Ratur des Menschen: Menich bleibt er immer, nicht entadelt oder vergöttert ihn ganglich fein Thun und Laffen, nicht fähig ift der größte Boiewicht, ein Teufel zu werden und jeden Funten des Himmels aus seinem Busen zu verdrängen, nie wird der Tugendhafteite 10 gang ein Gott, und ob er mit Minos Strenge fie verdammt, nie weicht gang die Reigung zur Gunde. Und eben dieje Reigung kettet den Menschen an den Menschen, eben diese Neigung ist das Centrum der vernünstigen Welt, und, wie Alles ersterben, veroden und vergeben würde, in der physischen Ratur, 15 wenn nicht die allbelebende Sonne freundlich und hehr ihre Stralen sendete, eben jo murde die vernünftige Welt gertrummern, wenn diese Reigung aufhörte, zu wirten im Menschen. Wäre ein Menich gang tugendhaft, jo würde ihm feine Bollfommen= heit die höchste Befriedigung reichen, er würde fich baden im 20 Meere der Unendlichteit, er würde entitiehen dem Treiben der Welt und dem Handeln der Menichen. Denn allenthalben iabe er Unvollkommenheit, und da er die Vollkommenheit im eignen Bujen truge, jo murbe er fich in Dieje Bolltommenbeit gurudziehen, weit es unmöglich ist, sich mit halbem Gtück zu behelsen, wenn man das ganze erhaschen kann; aber da kommt die Leiden= 25 schaft mit ins Spiel, und bringt den entstohnen Geist zurück zur Erde.

Und da es also Obigem nach nicht angehen fann, mehr oder weniger als Menich zu werden (die Berschiedenheit bestände natürlich einzig und allein in dem Maage, wie man Mensch 30 wäre), jo sollte man auch feinen Menschen aufgeben, auch dann nicht, wenn er, wie man zu sagen pstegt, nicht einmahl mehr Gefühl für 3: Ehre und Schaam hat: er hat doch Augenblicke, und wenn in zehn Jahren auch nur zehn Minuten, wo ihn das Gefühl ergreift, Du bist ein Mensch. Freilich berührten diese 35 Gefühle das verstimmte Saitenspiel seiner Seele nur leife, nur unmerflich, freilich wurden fie nicht Ginfluß haben auf sein ent= artetes Thun und Laffen, freilich würde ihre Spur bald genug verwischt werden, von den tobenden Stürmen der Leidenschaften, aber — — und hätten sie ihn auch nur eine Minute zurück= 40 gehalten, das Schlechte zu vollbringen - - wäre das nicht schon eine Belohnung, die nicht von Kronen aufgewogen werden fönnte?

Man lese nach in der Geschichte der Menschheit. Wo hätte sie einen Tugendhaften aufzuführen, der nicht ein einziges Mal, 45 wo nicht geschlt hätte, so doch wenigstens in Versuchung geschmmen wäre, zu sehlen — wo könnte sie hervortreten und sagen, sieh her, Mensch, hier ist ein Teusel, der hat das Gräßlichste vollbracht mit dem kältesten Blute; nicht ein einziges Mal hat ihn Reue angewandelt, nicht ein einziges Mal hat ihn Meue angewandelt, nicht ein einziges Mal hat ihm Mitleid 500 den Busen bewegt. sieh her, das ist der Albschaum der Hölle,

数 数 数 数

Bestimmung des Menschen? Was ist's? Harmonie zwischen Neigung und Psticht, Vereinigung des Gesetzes mit dem Willen.

Hoch fann's der Sterbliche bringen, ganz aber erftiegt er dies unendliche Ziel nicht. Je höher diese Harmonie aber bei ihm sich hebt, je vollkommner ist der Mensch, je unendlicher seine Tugend, je erhabener sein (Beist.

\* \* \* \*

Eine Treppe steht auf Erden: ob der Menich ihre erste Stuse betritt oder nicht, davon hängt es ab, ob die irdische Laufs bahn ihm unvergängliche Rosen beut, oder nimmer vergebende Dornen: die Stuse der Schuld.

\$ \$ 40 16 46 16

Ter irrt sich, der die Menichheit nach dem Menichen mißt, der aber auch, der in der Menichheit ein vollständiges Bild des Menichen zu erblicken wähnt: jener würde zu wenig, dieser zu viel voraussiegen.

\$\$ \$\$ \$\$ \$\$

Ganz füglich und ichon wäre das Leben mit einer Lamve zu vergleichen: der Tocht wäre alsdenn das Bild des menichslichen Körpers, das Tel die eigentliche Lebenstraft, die Seele. Je stärfer und heller die Flamme brennt, um so ober erlicht wie — je mehr und heitiger der Mensch seine Unendlichteit, den Geist, anstrengt, je ober verfällt seine Endlichteit, der Körper.

Wrab! Ein ichauerlicher Rame, ein ahnungsvolles Wort! Aber, bebe nicht, o Herz. Aus dem Schooße der Racht erhebt ist fich ja aufs Neue die allbelebende Cnelle des Lichtes, aus der erstorbenen Raupenhülle schwingt sich ja ein schoner Schmetter ling hervor. Also wird sich auch aus dem Tuntel des Grabes das glänzende Licht schönrer Tage erheben.

- 5| Ich kann mir keinen Menschen ohne Freiheit benken, aber eben so wenig einen ganz freien Menschen. Die Freiheit so ist dem Menschen von der Natur eingeprägt, es ist der einzige Unterschied, den sie ihm vor andern Geschöpfen gegeben hat. Darum kann er sie nicht ganz verläugnen. Auch der größte Wollüstling hat Augenblicke in seinem Leben, wo er den ihm sich darbietenden Genuß ausschlägt: auch der Bösewicht so handelt edel.
- 6 Feder Menich trägt in seinem Herzen einen Schaß, größer oder fleiner, je nachdem das Individuum ist, und jeder Andre fann den Schlüssel dazu in sich selbst sinden und den kostdaren Schaß heben. Nur muß er sich bestreben, den rechten schlüssel zu treisen, damit das Schloß nicht unauflösbar den Riegel vorschiebe, der entweder den Schaß auf immer verschließt, oder wenigstens doch dem Heber zur Bedingung macht, einst das Schloß zu sprengen.

Tu weißt vielleicht nicht, was ein Batersluch ist: er besteht 95 zwar in einem einzigen Worte, aber wisse, dies einzige Wort legt dem Verstuchten die ganze Hölle auf die Brust und jagt alle

\* 特 特

Teufel in sein Herz.

Wer zu starr auf einen Gegenstand hinsicht, der sieht — nichts, wer die Freude zu lange betrachtet, der fann sie 2000 nachber nicht genießen.

"Die Tugend wandelt leise, Frech tritt das Laster einher."

\* \* \* \* \*

Nicht auf den Gegenstand kommt es an, der gesehen wird, 105 sondern auf die Art, wie man ihn sieht: der liebende feurige Jüngling schaut da einen Engel, wo der sinnlose Wüstling bloß einen Becher schaut, worin er seine Begierden ersäusen, und woran er sie stillen kann.

法 注 法

Tyrranei erzeugt das Niedrigste, Gräßlichste, was der Menich 110 hervordringen kann: aber auch das Höchste, das Edelste vermag sie, und nur sie, zu entwickeln. Freilich würde die Weltgeschichte keinen Kaiser Nero aufzuzeigen haben, wenn nicht die höchste Tespotenmacht in seinen Händen gewesen wäre — würden wir aber auch wohl einen Brutus bewundern können, wenn kein 115 Cäsar Tyrann zu werden versucht hätte.?

排 排

Dem höchsten Frevel ziemt die höchste Etrafe.

\*II.

### Adeen-Raleidoscov.

1831.

Manche Menichen sollten öffentlich bekannt machen laffen: Ich ersuche Jeden freundlich, nichts auf meinen Namen zu borgen, weil ich für nichts haften kann.

Wenn ein edler Humorist sich streitet, und sein Unrecht 5 fühlt, so giebt er seinem Wiße Contreordre.

Lege deine Schwächen ab, es giebt Hunde von Menschen, die sie dir sogleich wieder apportiren.

Im Himmel kann sich Manches befinden, was auf der Erde ist, aber kein Ellenmaaß und keine Uhr, weil es weder geit noch 20 Raum in der Ewigkeit giebt.

Es giebt viele große Menschen en miniature.

Dem Dummen müßte Alles flug, dem Klugen Alles dumm ausgelegt werden: Idee zum Luftspiel.

"Mir träumte von Ihnen, Frau Majorin!" "Gar zu gütig: es war eigentlich meine Schuldigkeit von Ihnen zu träumen, 15 Frau Obriftlieutenantin!"

#### III.

Zwei Uebersetzungen von einem und demselben Gedicht des Lords Byron, deren Unterschied nicht bloß im Bersmaaß zu suchen ist.

1831.

I.

Unter einem Bilde.

Du theurer Gegenstand verlorner Sorge, Obgleich von dir getrennt und von der Liebe, War es, mich mit Verzweiflung zu versöhnen, Daß mir dein Vild und meine Thräne bliebe.

Es heißt, die Zeit bekämpfe wohl den Kummer, Allein, das ist nicht wahr, ich fühl' es: nein! Tenn seit die Hossung gänzlich mir erstorben, Muß mein Gedächtniß, ach! unsterblich sein.

> lleberiest von C. L B. Wolfi. Siehe: Lord Burons fämmtliche Werke, herausgegeben von Adrian, Theil II, Seite 131. 1830.)

> > II.

Daijelbe Gedicht.

Geliebter Gegenstand entflohner Schmerzen, Dich und die Liebe nahm man meinem Bergen; 4 =

Doch, mit Verzweiftung mich zu föhnen, Blieb mir bein Bild und meine Thränen.

20

25

35

Es foll die Zeit die Trauer überwinden: Das tann ich nicht in meiner Zecle finden: Als meine Hoffnungen in Tod versanten, Da wurden mir uniterblich die Gedanfen.

> Uebersett von einer Dame. Giebe Des Untergerichtsadvocaten Fried. Joh. Jacobien weil, in Altona Briefe an eine deutiche Edelfrau über die neuesten englischen Dichter. Brief 35, Seite 634, Altona, 1820.

Wie hölzern und aller Poesie entblößt bei Herrn Wolff! Wie edel und geistvoll bei der ungenannten Dame! Der Berr Wolff scheint in der That seinen Namen zu verdienen und ein Wolf zu fein, der - vielleicht feine Lämmer, aber ftatt deren Die Byronichen Gedichte zum Erbarmen zerreißt.

> Norit Eterne Monard: der ofte.

#### IV.

### Wie die Rrähwinfler ein Gedicht verstehen und auslegen. 1831.

In Arähwinfel wurde unlängst ein junges Mädchen be erdigt. Ein Nicht Arähminkler ichrieb zu dieser Geierlichteit nachstehende Berse:

"Die Berblichene an Die Burudgebliebenen!"

"Unjers Beitands Jeju Chrifti Gtanbe Bit erhaben über Raum und Beit, Giebt bem Staube fuße Ruh im Staube, Reicht der Seele Seeligfeit!"

Geliebte, werdet tugendhaft. Die Tugend It eine reichbegabte Braut, Die euch den Himmelsfrieden eurer Jugend Auf's dürre Greisen-Alter thaut;

Das Lafter eine Hure, die Minuten Die Sinne figelnd euch berührt, Doch dann euch, um dort ewiglich zu bluten, Bur Schlachtbank des Gewissens führt.

Zeid Gott getreu! Dann wird der Tod euch winken, Gleichwie der Unosp' ein linder West, Der sie zur Blume ausschließt und sie trinken Den Nectar der Vollendung läßt. 15

20

Wir Alle gehen fröhlich fort, Wenn edle Thaten in Erinn'rung uns umschweben — — Tieß sei an euch mein letztes Wort!"

welche an eine, beim Grabe eingesteckte Stange angeheitet und 25 so der Aritik des ganzen Krähwinkler Publicums ausgesetzt waren. Dem Versertiger der Verse war es nun nicht uns bekannt, daß "was sie mit Händen nicht greisen, den Krähswinklern ein Unding scheint"; er hatte sich indeß sicherlich nicht die hohe Sphäre vorgestellt, in die sich der Krähwinkelsche Wiß 30 diesmal bei Beurtheilung seiner Verse versteigen würde. Man las die beiden ersten Strophen gemüthlich durch und sand sie wie auch, da sie sich reinten, naturgemäß) gar nicht übel: als man aber den ersten Vers der dritten Strophe: "Das Laster eine Hure ze." erblickte, durchsihr ein allgemeiner Unwille 35 sämmtliche Krähwinkler Köpse. "Hure! Huntelte es durch die Reihen) das junge sittsame Mädchen eine Hure! Wein Gott! Tas ist — — ". Licht der gesunden Vernunft läßt sich in solche nachtersüllte Köpse ja eben so wenig hineins

- 40 bringen, als Sonne in das Rathshaus zu Schildburg, an welchem die Feniter vergessen waren. Aber Krähwinkels ehrsamer Tobtens gräber wußte die Racht zu vertreiben, indem er den Kienspan seiner Weisheit ansteckte und die wahrhaft originelle und den Unwillen besänstigende Ansührung machte:
- "Das Wort Hure ift ein Schreibsehler: die in demselben Berie vortommenden: "Minuten" ergeben ja deutlich, daß eine Uhre gemeint ift!"

Gine Auslegung, einzig in ihrer Art! Wenn der Herr io fortiährt, io wird er gewiß in der Reihe der Schriftgelehrten 50 auf einen ganz besondern Play Anspruch machen dürsen.

> Norict = Sterne = Monarch, ber alte.

#### V.

# Dem Schullehrer B. C. Dethleffen in Bröfum! 1831.

Wenn ein Mensch, den man zu den Dichtern zählen wird, sobald der Krater des Besus hineingeworsenes Eis in Gold verwandelt, seiner Berichnittenheit und innern Erbärmlichkeit ungeachtet in unheilbarem Wahnwiß sich abquält, holprigte und gesistlose Berstein zu Tage zu fördern, und die saubern Kinder seiner Mühe (bald hätt' ich Muse gesagt!) in einem össentlichen Blatt vor Zedermanns Augen aufmarschiren lässet, so ist dieses allerdings nicht minder lächerlich, als wenn ein Knabe in die Rüstung eines Riesen schlüßt und sich dumm-gläubig der wirdhen Höffnung ergiebt, daß das Kleid die Krast verleiben werde, steht indeß zu vergeben. Wenn solch ein Verblendeter aber in läppischer Anmaaßung und thörigter Aufgeblasenbeit die Spinnwebssädden seines dürftigen Ichs an das Schits

des Geschmacks, welches wohl schwertich, wie weiland Rom, durch Gäniegeichnatter vor dem Untergang bewahrt werden 15 wird, zu befestigen sucht, und sich, seine eingebildete Klugbeit selbitgefällig belächelnd, gebärdet, wie jener Bahnsinnige, Der fich für den Raiser von China hielt, so verdient er, daß man ihm die Ungiemlichfeit seines "sich breit machens" einmal vorhalte. Tenn, mare es gleich unbarmbergig und Ennde, 20 Dem Urmen feine unverschuldete Urmuth vorzurücken, jo ift es doch erlaubt, ja Pflicht, dem hochmüthigen Bettler Die Blöße aufzudeden. Der Schullehrer B. C. Dethleffen aus Brojum icheint mir ein Dichterling der letterwähnten Art zu sein. Man hat bisher sein kindisches Treiben bloß im 25 Rämmerlein belächelt; da er inden durch diese Rachsicht ver= wöhnt und ausnehmend vorlaut geworden ift, wie ein Rind, das lange die Ruthe nicht gefühlt hat, jo dürfte es noth thun, ihm erinnerlich zu machen, daß die Welt ihm sicherlich mehr Cant wiffen würde, wenn er sein tärglich geöltes Lämp= 30 chen unter den Scheffel stellte, als wenn er anfängt, nach Motten-Beije Allerlei zu benagen, mas er doch nimmer= mehr zerstören fann. Es sollte dem Unterzeichneten in der That ein Leichtes sein, dem Schullehrer Dethlessen aus jedweder Etrophe seiner in der letten Reise des Boten eingerückten 35 Reimerei bündig und flar zu beweisen, daß er, wenn es doch einmal seine Absicht war, Etwas als lächerlich zu ver= ichreien, recht gern mit seiner eigenen Arbeit hatte den Un = fang machen fonnen; Unterzeichneter (ber bei dem Lesen des mehrberegten Products unwillfürlich an die Tliegen er= 40 innert wurde, welche jo gern reines weißes Papier be= fleren) will ihn jedoch wohlmeinend bloß gewarnt haben, falls ihn die Arittlerwuth noch einmal, wie ein gewappneter Mann überfallen sollte, ein wenig vor = und umsichtiger zu Werfe zu geben, und jedenfalls des trefflichen Jürgenien 45 gelungenes Epigramm:

"Nach dir hätt' ich gezielt? C, traue meinem Schwur! Bei Gott! Ich zielte nicht nach dir, ich traf dich nur!" wenn er sich vielleicht bei irgend einer Veranlassung abermals so getroffen fühlen sollte, wohl zu beherzigen, indem ihm sonst Mehreres, was jest nur angedeutet ward, weitläuftiger ausgeführt werden könnte, als ihm lieb sein mögte!

23., den 3 ten September 1831.

Norict = Eterne = Monarch, ber alte.

\*VI.

#### Aphorismen.

1831.

Willst Tu vergnügt, heiter und zufrieden mit Dir selbst teben, so theile Deine Zeit gehörig ein. Nichts kann mehr das zu beitragen, stets fröhlich zu sein, als den Tag gleichmäßig zu vertheilen, und so seine Arbeit zu beschicken.

5 Den nagenden Wurm in der schönen Blüthe der Freundsichaft und Liebe, nennen wir Mistrauen; nur zu schnell ist sie durch ihn vernichtet.

Familienglück ist wie eine Monatsrose, die in jedem Monat des Jahres blüht: wie Ephen, der immer grün bleibt: wie 10 edler Wein, der von Jahr zu Jahr an Werth gewinnt.

Die Thränen am Grabe des Rechtichaffenen find auf Erden oft die einzigen Interessen für das große Capital seines mübe vollen Lebens.

Könnten wir bei Manchem die geheimen Blätter seines 15 Herzens lesen, wie ganz anders würden wir ihn beurtheiten: der Besser trägt sie nicht zur Schau, nur im Tode offnet sich zuweilen unwillfürlich das heilige Buch der Geheimnisse.

55

\*VII.

#### Unefdoten.

1833.

1.

Einem großen Dichter wurde von einem kleinen Zunstsgenossen ein Gelegenheitsgedicht überreicht und er um sein Urtheil gebeten. Dieses mogte von ihm für die Ungeduld des Autors zu lange zurückgehalten werden; letterer konnte es das sher nicht unterlassen, mit einem: "Was dünkt Ihnen denn zu meiner Arbeit; ich meine in Bezug auf die Gelegenheit" weiter nachzudringen.

"D ja, für die Gelegenheit mögen Ihre Berse sich eignen," war die Antwort des Ersteren.

2.

Ter Bettelvogt eines fleinen Orts, der von dem Universum der menschlichen Kenntnisse, nur einen höchst geringen Theil umfaßt, und es faum so weit gebracht hatte, seinen Namen zu schreiben, ward von Jemandem gestagt, warum er 15 seinen Sohn — ein Kind von acht Jahren — der srüher die Schule sehr ordentlich besucht hatte, jest gar nicht mehr dahin schiede.

"Mein Junge — war die Antwort — weiß jest gerade jo viel, wie ich; wenn er mehr ternte, müßte ich mich ja am 2> Ende vor meinem eignen Jungen schämen!"

3.

Ein sehr erbärmlicher Schauspieler, der vor einer kleinen Privat-Gesellschaft einige Scenen aus einem Schauspiele abshaspelte und durch die monotonste Declamation jeden Juhörer 25 zum Gähnen brachte, erzählte, wie er endlich geschlossen hatte,

mit ruhmrediger Junge: er habe noch vor Aurzem vor einer Gesellschaft bis in die tiefe Nacht aus dem nämlichen Schauspiel etwas vorgetragen, und kein Einziger von allen Anwesenden 3c hätte sich entsernt.

"Bermuthlich waren Alle eingeschlasen!" bemerkte ein Wisbotd.

#### \*VIII.

### Aphorismen.

1833.

Unsere Jeale gleichen einem Baume der süblichen Jone, verpflanzt in den kalten Norden. — Ein rauher, eisiger Sturm rafft seine Blüthen und Blätter dahin. Bald steht er da, ein kahler, schattenloser Stamm, und keine Frucht lacht und an von seinen Zweigen. — So blicken wir trauernd auf die schönen Wahngebilde der Phantasie zurück, die einst den Lenz unseres Lebens verschönerten. Wie so nacht und blüthenlos stehen sie doch Alle da! Ach, eine andere Sonne ist ex, an der unsere Träume zur Meise gedeihen sollen!

Die meisten Menschen verscherzen das Leben über den Vorkehrungen und Anstalten dazu. Wie viel Plage und Mühe um eine ungewisse Jukunst, die der Tod uns mitten in der Arbeit überrascht! — Wenn das Leben einer Reise gleicht, so mögt' ich rathen, sein Schifftein so wenig wie möglich mit be ischwerlichem Gepäck zu bestachten.

.

Tochter der Vergangenheit! Holde Erinnerung! Wenn die sichwüle Gegenwart uns drückt, wenn die sinstre Zukunst uns schreckt: dann stehst du, ein freundlicher Engel, uns lindernd und tröstend zur Seite, und indem du das Gemälde entstohener Jahre vor uns aufrollst, srischest du den verblichenen Glanz 20 der Freude mit Farben der Morgenröthe aus, und übertünchest die Schatten überstandener Trübsal mit dem milden Grau der Dämmerung.

## Erste Hamburger Zeit.

1835.



# Rritif zu dem Auffage: "Ideen zu den Ideen des herrn Dtto Rrabbe über die Idee des Gotheichen Fauft",

von Gravenhorft: geliefert von R. F. Bebbel.

Ich darf mir bewandten Umständen nach nicht zugetrauen, biber den vorliegenden Aussage eine genügende und vollständige Kritif liesern zu können, da mir der zweite Theil des Kaust niemals zu Gesichte gekommen ist und ich den ersten nur einmal, und dies vor mehreren Jahren, gelesen habe. Wenn ich mir daher nachstehend einige fragmentarische Bemerkungen erstaube, so muß ich ausdrücklich ausmerksam darauf machen, daß dieselben lediglich auf ein nicht eben sehr sicheres Gedächtniß gegründet sind, und bitten, sie hiernach zu beurtheilen.

Im § 1 scheint mir der Character des Faust tressend gescichnet. Allerdings ist Faust ein Mensch, der seine Kraft sür 15 gränzenlos hält, weil sie groß ist, und der, wie jener Titane, vom Himmel erdrückt wird, weil er ihn nicht ersteigen kann. Wenn der Versasser im § 2 glaubt, daß nicht allein undes sriedigte Sehnsucht nach Erkenntniß, sondern auch glühende Sinntickseit den Faust bewogen habe, sich mit den geheimen Wissenschaften abzugeben, so bin ich auch hierüber mit ihm einver standen: nur mögte ich hieraus keinen Grund gegen die Wahrheit der von ihm bestrittenen Krabbeichen Behauptung hernehmen. Jene undefriedigte Sehnsucht nach Erkenntniß mogte ihn immerhin zuerst der Magie in die Arme gesuhrt haben, 25 wenn er gleich späterhin sein Auge auch auf andere Tinge

richtete, und Dies fann die Meinung des Herrn Arabbe ge= weien jein, obgleich er sie freilich unbestimmt genug und nach= läffiger, wie billig, ausgedrückt hat. So viel ich erinnere, beflagt Fauft in denjenigen Scenen, in welchen er am Tiefften von der Nichtigkeit alles irdischen Treibens ergriffen ist, nur 30 Die Ungulänglichfeit seiner geistigen Rräfte, und erft, als der Abler die Echwäche seiner Flügel gefühlt hatte, suchte er Regenwürmer. 2115 sich der Himmel jenem Riesengeiste verschloß, da trat er zu der bisher von ihm verschmähten Erde und verlangte von ihr, was jener verweigerte. Die Bemerfungen im § 3 35 über Faufts Bezauberung in der Hexentüche zeugen von einer tiefen Auffaffung dieser Scene. Das ift eben das Teuflischste des gangen Stucks, daß Fauft nicht allein durch fich felbit, jondern zugleich durch äußern Höllenzauber fällt, da das, was für jeden unbedeutenderen Beift bei zurückfehrendem Gelbit= 40 bewußtsein ein Grund zur Hoffnung auf die Gnade des Ewigen gewesen wäre, nämlich der Gedanke: "du warst doch theilweise nur Spielwerf des Catans" fur Diefen Beift, bei feinem un= gemessenen Stolz eben die Quelle unendlicher Quaal sein mußte. 4.5

Tie in § 4 angeführte Stelle des Herrn Arabbe über Fausts Verhältniß zu Gretchen ist drollig, und verdient kaum eine so ernsthafte Widerlegung, als ihr der Verfasser hat angedeihen lassen. Wenn Herr Arabbe nicht etwa glaubt, daß jedes Verlieden eine Herfulesarbeit ist, die mit dem Himmel belohnt werden muß, welche Meinung, wenn er sie gehabt haben sollte, ich zu unserm alterseitigen Heil gern unbestritten lasse, so weiß ich wirklich nicht, warum Gretchens Küsse Ablasbriese für Faust sein können. Alles, was der Verfasser über diese Stelle sagt, ist daher aus meiner Seele geschrieben: ich mögte sogar weiter 55 gehen, als er, und behaupten: Faust kann durch seine Liebhabers Situation nicht nur nicht gerettet worden sein, sondern er zeigt gerade in diesem Verhältniß, wenn durch Etwas, seine ganze

Verdammlichteit. Ich bedarf für die Wahrheit dieser Behauptung feiner anderen Gründe, als Herr Arabbe für die seinige,
der meinen geradezu entgegengesepten, angesührt hat, wenn er
die Liebe den stärksten und innigsten Trieb des Menschen neum.
Ift die Liebe dieses, ist sie der Auferstehungsengel, der alles
erstorbene Edle und Schöne in jeder Brust wieder erweckt, so
müste Faust, dem auch dieser Engel vergebens vorüber geht,
und der Frieden und Unschuld eines ihm gänzlich vertrauenden
Mädchens ermordet und hinterber höchstens einmal moralisches
Bauchgrimmen bekommt, verstucht werden, wenn er es nicht
schon wäre.

Tie Bemerkungen des Beriaffers über den Zten Theil des Tauft, und die Idecen, welche er selbst zu einer naturgemäßen Boltendung der Tragödie ergiebt, muß ich unberücksichtigt laisen, weil ich angesührtermaaßen jenen Zten Theil nicht gelesen habe, und weil mit diesem jene Idecen zu umig zusammenhängen: ich zi füge daher nur noch hinzu, daß mir der vortlegende Auslag des Berjassers ein sehr gelungener zu sein scheint, der um so höher zu achten ist, als er ein Thema betrifft, welches wohl nicht seicht schwieriger ausgesunden werden kann.

#### X.

Recension über den Auflag: "über den Ginflug der Pocsie" von Edwabe.

Mir scheint das gewählte Thema ziemlich stücklich vehandelt. Statt in das Weien der Poeise binab zu steigen und uns zu sigen, worin ihre eigenthümlichste, umerste Wirtung eigentlich bestehe, hält der Bersasser sich größtentheits an ihre zusalligen Formen, und deutet durch Beisviele an, was er durch obild sovichung bätte zergliedern und entwickeln sollen. So

wie daher sein Auffat nichts, als eine Mosaikarbeit ohne tieseren Lebensgehalt ist, so kann auch die Kritik nichts anderes sein; 10 sie nuß sich auf Ginzelheiten beschränken, da ihr nur Ginzelscheiten entgegentreten.

#### ©. 2. 25—5.

Den hier geschilberten Eindruck wird ein echtes Kunstwert — welches ich freilich in Theod. Körners Kriegsliedern nicht 15 sinde, — schwerlich auf den reiseren Geschmack machen und dersetbet tiegt gewiß nicht in der Absicht des Dichters. Er will etwas ganz Anderes, als die gleichen Leidenschaften, die er den von ihm dargestellten Characteren beilegt, in seinem Leser erregen, und wenn es dennoch geschieht, so zeugt es höchstens 20 dasür, daß er die Natur getrossen hat, daß er wahr gewesen ist; sein Zweck aber ist, das Räthsel des Lebens zu erklären, und diesen Zweck erreicht er dadurch, daß er das Leben richtig aussack und es zum Gegenstand der Anschauung macht, denn das Leben ist erklärt, so wie es erkannt ist. Diese Ansicht, um eine Autorität anzussühren, z. B. Uhland auß:

"Denn über ew'gen Rämpfen schwebt im Liede, Gleich wie im Goldgewölf, der ew'ge Friede!"

Sie näher zu entwickeln, liegt außer den Gränzen dieser Kritit.

"Weit leichter ist es dem Dichter, als dem Philosophen pp"
Ich weiß nicht, was der Verf. daraus, daß die Systeme der Philosophen zu fünstlich zusammengeset sind, daß die Systeme der Philosophen zu fünstlich zusammengeset sind, daß ihre Weisheit zu erhaben ist pp. für die Poesie folgern will. Mir scheint hieraus nichts hervorzugehen, als höchstens, daß der Philosoph 35 es bisher nicht verstanden hat, Herr seines Stosses zu werden und ihn der Menge klar und deutlich vorzusühren; dieß wird freilich nicht angehen, wenn er sortwährend in Perücke und spanischem Mantel erscheint, er mag sich aber auch immerhin der Mittel der Poesie bedienen, da es ein Anderes ist, von 40

diesen Mitteln, und ein Anderes, von der Poeiie selbit, Gebrauch zu machen. Zene alte Definition der Poeiie, wornach ein Gedicht eine durch sinnlichen Wohltlang belebte Rede sein soll, dient zu Nichts, als zum Beweise dafür, daß die Poesie sich, dient alles Göttliche, nicht in einen engen Schulbegriff zwingen läßt; sie ist eine zweite Disenbarung, ein Evangelium, welches die Natur selbst schreibt, und sie kann sich der Philosophie nicht zum Zugochsen verdingen, ohne wirklich ein Zugochse zu werden.

Es giebt noch manche Buncte, in welchen ich dem Berf: nicht beistimmen kann, namentlich nicht in seinen Unsichten über ben Gebrauch des poetischen Colorits; benn es ist meines Bedünkens dem Dichter nie gestattet, mit grellen Garben gu malen, indem dieß ein bloßer Taschensvielerkniff sein und viel= 55 leicht gar das Gegentheil von dem Beabsichtigten wirten würde, insofern ein feineres Auge nämlich die Nebertreibungen bald gewahr und dann zu dem Schluß verleitet wird, die Sache möge dieser Nebertreibungen bedürsen, also wohl nicht so gut, oder jo schlecht sein, als der eifernde Boet vorgiebt. Auch 60 halte ich's - abgesehen von dem, was vielleicht der Gall sein follte - für fehr problematisch, ob die Beit mehr auf die Poesie, oder die Poesie mehr auf die Zeit wirkt; im Uebrigen habe ich meine Gründe, der schließlichen Neugerung des Berfaffers, daß nämlich die Poesie eine schöne Himmelsgabe sei, 55 beizupflichten. C. R. Bebbet.

> XI. Mritif über "der Stein der Weisen" von Ablers.

Ich mag Leuten nicht gerne etwas nachtragen: darum jagi ich es dem Berf: gleich beraus, daß ich ihm bitterboie bin.

Niemals in meinem Leben hat Jemand eine angenehmere 5 Hoffmung in mir erregt, als er, und niemals hat mich Jemand gräßlicher getäuscht. Ich erwartete von seinem Auffatz nichts weniger, als ein vollständiges Recept zu dem vielbesprochenen Stein der Weisen darin zu finden, und ich habe Nichts als Gedanken über den Messias darin gefunden; über den Messias 10habe ich aber seit der Beit, daß ich Luthers Ratechismus ver= itche, zu viele Gedanken gehabt, um nicht längst zu wissen, daß bei diesem das Gold noch weit mehr zu den fabelhaften Dingen gehört, als bei dem Stein der Weisen. Wenn ich mir daher über diesen Auffat durchaus feine nähere Aritif erlaube, 15jo wird man darin hoffentlich nicht Faulheit, jondern bloß einen Beweis meiner großen Humanität erblicken, die mich abhält, meinem Grimm die Zügel schießen zu lassen und über den Berfasser über einen jungen Humoristen herzusallen, der mich jo graufam hinter's Licht geführt hat.

C. J. Bebbel.

#### XII.

# Kritif zu dem Auffat "Rettung des Indas Ischariot" von Bortmann.

Es ist gewiß immer so verdienstlich, als förderlich, Ehrensrettungen historisch-merkwürdiger Personen vorzunehmen. Weil sich dieß aber so ziemtich von selbst versteht, so hätte der Vers: 5 des gegenwärtigen Aussausses die Einleitung desselben vielleicht um ein Bedeutendes fürzen können: er hätte dieß um so eher thun sollen, als ohnehin von Thematen dieser Art, ihrer Verdienstlichkeit ungeachtet, eine langweilende Erörterung uns zertrennlich ist.

Seite 9. 200-225.

Von den hier vorgestellten Gründen scheint mir nur der letzte die Anführung zu verdienen, daß unser Herr und Heiland schwerlich tolerant genug gewesen sein würde, einem Menschen, 25 dem er die Casse hatte nehmen müssen, auf die Hossenung des Besserwerdens hin, und bei der Gesahr, durch seinen aus der Art geschlagenen Jünger, der bei dem Mangel an Gelegenheit im Familientreise sich sehr leicht an fremdem Gute vergreisen konnte, in den Verdacht der Diebshehlerei zu gerathen, unter der Zo Zahl seiner vertrautesten Freunde zu behalten.

#### Seite 11. 235 pp.

Es ist richtig, daß die Bibel eben jo gut, wie die Werte manches jogenannten profanen Schrifftellers auf mannig fache Weise im Grundtert verändert und vermehrt sein mag: 25 doch mögte ich mit dem Berf: nicht annehmen, daß diefes auch mit den Worten: "weil er ein Dieb war" geschehen sei. Abgesehen davon, daß jene Veränderungen den historischen Theil der Bibel gewiß weit weniger, als den dogmatischen, getroffen haben, wüßte ich durchaus nicht, aus welchem Grunde ein 30 ipaterer Abichreiber oder Commentator des neuen Testaments jenes Einschiebsel gemacht haben sollte. Es hätte dann ichon deswegen geichehen jollen, weil man Judas That nicht ohne die schmutziaste aller Leidenschaften begreiflich fand, und für nöthig hielt, ausdrücklich hinzu zu fügen oder zu lügen, daß er 35 mit ihr behaftet gewesen sei; allein diese Annahme sest mehr fritischen Scharffinn und mehr Wahrheitsliebe voraus, als man von einem Zeitalter erwarten fann, welches gewohnt war, alles dasjenige, deffen der beilige Geift fich hätte ichamen muffen, dem Teujel in die Echuh zu schütten. Im Uebrigen, icheint mir, 40 können jene Worte auch sehr aut von dem Evangeliten ielbit ipater hinzugefügt worden jein, denn ich finde darin, daß gerade Johannes es ift, der fie ausspricht, eine Euge für meine Meinung. Ihn hatte der verrathene Zeins am meisten geliebt, er hatte am meisten verloren, er munte den

Verräther am meisten hassen, er war daher am meisten der 45 Gesahr ausgesetzt, ungerecht gegen ihn zu sein, und es ist wohl nicht eben ein großes Wunder, daß wir ihn auf einer Mensch-tichkeit ertappen.

C. F. Bebbet.

#### XIII.

### Aritif zu dem Anffah "über Tolerang"

pon Runhardt.

Ter Verfasser hat seinen Gegenstand betrachtet, wie es sich von einem tüchtigen Theologen erwarten ließ, und wenn man seine Jeen bestreiten wollte, so müßte man auch seine 5 Meinung über das zwischen Gottheit und Menschheit bestehende Verhältniß bestreiten. Da sich hiezu aber der Wahrscheinlichseit nach indirecter Weise nächstens eine bessere Gelegenheit ergeben wird, so kann ich gegen den vorliegenden Aussach Nichts eins zuwenden haben.

R. F. Hebbel.

#### XIV.

# Kritif über den Auffag: "über die Gintheilung der Geistesvermögen"

von Runhardt.

Wenn der Verfasser die Meinung ausspricht, daß vielleicht jedes Mitglied des Vereins eine besondere Ansicht über den s von ihm behandelten Gegegenstand haben möge, so hat er sich wenigstens in meiner Person geirrt. Es hat mir nie gefallen wollen, daß die Psychologie aus den über die menschliche Seele

gemachten Erfahrungen immer auf Gintheilungen derfelben, to ftatt auf ihre Natur Echluffe zieht, und ich habe hieraus ge ichtoffen, daß der von ihr eingeschlagene Weg, durch genaue Renntniß der Theile zu einem Begriff des Gangen zu gelangen, cin vergeblicher fein dürfte, da fie fich schwerlich fo lange mit Ausschmüdung ihrer Laufgräben beschäftigen würde, wenn fie 15 in die Feitung hinein kommen könnte. Ich habe daher an= genommen, daß man ein Studium, welches freilich immerhin die Urtheilsfraft icharfen, aber doch niemals zu einem ermunichten Biel gelangen fann, bei Geite werfen durfe und bin deswegen außer Stande, eine ausführliche Aritik über den vor-26 liegenden Auffat zu liefern.

C. B. Debbel.

#### XV.

### Rritif über den Auffat; "was ift Gelbstbeherrichung?" von Rendtorff.

Der Verjaffer hat vollkommen Recht daran gethan, daß er das behandelte Thema, jeiner anscheinenden Trivialität un-5 geachtet, zum Gegenstand eines beionderen Auffates machte: es giebt Tinge genug im Gebiete der Philosophie, worüber mir bloß deswegen flar zu denfen glauben, weil wir nie darüber gedacht haben, und die Gelbstbeherrichung - von der ja namentlich Reiner, seines Renommees halber, gestehen darf, daß er sie 10 nicht fennt — gehört gewiß dazu. Mit der Ausührung des Themas bin ich auch febr wohl zufrieden: nur zu Seite mögte ich mir eine Bemerfung erlauben. Bier jagt der Berfaffer:

"Das Ich, oder das Weien eines jeden Menichen, besteht aus Geift und Rörper, seine Thatigfeit wird von den Eindrucken 15 hervorgerufen, welche die Umgebungen auf diese machen." Zo sehr mögte ich den Ursprung menichticher Thätigkeit doch nicht beschränken: es giebt doch gewiß Empfindungen, die unmittetbar aus dem Geiste selbst, ohne den Impuls der Umsgebungen hervorgehen und zu Thaten werden: so wirft 3. B. das Genie.

C. F. Hebbel.

20

#### XVI.

Mritif zu dem Auffah: "über die Geistesfrafte der Thiere" von Schwabe.

Der Verfasser hat in seinem gegenwärtigen Aufjatz eine recht fleißige Arbeit geliefert, doch hätte ich wohl mogen, daß er das auf der 2 ten Seite über die Geistesfräfte der Thiere 5 ausgesprochene Urtheil weniger bestimmt ausgesprochen hätte, wenn ich gleich weit entfernt bin, es geradezu zu bestreiten 3ch deute, man fann bei Entwickelung von Grundbeariffen dieser Art nicht vorsichtig genug zu Werke geben, da die Folgerungen, die daraus gezogen werden, unendlich find. Wenn man 3. B. 10 annimmt, daß das Thier durchaus an die Gegenwart gebunden und gang und gar unfähig ift, in diejenige Welt, die wir die geistige nennen, einen Blick zu thun, jo muß man dieses schon mit dem Berf: einzig und allein aus dem Mangel der Sprache, Die dem Thiere fehlt, schließen, da es uns schwer fallen dürfte, 15 nachzuweisen, daß gerade Alles, was es thut, ohne Unterschied auf Befriedigung feiner uns befannten Bedürfniffe gerichtet ici: wie viel jenem Schluß aber zur völligen Sicherheit gebricht, bedarf nicht der Erwähnung. Söhere Geistesträfte, ohne ein ihnen entsprechendes forperliches Medium der Mittheilung 201 find gemiß beutbar; unfere Eprache deutet cher auf einen Mangel unjeres Ichs, als auf einen Borzug beffelben bin,

indem fie und nur als ein Mittel der Erweiterung und Läu terung unserer Ideen ideren immerwährende Modifica-25 tionen ohne festen Grund und Boden uns etwas weniger Bertrauen auf den Wehalt und namentlich auf die Un= sterblichkeit unseres Wesens einstößen sollten durch Beiprechung mit unsers Gleichen gegeben ift; hatten wir abiolute Begriffe, jo murde fie uns fehr entbehrlich, folglich uns 50 pon der haushälterischen Ratur nicht gegeben sein, und ich sehe nicht ab, warum das Thier dieje nicht follte haben fonnen. Auch könnte das Thier ein jolches Medium, wie wir an ihm zu vermiffen glauben, immerhin besitzen und die Wahr= nehmung beffelben nur außerhalb unferes Areifes liegen: 35 unsere gerühmte Herrschaft über das Thier liefe dann darauf hinaus, daß wir für feine irdische Existenz das wären, was Stürme und Wafferfluten für uns find. Jedenfalls tonnen wir über daffelbe nur dieß mit Bestimmtheit wissen, daß es nicht auf gleicher Stufe mit uns fteht; ob ihm aber 40 eine höhere, oder eine geringere angewiesen ift, lassen wir, bent' ich, unentschieden.

C. & Hebbel.

#### XVII

Rritif zu dem Auffat; "was ift Baterlandsliebe?"

Ich mögte die Baterlandsliebe nicht zu einer unbedingten Pflicht machen, selbst für densenigen nicht, der sich sein Bater land freiwillig gewählt hat. Jeder Nastengeist ist verderblich, erscheine er in einer Gestalt, wie er immer will: der Nastengeist, welcher den größten Svielraum hat und also scheinbar weniger

Geffeln anlegt, als der enger beschränkte, ift am verderblichsten, eben weil er die Maste der Freiheit trägt und deswegen fester wurzelt. Baterlandsliebe ist aber eigentlich eine bloge 10 Modification des Kastengeistes, der verneint und ausschließt. Gern gebe ich zu, daß Baterlandsliebe die Basis ber zur Zeit bestehenden Staaten ist und daß es, so lange die gegenwärtige Einrichtung derselben bleibt, nothwendig genug sein mag, sie zu predigen; allein, es ist eine große Frage, ob nicht gerade 18 das jetige Staatensustem ein's der größten Nebel ift, welche die Welt drücken, und ehe wir diese Frage mit "Rein" beantwortet haben, find wir nicht befugt, die allerdings natürliche Liebe jolcher zweidentiger Institutionen zu einer Pflicht zu erheben. Anders ist es freilich, wenn wir die Sache aus juristischem 20 Gesichtspunct betrachten. Da ist derjenige, welcher sich in eine Gesellschaft, die einen Staat bildet, aufnehmen läßt, natur= licher Weise schuldig und verbunden, dieser Gesellschaft auf diese Weise, wie der Verfasser angiebt, nämlich durch Aufopferungen, zu zeigen, daß er sie liebt, wenn wir diesen Ausdruck gebrauchen 25 wollen. Denn der Staat ift fein Wirthshaus, wo man eintritt, wenn's regnet, er ist ein Gebäude, wovon Jeder ein Pfeiler fein muß, der darin zu wohnen wünscht, wo Jeder zugleich schüßen muß, der geschüßt sein will.

Nach diesen Bemerkungen ergiebt sich das Urtheil über 30 den vorliegenden Aussach von selbst. Der Versasser hat aus philosophischen Gründen abzuleiten gesucht, was nur aus juristischen abzuleiten war. Im Uebrigen habe ich an diesem Aussach im Allgemeinen nichts auszusehen und im Besonderen weiß ich nichts hinzuzufügen.

C. F. Hebbel.

XVIII.

### lleber Theodor Rörner und Beinrich von Mleift.

5

Gine Untersuchung, dem wiffenschaftlichen Bereine vorgelegt

von R. F. Debbel.

Nicht nur in der Universalgeschichte, sondern auch in der Literaturgeschichte begegnen wir seltsamen Berirrungen 10 ganzer Zeitalter in den Urtheilen über einzelne, mit Recht oder Unrecht über ihre Umgebung erhobne Männer. Bas die Beit eben verlangt, was in ihr unstätes Treiben hinein paßt, das belohnt und schätt fie. Es ist nun zwar nicht zu verfennen, daß sie von dem Dichter, wie von jedem anderen ihrer Sohne 16 fordern darf, möglichst auf ihre Bedürfnisse einzugehen; allein, fie ist hiemit selten zufrieden, er soll das ihr Ersprießliche zugleich auf die ihr beguemste Weise thun, und davon, ob er ichwach genug ist, ihr hierin zu willfahren, oder nicht, hängt es in der Regel ab, ob fie ihn hatschelnd auf die Urme nimmt, 20 oder ihn unterdrückt. Diese Betrachtungen wurden neulich in mir erwectt, als mir zufällig neben einem Bande von Theodor Rörners Werfen ein Band der Echriften Beinrichs von Aleift in die Bande fam, und ich hoffe, der wiffenschaftliche Berein wird fie nicht zu unbedeutend finden, um ihre nähere Ent: 25 wickelung anzuhören.

In den beiden genannten Dichtern sehen wir zwei mert würdige Beispiele jener Verirrung eines gangen Beitalters. Bahrend der Erste von Beiden, Beinrich von Aleift, Alles bat, was den großen Dichter und zugleich den echten Teutichen 20 macht ist der Andere, Theodor Korner, blog dainr er

glüht, aber wenn Jener über die Interessen der Zeit seine eigene Würde nicht vergißt und sich endlich bestrebt, diese Interessen mit höchster Ausgabe der Kunst zu vereinigen, zieht dieser es vor, sich willenlos in den Strudel hinein zu stürzen. Tasür wurde Kleist von seiner Zeit im Leben angeseindet, signorirt und verfannt, im Tode verhöhnt und von der nächsten Nachwelt vergessen, wogegen Körner sich mit Enthusiasmus ausgenommen und geseiert, und, als er in sein frühes Grab iant, von einer Welt beslagt sah. Ich würde gern schweigend an seinem Grabe vorübergehen und ihm den Lorbeer lassen, warum wir die Tünden unserer Läter häusen, und die Aussühung einer Gerechtigkeit unterlassen sollen, die doch dereinst von unsern Enseln, und dann vielleicht mit einem mitleidigen Lächeln über uns, ausgeübt werden wird.

Es wird, che wir weiter geben, nöthig sein, die Begriffe über die Kunft im Allgemeinen, und über diejenigen Zweige derselben, in welcher Körner und Aleist sich versucht haben, so weit es möglich ist, festzustellen. Ich sage absichtlich: "jo weit es möglich ift," denn ein abgeschloffener Begriff der Runft 20 täßt sich vor Aufstellung eines abge-lichloffenen Begriffs ber menichlichen Seele, deren combinirteste Erscheinung fie sein dürfte, wohl nicht füglich geben. Wir muffen daher diesen Begriff aus ihren Wirfungen, jo weit fie vorliegen, abstrahiren; da dieje Wirkungen nun aber unendlich find, jo wird auch jener 25 Begriff ein etwas Anderes, als eine zur blogen vorläufigen Bezeichnung errichtete Schranke sein können, die in dem Augenblick nichts mehr ift, wo es dem Genius gefällt, fie zu über= schreiten. Wir finden dieses bestätigt, wenn wir untersuchen, wie sich der beregte Begriff allein schon in der Deutschen 30 Literatur während der verschiedenen Epochen ihrer verhältniß= mäßig doch immer noch nur furgen Dauer ihrer Eristenz, ver= ändert hat. Bur Zeit Gegners, Bodmers pp. Die in jedem

Schaaf und jedem Biebhirten eine Minje jahen, war die Nach ahmung der Natur das Evangelium, zu welchem Alle ichwuren. Dieß war jedenfalls Nichts gejagt, und wenn man ichärfer analmirt, ein halber Unfinn, insoferne diese Definition die Runit 5 als ein außerhalb des Areises der Natur befindliches Etwas voraussept, sie eben allein schon deswegen, weil der Menich in den Kreis der Ratur gehört, in diesen Kreis eingeschlossen sein muß und ihn höchstens ergänzen oder vergrößern, nie aber ein Ganges, beffen Theil fie ift, nachahmen fann. Hierauf that 1" man einen Schritt weiter und setzte die Runit in die "Rachahmung des Echonen". Gegen diese Definition wur de nun ichon weniger zu erinnern sein, wenn nicht die Frage, auf welche hier Alles aufommt, unbeantwortet geblieben wäre, wenn man nicht unentschieden gelassen hätte, was man unter dem 15 nachzuahmenden Schönen verstehe. Man war zwar auch hier ichnell mit einer Erklärung jertig, indem man dasjenige ichon nannte, mas angenehme Einheit in der Mannigfaltigkeit offen bare. Allein, man fonnte fich nicht überwinden, den bieraus unmittelbar folgenden Cap: "Alles ift ichon oder Richts" 20 gelten zu lassen, da man übersehen hatte, daß das Wort an genehm überstüffig sei, weil jede Einheit, eben weil sie einen reinen Eindruck giebt und in die unverletzte Ordnung ber Natur blicken läßt, angenehm auspricht: ich muß dies Wort gebrauchen, da es das Gefühl, welches ich ichildern will, am 25 wenigsten schlecht bezeichnet. Bun aber mußte man ud, alles Eträubens ungeachtet, befennen, daß es im Reiche Der Runft manche Erscheinung gebe, in welcher man tein swegs eine solche engherzige Rachahmung des Schönen, wie man von langte, nachweisen, der man aber dennoch die Anertennung nicht 30 veriagen fonnte. Merkwürdig war es, wie man fich ans State Rlemme heraus zu belien iuchte. Man gab zu, din die Hanlich feit zuweilen ein Ingredienz der Runft sein durfte, modurch es dem Rünftler möge lich würde, in Ermangelung rein an Debbet, Werte IX.

genehmer Empfindungen gewisse gemischte Empfindungen zu erregen. Man bemerke wohl: in Ermangelung reinangenehmer Empfindungen! Als ob die Unfähigkeit oder angenblickliche Verlegenheit des Rünftlers und die Ungulänglichkeit eines gewählten Stoffs ein einmal als höchftes ans s erfanntes Runitgeien aufheben fonnte. Gerade jo, als wenn der politische Gesetzgeber das Berbot des Stehlens durch die Clausel: "wenn Du nämlich auf ehrliche Weise etwas erwerben fannit" einschränfen wollte. Auffallend ift es, daß felbit Leffing fich an jolche Definitionen halten und all seinen Scharffinn 10auswenden konnte, um ihre Haltbarkeit zu beweisen: es zeugt dafür, daß der Geichmack einer Ration dem Genius niemals wie sich doch wohl denken ließe! - voraufgeht, sondern ihm beständig nachhinft. Roch auffallender ift es, daß man die Unzulänglichkeit der angenommenen Definition fühlen, daß man 18 der wirklichen Aushülfe jo nabe jein und jie dennoch überseben fonnte. Mir icheint nämlich, daß Alles ausgeglichen geweien wäre, wenn man die Uniprüche, welche man an den von dem Künitler ergriffenen Stoff machte, an sein Runitwerf gemacht hätte: dieß ist io flar, daß es feines Beweises bedarf.

Wenn ich nun meinen Begriff über die Kunst — es versiteht sich, daß hier, wie überall, nur von der Dichtkunft die Mede ist, — aussprechen soll, so mögte ich ihn auf die unsbedingte Treiheit des Künstlers basiren und sagen: die Kunst soll das Leben in allen seinen verschiedenartigen Gestaltungen ers greifen und darstellen. Daß dieß nicht mit dem bloßen Copiren desselben abgethan ist, senchtet ein: das Leben soll bei dem Künstler etwas Anderes, als die Leichenkammer, wo es aussgepußt und beigesest wird, sinden. Wir wollen den Punct sehen, von welchem es ausgeht, und den, wo es, als einzelne Welle, solich in das große Meer unendlicher Wirkung vertiert. Daß diese Wirkung eine zwiesache ist und sowohl nach innen, als nach außen sich kehren tann, ist selbstverständlich. Hier ist übrigens,

— nebenbei sei es bemerkt — diesenige Zeite, von welcher aus eine Parallele zwischen den Erscheinungen des wirklichen und denen des in der Runit sixirten Lebens sich ziehen läst.

3ch gehe über auf die einzelnen Zweige der Runit, worin 5 Rörner und Aleist sich versucht haben. Da sinden wir: das Inrische Gedicht, das Trama und die Erzählung. Alle drei haben es mit der Taritellung des Lebens zu thun, und wenn fich eine Eintheilung machen läßt, jo ift diese nur auf die verichiedene Art und Weise, wie fich das Leben zu äußern pflegt, zu bem gründen. Das Leben äußert fich entweder auf Beranlaffung äußerer Eindrücke, oder ohne diese, unmittelbar von innen heraus. Wenn es unmittelbar von innen heraus wirft, fo bezeichnen wir seine Erscheinung hauptsächlich mit dem Ramen Wefühl. Das Wefühl ist das Element der lyrischen Poesie: die 15 Runft, es zu begrängen und darzustellen, macht den inrischen Dichter. Man werfe mir nicht ein, daß es Gefühle genug giebt, Die in Folge äußerer Eindrücke entstehen und daß auch diese oft genug von Tichtern ausgesprochen worden sind; ich bin sehr geneigt, zwischen den Resultaten Dieser Gindrude und 20 den in geweihten Augenblicken aus der Tiefe der Geele auf= steigenden Wefühlen zu unterscheiden und jedenfalls find nur diese würdige Aufgaben des lyrischen Dichters, denn nur in ihnen lebt eigentlich der gange Menich, nur fie find das Product jeines gangen Geins. Ich baffe Beifpiele, weit fie entweder 25 Lückenbußer oder Bretichter find; aber hier muß ich dech bingufügen, daß ich namentlich in dem Lied von Uhland "Es hat mir jüngit geträumet" ein foldes Gefühl ausgedrückt finde.

Das Trama schildert den Gedanken, der Ibat werden will durch Handeln oder Tulden: die Erzahlung ist eigentlich sichen keine reine Form mehr, sondern ein Gemisch des sprischen und dramatischen Etements, welches sich vom Trama dedurch unterscheidet, daß es das äußere Leben aus dem innern entwickelt, während bei diesem das innere aus dem äußeren bervorgebt.

Betrachten wir nun, was Theod. Körner und Heinrich pon Aleift apporderst als Inrische Dichter geleistet haben. Aleist bat in Diesem Gach (leider!) wenig hinterlassen, Körner (noch einmal leider! Deito mehr. Rörners Ariegslieder haben bei Diesem Abichnitt unierer Unterjuchung aus zwei Gründen den Vorrang 5 por jeinen übrigen Producten Diejer Urt; fie haben erstlich das größte Bublicum gefunden und ihrem Berfaffer neben dem Buch bändler-Bonorar jogar den Titel eines Teutschen Inrtäus eingetragen, und dann war Nörners Seele von bem vermeinten und wirklichen Leiden seiner Beit, von der Bürde und dem Unglück to jeines Bolfs und von der Rothwendigfeit und Seiligfeit des Rricas - man wittere hierin feinen Bombast, sondern man bewundere meine Geschicklichteit, die Alles, was Theodor Körner in einem ganzen Bande, in Leier und Edwert, aussprach, in drei Beilen zusammengedrängt hat! — aufs Innigite erfüllt: 15 find dober seine Priegelieder ichlecht, so wird der Schluß ge= rechtiertigt fein, daß man fich von seinen übrigen Gedichten, in welchen er es mit Gefühlen zu thun hat, die ihn doch immer nur schwächer, wie Zene, die ihm das Schwert in die Hand gaben, berührten, noch viel weniger etwas versprechen darf. 201 3d blättere das Register seiner Kriegslieder durch und finde "Aufruf aus deutiche Bolf" "Bor der Echlacht" "Deutich= land" genug lauter Titel, die auf fehr oft behandelte und dadurch trivial gewordene Stoffe hindenten. Hieraus ichließe ich nun zwar nicht jogleich auf triviale Gedichte, aber das darf 25 ich daraus ichließen, daß derjenige, der iich an jo erichöpfte Gegenstände macht, entweder ein jehr großer, oder ein fehr fleiner Dichter sein muß. Es sei mir erlaubt, ein's biefer Gedichte zu analpsiren. Ich mähle, als das bedeutendste, das allbefannte "Bundeslied vor der Echlacht". In Diesem Ge- 30 dichte hat der Tichter zusammen zu stellen gesucht, was dienen fonnte, die Soldaten, welche das Gefecht bei Danneberg bestehen jollten, gegen die Rugeln gleichgültiger zu machen. Ich hätte

aber dem commandirenden General nicht eben anrathen migen, es zu diesem reellen Iwed zu benutzen. Herr Norner vergift gang und gar, mit welchen Leuten er zu thun hat, wenn er in der Iten Etrophe den Soldaten zumutbet, fich für dentiche Munit und deutiche Lieder niedermegeln zu laffen. Dieß ift mehr, als ein Echerz, denn von einem Bundestied vor der Schlacht darf ich verlangen, daß es Allen, die an der Schlacht Untheil nehmen follen, veritändlich und zugänglich fei: und Runft und Lieder find überhaupt nicht bedeutend genug, um m neben den Gründen, Die die Lieferung einer Schlacht nothwendig machten, neben der Eflaverei eines Bolfes genannt werden zu fonnen, gang abgesehen davon, daß beide, Runit und Lieder zu denjenigen Echapen eines Bolkes gehoren, Die bei seindlicken Ueberfällen am sichersten sind. Aber, um meine 17 Logit nicht in üblen Ruf zu bringen, will ich bei'm 21. un fangen. Herr Körner ift sie, nicht allein dabei angefangen, jondern iggar dabei aufgehört: dieß in Paranthen. Die erne Etrophe fucht das Gemälde einer Schlacht zu geben; es ift ober ein Glüd, daß wir ichon durch die Neberichrift wiffen, mit 20 welcher Schlacht wir es zu thun haben: aus dieser erften Etrophe, in welcher doch das Gemalde abgeichloffen, wenigstens beendigt ist, würden wir es ichwertich eriehen. Aus der zweiten Etrophe erfahren wir ichon mehr, wir erfahren, daß die be liebte Deutiche Eiche gebrochen, daß die Eprache - Wott Lob. 2 nicht die Frauen — geschändet ist, und wir finden es sehr natürlich, daß am Ende die Rache flammt, wenn wir uns auch einer leichten Verwunderung darüber nicht erwehren tonnen, daß Echande, Echmach u. d. gl. ichon binter genen Helben lag, alio ichon überftanden war. Bon den Enfigtetten der 20 dritten Etrophe haben wir bereits genascht: wir seben aber deft ungeachtet in dieser Etrophe noch jehr viel, ein gliedlich Hoifen, eine goldne Jutunit, einen ganzen himmel pu. pv. es wird an meinen Augen liegen, daß ich dennuch Mitte | dinen:

ieben kann. — In der 4 ten Strophe kommt der Muth is recht auf Siebenmeilenstieseln, und ich wünschte, daß die Kritif mit dem Inhalt derselben eben so zusrieden sein könnte, als das Baterland, dem ein vortresstliches Gelübde darin gesteistet wird. Die 5 te Strophe enthält eine wahre menschliche Gmpsindung: sie könnte mit Falstass ausrusen: Gebe der Himmel mir bessere Gesellichast! Aus der Gten Strophe ersahren wir, daß der Sichter in der 4 ten nicht bramarbasiert hat, sondern daß es wirklich los geht: zugleich enthält sie die Hauptschönheit des Liedes, nämlich das Ende. Aun frage ich, abgesehen von wertschieden Composition des Gedichts, die nur den Geschmack, nicht aber geradezu die Krast eines Dichters versdächtig macht — wo ist auch nur der leiseste Anstug von Poesie?

Mit dem poetischen Theil dieses Gedichts wären wir also 15 sertig, untersuchen wir nun noch, in wiesern es ein echt deutsches, d. h. ein solches Product ist, wie es nur auf deutschem Grund und Boden von einem Deutschen versertigt werden konnte. Ein Jeder wird sinden, daß es sehr füglich von Einem aus dem Zerail des Zultans hätte gemacht und von jeglichem Bolf 20 hätte in ähnlicher Lage benutzt werden können. Zelbst die Franzosen könnten sich, obwohl es gegen sie gerichtet ist, dadurch begeistern, wenn ihr Geschmack sie nicht davor bewahrte. Man werse mir nicht die deutschen Eichen (Strophe 4) in den Weg: über ganze Eichbäume muß ich stolpern.

Mit Körners Bundeslied vor der Schlacht vergleiche man Aleists (Vedicht "an Deutschland", wie ich glaube, daß es bestielt ist. Ich freue mich, daß ich die einzelnen Strophen die des Gedichts nicht charafterisiren fann, sie sind, was die Theile eines Gedichts sein sollen, Nichts, wenn man sie vom 300 Ganzen trennt. "Deutsche — ruft der Dichter aus — eure Wälder sind längst gelichtet, Schlangen und Tüchse habt ihr vertilgt, nur den Franzmann seh ich noch schleichen!" Dieß ist

ein Volkstied; das Ungeheure, Große ist an das Einjachste und Nächste geknüpft und die gewählten Bilder sind nicht bloß schön, sondern zugleich nothwendig.

Ich gehe zu den Leistungen Körners und Heinrichs von 5 Rleist im dramatischen Fach über. Hier find alle beide fehr thatig gewesen, um aber die Langeweile wenigstens auf furze Beit zu vermeiden, will ich mit der Analysirung eines Aleist'ichen Stückes beginnen, und zwar zuerst mit einer Tragödie, die freilich von dem Verfasser nur Ech aufpiel überschrieben worden ift, 10 mit jeinem Prinzen von Homburg. Ob er dieses dem Umstande, daß der Pring als Beld des Studes, das Leben gludlich davon bringt, oder vielmehr dem Publicum, das | die Tragif nur in einem Blutstrom finden fann, zu Gefallen gethan bat, weiß ich nicht, will es auch nicht rügen, sondern nur aufmerksam 15 darauf machen, daß meines Bedünkens dasjenige, was eine Tragodie jur Tragodie macht, nur im Mampfe bes Menichen, nie aber im Ausgange Dieses Rampfes liegt. Der Ausgang ift den Göttern anheim gestellt, jagt ein altes Eprichwort, nun denn -Handlungen der Götter, wie man die Wirfungen des Echichals, 20 die Begebenheiten, wohl nennen darf, fonnen fur den drama= tischen Dichter nie etwas Anderes sein, als was Borhänge und Contiffen fur die Schaubühne find: fie begrangen, ohne gu ergangen. 3ch befinirte fruber bas Trama, als Echilberung bes Gedanfens, der That werden will, durch Handeln oder 25 Dulden. Wie nun dieser Gedanke jei - darauf kommt wenig an, aber daß er wirflich da jei, daß er den ganzen Menichen erfülle, das ist allerdings nothwendig. Was ist nun der Gedanke der im vorliegenden Stud die Seele des Prinzen von Somburg, als des Saupt-

30 gesprochen, in der Stelle, wo der Pring zu Kottwig, der ihm, den Thaten durftigen, auf die kursüftliche Parole verweifft, fagt:

helden erfüllt? Wir finden ihn im 2 ten Auftritt des 2 ten Acts aus

"Auf Dror'? Ei. Rottwig, reiteit Du io langiam? Haft Du ife noch vom Herzen nicht emviangen?" Es ist der Gedanke: die Krait steht über dem Gesetz und der Muth ertennt keine Schranken, als sich seldst. Kleist scheint sich im 5 ten Austr. des ersten Acts, womit der 5 te Austr. des 5 ten Acts correspondirt, Mühe gegeben zu haben, nicht sowohl diesen Gedanken, als vielmehr einen bloßen Zusall, nämtlich die Unausmerksamkeit des Prinzen bei Ertheilung der Parole, als Hebel des Stücks aufzustellen, allein, er scheint auch nur. Denn, wenn er durch Hohenzollern auf diesen Umstand auch großes Gewicht legen läßt, so durste das allerdings geschehen: nur dann aber, wenn der Prinz selbst — was nie was geschehen: der Gewicht darauf gelegt hätte, könnte er Einsluß auf die Deconomie des Stücks gehabt haben. Gehen wir zu einer näheren Entwickelung der Tragödie über.

Das Geichichtliche derielben ist auf die befannte Schlacht Des Aurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, die er den 15 Schweden bei Gehrbellin lieferte, geitügt. Die Fabel des Stücks ift in Aurzem diese: der Pring von Homburg, dem die Gührung der märfischen Reiterei anvertraut war, weicht eigenmächtig von der ihm gegebenen Parole ab, indem er zu früh vorrückt: er gewinnt die Schlacht, wird aber von Friedrich Wilhelm vor ein 20 Kricasacricht gestellt und wegen verletter Zubordination zum Tode verurtheilt. Und wahrlich — würde ich hinzuietzen, wenn ich nicht wüßte, daß die poetische Begeisterung in der Aritif iehr lächerlich ist — die Handlung ist mit einer solchen Kraft vorübergeführt, daß diese Tragödie wohl mit einer deutschen 25 Eiche verglichen werden darf, an welcher jeder ;'weig üppig grünt und deren Gipfel dem Himmel näher ift, als der Erde. Das gange Stud enthält - mas fich felten von der Arbeit des größten Meisters rühmen läßt — nur Charactere, feine einzige frigur, und ich bedauere, daß ich nur den Character 30 Des Pringen von Homburg nä-fher entwickeln, an den übrigen aber nur diejenigen Zeiten berühren darf, welche mit Diejem zusammen treffen.

In der ersten Scene mögte ich nicht, wie Bimmermann, bas bloße Bestreben des Dichters feben, für fein Gemälde einen uniftiichen Hintergrund aufzustellen. Ich jehe nicht ein, warum ein junger Mann, der überhaupt an der Arankheit des Nacht 5 wandelns leidet, nicht auch in der Racht vor Unbruch einer Schlacht nachtwandeln, und warum ein junger Held, der fich längit mit den schwärmerischsten Gedanken an Ruhm und Uniterblichkeit getragen hat, nicht in einer jolchen Racht jich einen Eichentranz winden könnte. Bei Tage würde fich freilich weine Beschäftigung Dieser Art nicht zum Beiten ausnehmen, aber die Nacht ist das Reich der Phantasie, und der Rrang ift das Sinubild des Muhms. Jann aber, finde ich, hat diese erste Scene, deren Raturgemäßbeit ich eben erwiesen zu haben hoffe, für das Etud eine tiefe Bedeutung. 15 Um jenes starrsinnige Abweichen des Prinzen von den ausdrudlichen Bejehlen des Murjürften pjychologisch zu erflären, bedurfte es einer hoben Aufregung seines Weistes. Nun wüßte ich aber nicht, woraus Kleist diese besier bätte ableiten konnen. als eben aus einem halbwachen Traum, in welchem er ver 20 muthlich zum Boraus — das Winden des Kranzes zielt darauf bin, und der 4 te Auftritt des 1 ften Acts beitätigt es - alles das empfing, was das hochite Biel feiner Hoffnungen war und Die theuerite Frucht jeiner Bestrebungen jein sollte. Daß ich mich in dieser meiner Ansicht über die vom Tichter in die be 25 iprochene Scene hinein gelegte Bedeutsamfeit nicht täusche, zeigt die Zerstreuung, in welcher der Pring sich im Sten Austritt über jenen Traum befindet, und namentlich der Monotog, womit |der erste Act fich schließt |.

3m 2 ten Act haben wir zuerft die 2 te Scene zu be merfen. In dieser beginnt und endet die eigentliche Handlung. Was vorher und nachher fommt, fieht in Berbindung mit der setben, wie Ursach und Wirkung. Der Pring erringt den Zieg und verdient fich den Tod. Tann ift von der hochsten Be

deutung die Ste Scene diese Acts, in welcher sich das Liebess verhältniß zwiichen dem Prinzen und der Prinzessin Natalie von Cranien knüpft. Ich mögte diese Scene dem Bedeutendsten zugesellen, was in Teutschland von den größten Tichtern im Trama geleistet worden ist. Man dente sich die Exposition. 5 Ein Gerücht ist ausgesprengt, wornach der Kurfürst in der Schlacht geblieben sein soll. Die Kurfürstin, mit ihren Francen befindet sich in der größten Angst. Homburg tritt auf und bestätigt das Gerücht. Natalie sagt:

"Wer wird in diesem schauberhaften Kampf Jest diese Schweden niederhalten? — —

## Pring von Somburg enimmt ibre Sand .

Ich, Fräulein, übernehme Eure Sache. — — Der Kurfürst wollte, eh das Jahr noch wechselt, Besreit die Marken sehn: wohlan, ich will Bollstrecker solches letzten Willens sein!"

#### Natalie.

Mein lieber theurer Better!

## Pring.

D, Ratalie!

10

15

211

Wie denft Ihr über Gure Bufunft jest?

## Natalie.

Ich bin zum zweiten Male heut verwaist.

## Pring.

D, meine Freundin! Wäre diese Stunde Der Trauer nicht geweiht, so wollt' ich jagen: Schlingt Eure Zweige hier um diese Bruit'.

#### Matalie.

Mein lieber, guter Better!

## Pring.

Wollt Jhr? Wollt Jhr?

Ich denke, bei dieser Liebesiene amüsiren sich nicht die Liebenden allein, was sonit in der Regel der Fall ist. Tie zehnte Seene dieses Acts ist der Wendepunct des Stücks. Der kurfürst läßt dem Prinzen, der in der doppelten Freude des Siegs und der Gewisheit darüber, daß Jener noch lebt, mit den erbeuteten Fahnen zu ihm eilt, den Tegen abnehmen und besiehlt die Zusammenberufung eines Kriegsgerichts. Man bemerke wohl, was diese Seene durch die gedachten Kontraste an und für sich ist. Sie ist übrigens der Hauptbeweis für meine vorhin ausgesvrochene Ansicht über die Idee des Stücks. Der Prinz nämlich, weit entfernt, den begangenen Fehler einzusehen, autswortet als ihm Hohenzollern sagt:

"- Der Zapung foll Geboriam jein!"

15 mit Bitterfeit: Zo, fo, fo, fo! und fpater:

"Mein Better Friedrich will den Brutus spielen — Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn, Der unterm Beil des Henters ihn bewundert pp.

Er kann gegen den Auriürsten noch nicht gerecht sein, denn er 20 ist noch zu billig gegen sich selbst.

In der eriten Scene des dritten Acts ist er der Wahrbeit einen Schritt näher gefommen. Er neunt sich eine Pftanze, die sich zu rasch und sippig in die Blume warf. Aber noch jagt er:

"War's denn ein todeswürdiges Verbrechen, Iwei Augenblicke früher, als besohlen, Die ichwed'iche Macht in Staub gelegt zu haben?" Die Würde des Gesches, auf die des Kurfürsten Handlungsweise baürt ist, steht ihm noch zu fern, darum ist er überzeugt:

Eh er dies Herz bier, das getren ihn tiebt, Anf eines Tuches Winf der Augel preis giebt, Eh öffnet er die eig'ne Bruft sich Und sprügt sein Blut selbst tropsenweis in Stand.

Und als Hohenzollern ein Wort fallen läßt von der Werbung Des ichwedischen Gesandten um die Prinzeifin von Tranien, ist er joggr geneigt, unwürdig von dem Aurfürsten zu benten. 10 Er fann glauben, daß der Aurfürst ihn sterben lassen wird, weil die Prinzeß fich ihm anverlobt hat. Dieß ist echt pincho. logiich, und hier, wo der Character Homburgs zweiselhaft zu werden icheint, ist doch eigentlich der echte Probiritein desselben. Daß er den Rurfürsten liebt und bewundert, hat er gezeigt, 15 daß er fich alle Mühe gegeben hat, für deffen Berfahren einen Grund aufzufinden, der ihn nicht entwürdigt, versteht fich von ielbst, denn kein Echmerz ist größer für die menschliche Bruit, als dort bewundert zu haben, wo zu verachten gewesen wäre: wenn alio der Pring dennoch glaubt, daß feine Verlobung mit 20 Natalie den Aurfürsten zu seiner Strenge bewogen habe, jo zeigt er eben dadurch, daß ihm über die Würde und Nothwendigkeit des Weieges jeder Begriff fern liegt, daß mithin feine Berletung der Parole nicht in fnabenhaftem Muthwillen, jondern in einem ichweren Frrthum, der dem Mann immer zu vergeben 25 war, begründet gewesen sein muß. Eben deswegen aber ift es, mit seinem Heldencharacter auch wohl verträglich, wenn er ausruft:

"Hilf, rette, Freund, ich bin verloren" [denn der Mann zeigt sich dadurch, daß er ein Gut, welches w verloren ist, verloren giebt, nicht dadurch, daß er, wie] ein Wahnwiziger, ichönen Phrasen zu Liebe, auf Alles Verzicht

leistet; und der Pring thut nur seine Pflicht, wenn er der Willfür eines Einzelnen, fei es, wodurch es fei, fein Leben zu entziehen jucht. Und selbst, wenn er in der Sten Scene, wo er die Auriürstin um Gürsprache beichwört, jagt:

- "D. meine Mutter, also sprächst Du nicht, Wenn Dich der Tod umichauerte, wie mich: Du icheinst mit Simmelsträften, rettenden, Du mir über mich, das Kräulein, Deine Krau'n begabt, Mir Alles rings umber: dem Troffnecht könnt' ich, Dem ichlechteiten, der Teiner Bierde pilegt,
- Gehängt am Salse fleben: rette mich!" jo finde ich es menschlich und ichon, denn es ist die erste Aufwallung, und wann ware das Gefühl des ichmerzhafteiten Berluftes von dem lebhaftesten Wunsche, das in Gefahr stehende Gut zu erhalten, getrennt. Ich bemerfe dieß nicht, weil ich 15 etwas Neues, jondern, weil ich etwas Altes, was noch nicht genugjam beherzigt ift, zu jagen glaube. Im Uebrigen ist diese 5te Scene wunderichon und von der tiefiten Wirfung. Wer fühlte fich nicht mit dem Prinzen vernichtet, wenn er ausruft:

"Seit ich mein Grab fah, will ich nichts, als leben, Und frage nicht mehr, ob es rühmlich sen," 20 und weiterhin:

> "Rataliens, das vergiß nicht, ihm zu melden, Begehr' ich gar nicht mehr, in meinem Busen Ist alle Zärtlichkeit für sie verlöscht!"

25 Und wie wunderbar herrlich tritt Natalie in ihrer fillen Größe bervor! Wie ift es der Natur abgestohlen, daß ihre Kraft erit dann beginnt, die Schwingen leise und geräuschlos zu ent falten, wo der Mann, in dem fie das Bodifte geseben, von dem fie Alles erwartet batte, erliegt. Und wie echt weiblich jind 30 Die Worte, durch welche sie ihn wieder aufzurichten wagt:

> "Geh', junger Held in Teines Rerters Sait, Und auf dem Rüchweg ichane Dir das Grab

Noch einmal an, das Dir geöffnet ward. Es ist nichts finsterer und um nichts breiter, Als es Dir tausendmal die Schlacht gezeigt!

pp.

Doch, poetische Schönheiten sind, wie Blumendust — er läßt sich nicht beschreiben, nut empfinden!

Abgerundet wird Nataliens Character in der Iften Scene des 4 ten Acts, wo sie den Kurfürsten um Homburgs Bestreiung bittet. Ten Tod des Prinzen hätte sie extragen, aber diese ängstliche Verläugnung seines Ichs erträgt sie nicht.

10

15

25

30

Bu solchem Elend, glaubt' ich, sänke Keiner, Den die Geschicht' als ihren Helden preis't. Schau' her, ein Weib bin ich, und schaudere Dem Wurm zurück, der meiner Ferse naht, Toch so zermalmt, so sassungstoß, so ganz Unheldenmäßig träse mich der Tod In eines grimm'gen Leu'n Gestalt nicht an. Alch, was ist Menschengröße! Menschenruhm!

Da beschließt der Aurfürst, den Prinzen selbst zum Richter seines Bergebens zu machen, und schreibt einen Brief an ihn: 20

"Mein Prinz von Homburg, als ich Euch gesangen septe, Da glaubt' ich Nichts, als meine Psticht zu thun: Auf Euren eig'nen Beisall rechnet' ich. [Meint Ihr, ein Unrecht sei Euch wiedersahren,] So bitt' ich, sagt's mir in zwei Worten Und gleich den Tegen schief' ich Euch zurück."

Diesen Brief giebt er an Natalie, damit sie ihn dem Prinzen zustelle. Ich muß die Worte hersetzen, mit welchen sie den Brief entgegen nimmt.

"Bas Teine Huld, o Herr, so raich erweckt, Ich weiß es nicht und untersuch es nicht — Das aber, sieh, das sühl' ich in der Brust: Unedel meiner spotten, wirst Tu nicht! Ter Brief enthalte, was es immer sei — Ich glaube Mettung und ich danke Tir!"

Mancher Andere würde geglaubt haben, es sei nicht genug, daß Natalie sich als Heldin bewährt habe, sie müßte mit Ziebensmeilenstiefeln fortschreiten und Amazonin werden. Aleist aber hatte tiese Blicke in die weiblicke Natur gethan, er wußte, daß die Größe des Weibes nur über dem Abgrund blüht und daß sie ihre Sittige in dem Augenblicke verliert, wo die Erde ihr wieder einen Punct bietet, den sie fest und sicher beschreiten kann. Natalie seufzt nur einmal: "ach, was ist Menschengröße! Menschenruhm!" aber sie freut sich, als sie den Rettung bringenden Brief des Aurfürsten in Händen hat, und ohne sich weiter um seinen Inhalt zu fümmern, eilt sie entzückt zum Wrinzen von Homburg.

Der Prinz empfängt den Brief. Er lief't ihn laut, Natalie hört ihn. Sie erbleicht, denn sie fühlt, was ein Mann thun muß, der zum Nichter über sich selbst berusen ist. Aber sie dringt in den Prinzen, die Worte zu ichreiben, die der Kuriürst werlangt: sie reißt ihm den Brief aus der Hand, sie erinnert ihn an die offene Gruft, die er bereits gesehen hat, als er zögert. Aber auch der Prinz ist nicht länger zweiselhaft über die Bedeutung des Augenblicks, über den Kurjürsten, über seine eigene Schuld. Er sagt:

"Ich will ihm, der so würdig vor mir steht, Nicht, ein Unwürd'ger, gegenüber stehn! Schuld ruht, bedeutende, mir auf der Brust, Wie ich es wohl erkenne

25

Er schreibt dieß an den Murjürsten, und Natalie saft ibn 30 und spricht:

> — Und bohrten gleich zwölf Augeln Dich in den Sand, nicht halten tonnt' ich mich Und jauchzt' und weint' und ipräcke: Du gefallst mir!"

Gern versolgte ich den großen Tichter auch noch durch den fünsten Act, allein sür die Anathse des Stückes ist es nicht nothwendig, da die Ausschung, (daß nämlich der Prinz, nachsem er durch Ausgedung dersenigen Idee, die das Princip seines disherigen Ledens war, bereits einen Tod erlitten batte, mit dem zweiten verschont wurder sich von selbst versiteht. Schließlich muß ich noch bemerken, daß ich den Prinzen von Homburg nicht deswegen zum Gegenstande meiner Kritif gemacht habe, weil diese Tragödie eben das gelungenste aller Kleistischen Stücke ist, sondern bloß deswegen, weil sie die beste wockegenheit zu einer Parallete zwischen den dramatischen Leistungen Kleists und Körners giebt. Fest Muth gesaßt! Es geht auf Körner los und zwar wählen wir dassenige seiner Producte, welches allgemein am höchsten gestellt wird, seinen Zring.

Bei Beurtheitung des Prinzen von Homburg durfte ich mich an das Allgemeine halten, da es gar nicht möglich ist, daß demjenigen, der das Stück lieset, ein Zweisel darüber kommen kann, ob die Characteres auch wohl richtig gezeichnet seien. Bei Körners Zrinn haben wir es nicht so bequem, müssen wielmehr den entgegengesetzten Weg einschlagen, werden uns das für dann aber auch, um die Gränzen dieses Aussachs nicht gar zu sehr zu überschreiten, um die Totalität des Stücks weniger bekümmern, die uns auch überhaupt nur dann kümmern kann, wenn die erste Untersuchung zu Gunsten des Dichters aussichlägt. 25

Die Joee, für welche wir Zrinn erglüht sehen, ist der unbedingte Gehorsam gegen Kaiser und Baterland. Allerdings eine Joee, wie sie im Jahre 1566 in mancher Menschendrust ausgegangen sein mogte, und wie sie jenen heldenmüthigen Frinn gewiß belebte; es ist aber nicht genug, daß der dramas sotische Dichter es ausspricht, was seines Helden Seete erfüllt, denn dieß kommt der Geschichte zu. Wenn der Kistorifer seden Einzelnen wie eine Bombe betrachtet, deren Schwingungen und

Wirkungen er zu berechnen, um deren Entstehung er sich aber wenig zu bekümmern hat, jo ift es Sache des dramatischen Tichters, der, wenn er seine hohe Aufgabe fennt, sich bestrebt, die Geschichte zu ergänzen, zu zeigen, wie der Character, den 5 er sich zum Borwurf gemacht, geworden ift, was er ift. Dieg finden wir 3. B., um mich auf die Bibel der Tramatif zu be ziehen, bei Shatespeare: wir sehen jede Leidenschaft, die er malt, als Burgel und Baum zugleich. Theodor Körner bat fich die Sache leichter gemacht; er zeigt bloß die Flamme: 10 woher sie fommt, läßt er dahin gestellt sein und hat sich es daher auch selbst zu danken, wenn wir unentschieden sind, ob seine Selden hinter Irrwischen, oder, um mich seiner Lieblingsmetapher zu bedienen, hinter Sternen berlaufen. Daß dieser Weg, der bei weitem beguemere ist, bedarf feiner Erwähnung.

Die Fabel seines Stücks ist bekannt genng; ich wende mich daber jogteich zu einer näheren Beleuchtung der einzelnen Charactere. Chre, dem Chre gebührt; Zultan Zoliman rücke vor. In die erste Scene, wo er auftritt, will ich mich nicht fehren, obwohl er ichon dort verdammte Blogen giebt; es ift 20 einem Türken am Ende zu verzeihen, wenn er fich darüber ärgert, daß jein Leibargt nicht weiß, wie lange er leben joll. In der 2 ten Scene hat Korner versucht, die ersten Linien des Selden, der Wien zur Todtenfackel verlangt, zu ziehen. Es ift ihm nicht zum Besten gelungen.

"Rarl, Rarl! - ruft Coliman in jeinen Bart - Du 25 hättest jest nicht leben sollen, Und dein Europa lag' zu meinen Gugen."

Beder andere Beld murbe darin die bochite Gunit des Echiet fats gegeben haben, worin Soliman den fluch feines Lebens jah; ich erwarte nicht viel von dem Hunde - dies Gleichnis 30 ist bei den Türken zu Hause — der nur mit tleinen Alässern anbindet. Wie weit es Herrn Rorner gludte, das orientalische Sebbel, Werfe IX.

Colorit über sein Gemälde aus zu gießen, zeigt recht deutlich der 4te Austritt, wo Soliman seine Generale mit den Worten empfängt:

"Seid mir gegrüßt, ihr Stüßen meines Throns! Willfommene Gesellen meiner Siege! Seid mir gegrüßt!"

Ē,

Einen höfticheren Türken, wie diesen Soliman, der sreilich hinters her nicht allein mit Donnerwettern, sondern sogar mit einem Dolch herumwirst, hat die Sonne schwerlich gesehen. Daß es nicht Körners Verschenst ist, wenn wir in seinem Solis 10 man einen Helden und einen Türken erblicken, wird klar sein: untersuchen wir nun noch, ob es ihm besser gelang, uns den Teld herrn und den Ihrannen vorzusühren. Beides ersehen wir aus der dritten Seene des Iten Ucts. Mehmed berichtet dem Sultan, daß der Sturm abgeschlagen sei.

"Daß Euch die Peft!"

antwortet dieser; dann erfundigt er sich, wer Besehl zum Rücksung gegeben. Mehmed antwortet: er; die Janitscharen wären vergebens zu Tausenden hingemordet worden, das Heer sichöpft und der Sieg habe sich nicht erzwingen lassen; er denke 20 aber noch in der nächsten Nacht die Burg zu beschießen und sei überzengt, daß die Mauern stürzen müßten. Soliman fährt auf:

"Ich aber will ihn zwingen den Sieg nämtich) muß ihn zwingen!"

In der That, ein vortreisticher Teldherr, bei dem Gründe, wie 25 sie Mehmed vorgebracht, nicht anichlagen: bloß darin von einem Kinde, das seinen Willen nicht befommt, unterschieden, daß er brüllt, das Kind aber schreit. Toch vielleicht haben wir den Inrannen vor uns, wo ich die Richtigkeit des Teldherrn zu erblicken glandte. Lesen wir weiter.

#### Mi.

Tente an Malta!

#### Soliman.

Tod und Hölle! Ali! Erinnere mich nicht daran, wenn dein Kopf Dir lieb ist. Ich ertrage is von dir Mehr, als dem Großherrn Soliman geziemt!

5 Wirklich der Anfang verspricht viel.

#### 201i.

Mein Leben liegt in deiner Raiserhand!

#### Zoliman.

Weil du das weißt, und doch des Herzens Meinung Mir frei in's Untlitz sprachst, mag ich's verzeihn. Die Wahrheit lieb' ich, die den Tod nicht icheut. Zum Zeichen meiner kaiserkichen Gnade Befolg' ich deinen Rath und stürme nicht!

Ich denke, wir haben vor einem Inrannen nicht zu zittern, beifen Grimm durch Alis armielige Worte:

"Mein Leben fieht in deiner Raiserhand"

15 die ihm doch ichon oft genug gesagt sein mogten, versöhnt werden könnte. Man mache mir keinen Borwurf daraus, wenn ich sest über Soliman ichweige. Beritöße dieser Art sind keine Fehlgriffe, sie sind Zeichen völliger Unzulänglichkeit des Sichters und bloß der Euriosität wegen, nicht aber weil es noch für den von mir zu führenden Beweis nothwendig in, fahre ich sort, auch noch den Zrinn, die Helene und die ubrigen Marionetten zu analysiren.

Bring ist eine verunglickte Rovie des Wallenstein: seine Originalität liegt darin, daß er das für den Rager thut, avos

Kener gegen denielben that. Juranitich ist Max Piccolomini der zweite, hat aber das Unglück, daß er eben so ties unter Max dem ersten steht, als andere Leute, die auch zusällig die zweiten waren, als z. B. Friedrich der zweite, Joseph der zweite pp. über ihren Namensvettern standen. Ueberhaupt ist es mir durch den Zrinn flar geworden, daß Körner zweiselsschne bei längerem Leben ein zweiter Schiller geworden wäre, dadurch nämlich, daß er den ersten vollständig in sich aufgenommen hätte. Die Plagiate, die der edle junge Mann sich in dieser Tragödie sowohl in Anlegung der Scenen, als 10 in ganzen einzelnen Reden und Sentenzen erlaubt hat, übersteigen allen Glanden. Ich werde vielleicht im Versolg meiner Untersüchung der Charactere auf einige ausmerksam machen.

Zei es mir erlaubt, bevor ich die Uniprüche des Körner's ichen Brinn auf Heldenichaft unterfuche, festzustellen, welche 15 Eigenichaften einem Selden absolut unentbehrlich find. 3ch will meine Forderungen gar nicht hoch ipannen, aber Umficht und Testigkeit darf ich doch zum wenigsten, außer dem lieben Muth, wohl verlangen. Auch dürfte ihm eine gewisse Be= icheidenheit nicht eben übel stehen, und von dem Helden eines 20 Dramas dürfen wir diese vielleicht gar fordern, denn der dramatische Dichter foll freilich teineswegs idealisiren, aber er joll doch auch nur das echt Menichliche, nicht das rein Zufällige und eben darum Geltene wiedergeben; rein zufällig, und bloß Die Frucht der mangelnden oder vertehrten Erziehung, ist es 25 aber, daß Einer zu gleicher Zeit ein Seld und ein Bramarbas ift. Will man nun die Festigkeit darin finden, daß ein Mensch gleich, im Voraus, weiß, was er will, daß er, ehe er noch die bedingenden Umstände tennt, jeinen Entichluß faßt, jo ist fie unserem Bring gewiß nicht abzusprechen: 30

"Nicht schönern Lohn verlangt er seiner Treue, Als für sein Bolt und seinen ew'gen Glauben, Ein freudig Opier, in den Jod zu gehn."

Aber mir scheint, ein äußerster Entschluß ist nur dann zu rechtsertigen, wenn er nicht mehr zu ver- meiden ist; wer ihn früher faßt, ift eher feige, als muthig, denn er hat nicht Araft, dem Hugenblick das Opfer zu bringen, darum rafon= 5 nirt er sich selbst vor der Beit in den Muth hinein. 2118 Bring aber die angeführten Worte spricht, hat er zwar bereits vom Raiser jenen Brief, der ihm anfündigt, daß er teinen Eriat zu hoffen habe, in Händen; allein, noch fann er nicht wiffen, wie lange Soliman Sigeth bestürmen wird, und es w war ebenfalls nicht nöthig, feiner Umgebung durch diese Worte, in denen fein eigener Muth fich fpreist, Muth einzuflößen, denn die bestand ja aus lauter Helden. Ich fann daher in seinen Bramarbasien nicht diesenige Gestigkeit finden, die eines großen Mannes würdig ift, und dieß ist ein Gehler, den ich 15 Herrn Körner anrechnen darf, denn er hat sie in den Character ieines Bring hinein legen wollen. Bon Umficht ift dem lieben Mann noch weniger zu Theil geworden; man leje nur den Gten Auftritt des 2 ten Acts, wo er darüber mit sich zu Mathe geht, was er mit Frau und Rind aufstellen foll. Wahr-20 lich, wenn er beichließt, sie in der Gestung zu lassen, damit das Bolf nicht den Muth verliere, jo fann ich mich des We dankens nicht erwehren, daß die Tochter bereits ein uneheliches Rind gehabt hat und die Frau eine Heldin am verfehrten Plate geweien ift, denn, wenn jie ihm auch nur eine Ruk 25 galten, jo konnte er fie, eines jolchen Grundes halber, einer iolchen Gefahr nicht aussetzen. Hat das Bolf denn Muth, welches ruhig lift, weil is fich noch ficher glaubt? Und iollten dem ielben denn bloß desmegen die Augen niemals aufgeben, weil es fieht, daß Weib und Rind des Führers — für welche doch ja, wie 30 Bring felbit bemerft, im Nothfall geheime Wege porbanden find - einstweilen die Gefahr theilen? Dies Alles hat Berr Brinn nicht erwogen ; seine Umsicht ist daher gewiß nicht groß. Ben der

edten Simplicität und Beicheidenheit Diejes Belden nur eine Probe:

"— Du fennst mich, Maximitian, Ich danke für dein kaiserlich Vertrauen, Du kennst den Bring, Du betrügst dich nicht!"

Es ist efethait, weiter fort zu fahren: ich tomme mir in diesem Augenblicke vor, als ob ich beweisen wollte, daß eine Zeisenblaie 5 eigentlich nur eine Zeisenblase sei. Nur noch über die Helene ein Wort. Tas zarte Kind, welches am Ende des ersten Acts, als Zuranitsch von ihr Abschied nimmt, um in die Zchlacht zu gehen, umfinkt, hat bereits im 7 ten Auftritt des 2 ten in der Bravour solche Forrichritte gemacht, daß sie ruft:

"Ja, Bater, Bater, laß uns nicht von Dir!" und am Ende des 4 ten freilich, es ist Beit, denn im nächsten Act ging das Stück zu Ender fagt sie fogar:

"Ja, laß uns sterben! was gilt uns die Sonne?" Spare dein Mitleid, Leier oder Zuschauer, Du mußt nicht 15 glauben, daß Du es mit Menschen zu thun hast, denen das Leben etwas gilt, die daher ein Opfer bringen — bewahre! sie haben mit Dir, Schwächling, nichts gemein.

Man wird mich — ich muß zum Schlusse eiten, denn es stehen gerade eben so viele Ungereintheiten im Zrinn, als 2000 Werse — hossentsich nicht der Nebereilung zeihen, wenn ich aus allem diesem den Schluß ziehe: Theodor Körner hatte für's dramatische Fach nicht das geringste Talent. Ich versprach vorher, einige Plagiate aus Schiller namhaft zu machen: ich darf aber ruhig auf das ganze Buch verweisen. Statt dessen noch 25 einige Vemertungen über die Todesseene der Helen, Auf tritt 6, Act 5.

Diese Seene ist nicht übel angelegt. Ich will freilich nicht näher untersuchen, inwiesern die Liebe es einem Mädchen gestattete, ihrem Geliebten abzuverlangen, sie zu tod ten. Wir 30 wollen es der Helene einmal aus Wort glauben, daß sie unter

gleichen Umitanden das Gleiche, wenn Juranitich es forderte, thun würde, und dann ift fie sowohl, wie auch der Dichter, entichuldigt. Wir wollen nur hören, was Juranitich antwortet, als fie ihm ihren Bunich erflart bat. Er jagt:

- "Dich foll ich tödten? Dich? nein, nein, ich fann's nicht!" Dieft würde menichtich fein, aber man bore weiter:
  - Wenn der Sturmwind Die Giche fturst und in den Bichten wüthet, Er läßt die zorte Blute unverlent Und jeine Tonner werden Bephyrsiäufeln, Und ich ioll milder, als der milde Sturm, Des Lebens ichoniten Frühlingstrang gerreißen? Un Granfamteit Das robe Clement Roch überbietend, Dieje Blüte brechen, Un die des Echicials Hand sich nicht gewagt?

10

15

Ich frage — ift es möglich, eine folde Trivialität zu über bieten?

Dieß iei das Einzige, was ich über die einzelnen Morner ichen Scenen jage: man wird darin teine Ungereihtigteit 20 finden, denn es fann iur unjere Unteriudung jehr gleichaultig jein, ob und in wie fern Norner Geschiet batte, ein Traueripfel angulegen, Da Dicie Gertigfeit - wie 3. B. Gothes Beisviel lehrt — mit der Poesie an und für fich nichts zu thun bat. Die Parallele zwiichen dem Prinzen von Homburg und dem 25 Bring gieht iich von ielbit: einem Vorwurfe muß ich aber noch begegnen, der mir von einem auimertjamen Leser gemacht werden könnte. Man konnte mich namlich fragen, warum ich die beiden hauptiächtichiten Charactere des Norner ichen Tronceipiels einer idrmlichen polizeitiden Untersuchung untergegen, und, 30 statt fie in ihrer Totalität gelten zu laffen, ihnen Med. und Untwort darüber abgefordert habe, in wie ferne ist Hilden, All herren, Inrannen ev. ieien. Allein, he hnd mut etnmat, wir

alle Weichöpfe des bloßen Talents, Pfeile, die von einer gemiffen Zehne ab einem gewiffen Ziele zuftiegen und daber nur nach ihren Abweichungen von dieser ihrer Bahn beurtheilt werden tonnen. Hierin ist, nebenbei sei es bemerkt, auch der oft gefühlte und selten erflärte Unterschied zwischen den von Schiller 5 und den von Göthe aufgestellten Characteren zu suchen. Schillers Charactere find - um mich eines Wortspiels, was hier einmal die Wahrheit ausdrückt, zu bedienen, - Dadurch ichon, daß fie gehalten find, Göthes Charactere dadurch, daß fie nicht gehalten find. Echil- ler zeichnet den Menschen, der in seiner 10 Braft abgeschlossen ift und, wie ein Erz, nun durch die Berhältnisse erprobt wird; deswegen war er nur im bistorischen Trama groß. Göthe zeichnet die unendlichen Echöpfungen des Augenblicks, die ewigen Modificationen des Menschen durch jeden Schritt, den er thut; dieß ist das 15 Rennzeichen des Genies und es fommt mir por, als ob ich es auch in Seinrich von Meist entdeckt habe.

In diesem Augenblick, wo ich zur Beurtheilung der Leistungen Körners und Kleists in der Komödie übergehen will, erinnere ich mich, daß ich oben, bei Entwickelung meines Begriffs 20 über das Trama nicht bestimmt genug gewesen bin. Ich hätte hinzufügen muffen, daß ich das Luftspiel nicht zum eigentlichen Trama rechnen fann, jondern unter die Nategorie dialogisirter Erzählungen bringen muß. Wenn man sich den Zweck des höheren Luftspiels: "Echil der ung einzelner Beitalter und Stände" 25 vergegenwärtigt, jo wird man zugeben, daß ich dieß darf. 3ch muß nun im Voraus bemerken, daß Körner und Aleist beide für das höhere Luftspiel Richts gethan haben; wenn aber Aleist in seinem zerbrochenen Arug ein fomisches Charactergemälde zeichnet, welches jo lebenvoll ift, daß es, wenn an irgend Einen, 30 an Chafespear erinnert, jo malt Körner in jeinem Rachtwächter Richts als eine Frate, die sich drollig ausnimmt, und wenn bei Jenem der Character die Situationen bildet, jo bilden bei Diejem

die Situationen die Charactere, um mich die jes Aus= drucks zu bedienen. Ich würde mich einer iehr unnöthigen Mühe unterziehen, wenn ich mich näher auf die Analnstrung der beiden Luftspiele, deren ich Erwähnung gethan, einlassen wollte, 5 da ich jedenfalls nur einzelne Buge anführen könnte, einzelne Buge hier aber durchaus nichts beweisen, indem nur das ein ficheres Ariterium der echten Romif ift, daß das Gesammt= gemälde, abgesehen von demjenigen, mas der Wig dafür gethan hat, als eine organische Verwendung der Natur anspricht. 10 Bei dem alten spitbubischen, lüsternen Torfrichter Adam im zer= brochenen Arug ist dieses gewiß der Gall; man fann ihm die wenigen Wigworte, deren er sich bedient, ruhig nehmen: was aber der Rachtwächter Schwalbe sein würde, wenn man dieselbe Procedur mit ihm vornehmen wollte, will ich nicht entscheiden, 15 wahrscheinlich ein Bajazzo, dem man Pritsche und Schellenkappe genommen, und deffen gerade, ehrliche Buge nur zeigen, daß er bloß um's liebe Brot jo poffenhafte Eprünge gemacht bat. Echwalbe ift blog lächerlich, Abam aber fomisch: der Unterichied, um ihn flarer auszusprechen, besteht darin, daß je de 20 Bergerrung, weil fie von Gesetzen, die ewig und nothwendig find, abweicht, ohne als ein eigenthümlich construirtes Ganzes in der Unend- lichkeit da zu stehen, den Anstrich des Ungereim ten, mithin Lächerlichen, bat, wogegen nur diejenige Ber gerrung der Ratur fomisch sein fann, beren Abweichungen 25 Ronfistenz in sich haben, die also zeigt, daß sie in sich jelbit begründet ift. Nur das Romijche dari Vorwurf des Dichters jein, denn er darf fich niemals an die abgesonderte, vereinzelte Ericheinung halten, wenn er nicht den Jujammenbang derselben mit dem Allgemeinen nachweisen fann, wenn sie inr

30 ihn nicht ein Tenfter ist, wodurch er in die Brust der Natur hinuntersieht. Wie hoch demnach Theodor Korners Berdienste um das Lustiviel auzuschlagen seien, salls es ihm wirtlich ge lungen sein sollte, in seinen kleineren Sachen: der Rachmachter, der grüne Domino pp. ergöpliche Possen zu liesern, ist leicht zu ermessen. Es gehörte Nichts dazu, als natürliche Lustigkeit, verbunden mit Taritellungsgabe, und beide Theile hatten viele Menschen, die nichts weniger, als Dichter, waren.

Es bleibt uns jest noch übrig, dasjenige, was Körner und s Aleist in der Erzählung geleistet haben, zu beurtheilen. Hierin hat Körner nur folche Kleinigkeiten geliefert, daß es unrecht fein wurde, wenn man aus denselben das Geringste für seine Characteristif folgern wollte, da es ihm wohl niemals eingefallen ist, sich für einen Erzähler zu halten. Heinrichs von Kleist 10 Erzählungen gehören dagegen zu den besten, die die deutsche Literatur besitzt. Fast alle Erzählungen unserer Dichter, einen Hoffmann und Tieck nur in wenigen ihrer Productionen ausgenommen, leiden - mögte ich jagen - an der Ungeheuer= heit der gewählten Stoffe, wenn sie sich überhaupt über die 15 Mittelmäßigfeit erheben. Es bedarf aber nicht eben eines tiefen pinchologischen Blicks, um zu wiffen, wie eine Begebenheit, die den gangen Menichen, wie ein Sturmwind erfaßt, auf ihn wirken wird, und sehr gewöhnliche Talente dürsen sich mit Ruhe an Anigaben dieser Art wagen, wie z. B. jeder Maler von einiger 20 technischer Fertigkeit Die Verzweiftung, Die Angit, den Schrecken, furz alle diejenigen Gemüthsbewegungen, die nur einen Ausdruck zulaffen, darstellen fann, wogegen ein Rembrandt erforderlich ist. wenn eine Zigennerwirthschaft dargestellt werden soll. Kleist hat iich daher andere Aufgaben gestellt; er wußte, und mogte es 25 mit Echmer; an fich selbst erfahren haben, daß der Bernichtungs= prozeff des Lebens feine Bafferflut, jondern ein Sturzbad ift, und daß der Menich über jedem großen Schickfal, aber unter jeder Armseligkeit steht. Bon dieser Beltanschauung ging er aus, als er jeinen Michel Rohlhaas zeichnete, und ich be= 30 haupte, daß in feiner deutschen Erzählung die gräßliche Tiefe des Lebens in der kläche auf iv lebendige Weise hervor-1 tritt, wie in dieser, wo der Raub, den ein Junker an zwei

elenden Pierden begeht, das erste Wlied einer Kette ist, die sich von dem Roßtäuscher Kohlhaas aus dis zum deutschen Kaiser hinauswindet und eine Welt erdrückt, indem sie dieselbe um schlingt. Gern würde ich sie näher analysiren, aber ich sreue mich, daß die Gränzen meines Aussaces, oder vielmehr der Geduld meiner Leser und Zuhörer es mir nicht erlauben, dem: um so eher werden die Mitglieder des Vereins sich verantaßt sehen, sich, falls sie es noch nicht sein sollten, mit den Werfer Heinrichs von Kleist bekannt und vertraut zu machen.

In dem ich jest zum Schluß eile, muß ich, in llebereinitimmung mit der Einleitung dieses Aussabes, noch aufmerkiam darauf machen, daß Rleift die Uniprüche, welche fein Baterland in der großen Beit, in die sein Leben fiel, an ihn machen durite, jo wenig, wie Körner, unbeachtet gelassen hat. Auch in seiner 15 Bruit glühte die Klamme der Begeisterung für Ehre und Frei beit jeines Bolfs und die Unterdrückung deffelben, die äußere und innere Sclaverei, in die er es veriinfen sah, gaben ihm ich erwähne dieß, weil man dem Dichter Mörner ein großes Ver Dienst daraus machte, daß er zugleich ein Märtnrer war — Die 20 Pittele in die Hand. Aber, er konnte jein Baterland unwürdig behandelt jehen, ohne deswegen von dem Mann, der es in den Staub trat, unwürdig zu ben-fen; er mar groß genug, Napoleon den Echmerz zu vergeben, den er nicht ertragen fonnte. Er ichrieb keine Ariegslieder für patriotische Schneider 25 gesellen und hochherzige Ladenschwengel: aber er schilderte die Bermannsichtacht und die Echlacht bei Gehrbetlin: er weitte Die Todten auf, um die Lebendigen zu erweiten.

#### XIX.

# Selbitfritif ju meinem Auffag über Morner und Rleift.

Ich habe bei nochmaliger Durchlesung und Prüfung meines Anisates Nichts gesunden, was hinzu zu setzen, oder weg zu nehmen wäre und muß daber meine Selbstfritik auf diese Erklärung beidranken.

C. & Bebbel.

#### XX

# Mritif gu Bielenberge Auffag über Unfterblichfeit.

Der Beri, führt als Gründe, die uns zum Glauben an Uniterblichkeit berechtigen follen, an:

1 die Eriahrung, daß fait alle Bölfer an die Uniterdstichteit geglaubt haben. Wenn ich zu beweisen inche, s daß dieser Umitand Richts beweist, so kann meine Aritik den Beri: selbst nicht tressen, denn der besagte Tuasischrund gehört zu densenigen, die wenigstens ihre eigene Uniterdlichkeit längst dartharen. Abgesehen nun davon, daß in obilosophischen Angelegenheiten die Ersahrungs weweise wohl nie zu gering angeschlagen werden können, ist zener Umstand, meines Bedunkens, überhaupt sehr leicht vinchelogisch zu erklären. Es ist nämlich eine Eigenheit des Menichen, an die Umvandelbarkeit des Zustandes, in welchem er sich eben besindet, immer in 15 lange zu glauben und den entgegengesepten bloß in der Phantasse sitz möglich zu halten, die er wirklich heraus gerissen wird: hieraus entspringen im Glick z. B. die

20

25

30

35

40

45

50

Gefühle der Sicherheit und des llebermuths, im Unglück aber Berzweiftung, Hoffnungslofigfeit pp. Go wie nun der Glückliche niemals glaubt, daß das Unglück, welches boch bei jo manchem seiner Mitmenschen anflopit, auch zu ihm tommen werde, jo glaubt auch der Mensch nicht, obaleich er so manche reiche Welt neben fich vergeben fieht, daß dies gemeinsame Loos auch ihn betreffen könne; er fieht zwar, daß viele seiner Mitbrüder zu Grabe getragen werden, aber er fühlt eine gewisse Zwitterhaftigkeit seines Wesens, und statt an die Pflanze zu denken, die sich, wie er, halb zur Sonne wendet und halb zur Erde, baut er auf die verschiedenartige Richtung eine Verschiedenartigfeit der Aräfte. Wenn er dann den sogenannten einen Theil aufgelöf't fieht, fo halt er fich überzeugt, daß ber andere, den er flug genug gewesen ift, unsichtbar zu nennen, um ihn wenigstens niemals sterben zu feben, fich bei Zeiten aus dem Rauch gemacht bat. 2), weil die Zeele vom Rörper getrennt und unabhängig jei. Wir sollen dieß auf das Wort des Berfassers annehmen und ich bin ihm sehr dankbar dafür, daß er mich durch seine zuvorkommende Versicherung jeder näheren Untersuchung überhebt. Ich will mich über Die Sache felbit auch wirtlich nicht näher äußern, ob wohl ich aufmerksam darauf machen mögte, daß, wenn Die Zeele wirklich nur durch Bufall in den unwirtblichen Rörper verschlagen sein sollte, sie, bei der geringen Anziehungsfraft der fie einschließenden, ihrem Weien direct wider it rebenden und entgegengeiegten materiellen Maffen, sich der sie allenthalben als Gottheit umgebenden, nicht durch Raum und Beit, also auch durch den Körver nicht gesesselten rein geistigen Kraft, von welcher fie ausgebt und zu welcher

iic zurück fehrt, weit mehr zuwenden müßte, als bis dato geschieht; ich will nur darauf hindeuten, daß die Vergänglich keit der Seele, wenn man sie auch als einen Ausfluß des Körpers, der nicht unabhängig 55 für sich seineht, betrachten wollte, dennoch noch nicht sogleich bewiesen wäre. Gerade die Seele könnte der Todeskeim des Körpers sein, und, indem sie alles Veben desselben in sich concentrirt, ihn zur ausgeglühren Muschel machen: warum aber das Sublimat einer 60 materiellen Krastmasse nicht als Ganzes sollte sorts bestehen können, warum es eben, wie der Stoss, aus dem es hervorgegangen ist, sollte zersallen müssen, sehe ich wenigstens nicht ein, denn dieses Zublimat besteht nicht aus Theilen, sondern ist, als eine 65 Krast, wirklich ein Ganzes.

- 3, weil Gott gerecht sei. Diesen Grund darf ich nicht widerlegen, denn ich will mich wohl hüten, den Kateschismus anzusechten, da ich mich nicht berusen fühle, einen neuen zu schreiben.
- 4), weil Richts in der Natur vergehe und weil sich der Unterschied zwischen zwei Augenblicken nicht denken lasse. Was nun den ersten Grund anlangt, so hat der Vers: wohl seinem eigenen Soldaten den Kopf abgeschlagen, indem er zuerst darzuthun sucht, daß Körper und 75 Seele von einander unabhängig sind, dann aber aus dem endlichen Schicksal des Körpers auf das Schicksal der Seele schließen will (130—135). Was den letzten Grund betrisst, so gebe ich ihm zu bedenken, daß es ja überhaupt sehr gleichgültig sein kann, ob wir die 80 Gränze zwischen zwei Augenblicken bestimmen können, wenn nur eine da ist; dann aber mache ich ihn außemerksam darauf, daß der willkürlichste unter allen der Begriff der Zeit sein dürste und daß also auf

8.5

bieien, der für das Unbegreifliche einen wohl eben so unbegreiflichen Maaknab abgeben ioll, nie ein Beweis gestützt werden kann. Zeit ist fur das Ein zelne als abgeichtoffen Gedachte, Ewigkeit für das Ganze vorhanden, sonst wiedervrächen fich beide Begriffe.

ben vorliegenden Auflag mit Bergnügen gelejen und naher analysitt habe; er unterscheidet sich jehr vortheilhaft von vielen in der letten Zeit im Berein vorgefommenen.

R. R. Debbel.

#### IXX

# Rritif gu Rrogmanns Auffat: über Gelbitbeurtheilung.

Wenn ich mich leicht durch ein gegebenes boies Beisviel hinreißen ließe, jo wurde ich die lleberichrift dieser Kritik mit meinem Ramen verjehen und dann die geder niedergelegt haben, 5 benn ber Beriaffer hat nicht viel mehr getban, als ich bann gethan hätte, er hat nämlich bloß das Thema angegeben, ohne es auszuführen. Er nimmt fich vor, über Selbitbeurtheilung zu ichreiben und erwirdt fich dadurch die Ausmerksamteit eines Reden, der weiß, wie äußerst ichwierig namentlich dieser Genen witand zu behandeln ift; nachdem er ich diese aber niurvirt bat, itiehlt er üch fachte durch eine Hinterthur davon, indem er weniger icharie Augen dadurch zu täuichen jucht, daß er das Thema nach allen Zeiten ausmalt, fatt es zu erichopien. Denn, daß die Selbstbeurtheilung in diejer unterlunarijden Welt nuch 15 ziemlich felten ift, daß es aber fehr gut fein murde, wenn fie Dieß nicht wäre, gehort zu den befannten Sachen, Die nichtlich nicht erft im wiffenschaftlichen Berein aufgewarmt werden

dürsen: wie der Menich aber zur Selbstbeurtheilung gelangt, hat der Beriasser ununtersucht gelassen und sich so der schönsten Getegenheit, durch Entwicklung einer überraschenden 20 Ideen-Reihe Ruhm und Unsterblichkeit zu erwerben, muthwillig selbst begeben. Sollte in diesem Augenblick ein Mitglied des Bereins geneigt sein, mir eine Grobheit zu sagen und mir die Flachbeit meiner Kritik unter die Nase zu reiben, so ditte ich, es ja zu thun, denn ich dars mich von aller Schuld frei 25 sprechen und seden Borwurf solcher Art dem Bersasser auf die Schultern wälzen: meine Oberstächlichkeit --- man erinnere sich der erhabenen Schillerichen Worte:

"Das eben ist der Fluch der bosen That,

Daß fie fortzeugend Bofes muß gebaren."

— ist die Folge der seinigen, und ich mögte den Taucher sehen, der seine Kunst in einem Graben bewähren könnte. Uebrigens bin ich überzeugt, daß der Verf: bei ernstem Streben Bessers seisten kann und hoffe, seine nächste Arbeit wird mir Stoff geben, ein Gegenstück meiner gegenwärtigen Kritik zu liefern. 35

C. T. Bebbel.

30

#### XXII.

# Rritif zu Bogte [sie] Auffatz: was treibt den Menschen zu jeder Handlung an.

Ich bedauere herzlich, daß die vorliegende die einzige Arbeit ist, die mir von dem Bersasser zu Gesicht kommen wird, da sie mich durchaus nicht bestiedigt hat. Die von dem Bersasser aus 5 gesprochenen Ideen, die er Behauptungen nennt, sind allerdings unwiderleglich, aber es würde eine größere Ehre für ihn sein, wenn sie von irgend einem scharssinnigen Kritiker von Ansang bis zu Ende umgestoßen werden könnten, da sie sich in

10 diesem Tall als sein Eigenthum — sei dieses auch immerhin unbedeutend genug - ausweisen würden, wogegen fie jett als schauderhafte Gemeinplätze dasteben, an welche freilich Jeder ein hergebrachtes Mecht hat, aber Gott Lob doch nur im äußersten Rothfall gultig macht. Es wird nun nachgerade wohl jo ziemlich 15 jedem Dorfichulmeister bekannt sein, daß er im Capismus Die Wurzel aller menschlichen Handlungen suchen musse, und der Berfasser begt einen allzugroßen Respect gegen die vor reichlich 50 Jahren zum ersten Mal ausgesprochene und von ihm blog wiederholte Ansicht, wenn er in ihr ein Paradoron zu 20 jehen glaubt. Poradora jolcher Art erlaubt jogar, wie ich zwar nicht weiß, wie ich aber annehmen darf, da Philipp Melanchthon et Cons: vernünftig war, die Augsburgische Confession, und der Berf: darf fie ruhig auf seiner einstigen Rangel wiederholen, ohne bei irgend einem Mitglied seiner Gemeinde, die alteste Betschweiter 25 nicht ausgenommen, in den Berdacht der Freigeisterei zu acrathen. Ein Anderes ift es allerdings mit den Bildern, deren der Verfasser sich bedient; hierin ist er sehr atheistisch und gleicht jenem überaus putigen und verschmitten Bauer, der vor dem Edelmann freilich seine Verbeugung machte, sich aber io un 30 chrerbietig dabei geberdete, daß er io gut jeine Stockprügel empfing, als ob er auffätig geweien mare. Ich in des Ver faffers Stelle wurde dieß nicht thun; ich wurde mich nicht um den Chrenplat bei Abrahams Genitalien durch freche Winelei über diesen Hafen der Frommigfeit bringen. Uebrigens mogte 35 ich bei Gelegenheit der Bilder noch darauf aufmerkiam machen, daß wir mit diesen im Berein vielleicht überhaupt freigebiger find, als eben nothwendig ift: ich erinnere daran, daß der Maler immer nur das Gegebene in fich aufnimmt und es wiederfäut, nie aber selbit etwas erichafft.

40 Am Schluß des Auffațes — ich tomme noch einmal auf ihn zurück, was in einer Recension desielben extaubt sein wird — scheint der Versasser sich plöglich zu ändern, d. b. zu seinem Hebbet, Werte IX.

Vortheil, indem er die Frage aufwirft, ob nicht aus feiner Unficht folge, daß alle Sandlungen ihrem moralischen Werthe nach gleich ieien. Hier hatte er die Sache philosophisch auffassen und dem 45 Berein für etwas Langeweile Satisfaction geben fonnen; doch, er hat sich diese Mühe nicht gegeben, sondern sagt uns in wenig Worten, daß der moralische Werth einer Handlung von dem Umstande abhänge, ob sie aus geistigem oder sinnlichem Egoismus entspringe. Ich erlaube mir, hierin nicht seiner Meinung zu 50 fein. Rach dem zwischen dem feinern und gröbern Egoismus bestehenden Unterschiede könnte sich höchstens — wenn wir unseren Großmüttern noch einmal ein Compliment machen und den jüngsten Iag als etwas Mögliches betrachten wollen - der Etraf= coder des Herrn richten; der reinen Moral aber fällt nur das= 55 jenige Gute anheim, was unbedingt um feiner felbst willen geschieht, also dasjenige, was nicht existirt, und die Handlung des feinern Egoismus fann ihr nur näher stehen, als die des gröbern. Der Berf: fann mir nicht einwerfen, daß es folchem nach überall nichts rein Moralisches giebt, denn, wenn es jeine so Absicht war, jenes größere oder geringere Unnähern an die Moral zu bezeichnen, jo hätte er sich darüber erflären muffen.

R. & Sebbel.

#### XXIII.

# Mritif zu dem Auffat; "über Menschenfenntniß" von Schneibler.

Im Verein können keine Aussätze unter aller Aritik geliesert werden, da nicht der Versässer, sondern das Vereinsmitglied, welches sie nicht critissert, in Strase versällt. Sonst würde ich wich leicht veranlaßt gesehen haben, den vorliegenden Aussatz an mir, wie Christus den Leidenskelch, stumm vorübergehen zu lassen,

da er so wenig subjectiv als objectiv irgend etwas enthält, was Berücksichtigung verdiente. Ich dars mich überzeugt halten, daß wer Vers: hierin mit mir übereinstimmen, daß er selbst ermessen wird, wie wenig einige abgerissene Gedanken über Grundsäße, die zur Menschentuniß führen sollen, im Stande sind, einen Aussag zu bilden, daß diese aber — was bei den von ihm ausgestellten wahrlich nicht der Fall ist — mindestens etwas mehr von neuer Famisse sein müssen, wenn man sie geeignet sinden soll, die Stelle eines Aussages zu vertreten. Ich habe übrigens das seite Vertrauen zu dem Vers;, daß sich meine ganze vorstehende Kritif beim Verlesen nur als eine Viederholung seiner eignen ausweisen wird.

C. & Sebbel.



# Zweite Hamburger Zeit.

1840.



# Geschichte

Des

# dreizigjährigen Kriegs.

Bearbeitet

nou

Dr. 3. f. Franz.

1840.



## Beidichte des dreizigjährigen Mriegs.

Reder Krieg, wenn er nicht um nichtswürdige Dinge geführt wird, bietet ein bobes Intereise bar. Er ift, mitten in der Civilifation, der imposante und unumgänoliche Rückfall in 5 den Naturzustand; er zeigt, daß das Leben so wenig im Wanzen und Großen, als im Einzelnen ein Teftillationsproces ift, daß fein einziges der Elemente, woraus es besteht, vollig vertrieben oder unwirtiam gemacht werden fann: er beweift, daß es nicht in der Macht der Gesellichaft steht, Die Entwickelungen der menichw lichen Gesammtheit im Boraus zu bestimmen, dem Etrom der Geichichte durch Vertrag und Uebereinfunft ein beliebiges Bett zu graben, den Beift, der fie in Ebbe und Gluth regiert und bewegt, gefangen zu iegen, ja auch nur den Bufall auszuichließen. Die Nationen find, wie Löwen, die in einem gestrickten Nep liegen; 15 das Rep halt, io lange fie ichlaien, oder im warmen Sonnen ichein ihr kutter verzehren: das Nen wird zerriffen, als ob es gar nicht da wäre, iobald fie fich regen. Man ist gewohnlich io ungerecht gegen den Krieg, daß man ihn nach dem Frieden mißt, womit er endet. Wenn man dief thun will, jo muß man 20 wenigitens fehr vorsichtig fein. Die Nothwendigkeit eines auten Arieges liegt in ihm ielbit; ichlummernde Arajte, die ich fennen ternen wollten, entfesielten sich und meisen sich an einander, und Das Bewußtsein, Das jo geweckt wurde, die Ginfucht in Das Berhältniß zu den gegenüberstehenden Arnstmussen ift der wilde, 25 eigentliche Gewinn, der im Interesse der Julium ertungene

Schap. Ein Held sieht im Mampie mehr auf das, was er thut, als auf das, was er erwirdt: das Heldenthum selbst, nicht die Beute ist es, die ihn begeistert und ihn stolz macht: auch bei Nationen, die sich besehden, soll die Beute, die sie bei m Friedensichluß davon tragen, nicht für die Hauptsache gelten.

Moge der Leier diese Gedanken feithalten und fie fich vergegenwärtigen, wenn es ihm im Verlauf unferer Taritellung Des dreizigjährigen Rriegs zuweiten ichwül um's Herz wird, wenn es ihm icheint, als ob die Resultate fich mit den Unitrengungen nur ielten vergleichen laufen, als ob die Arbeit gar zu groß und 10 der Yohn gar zu gering ift. Treizig Sahre des Rriegs welch eine Boritellung! Was für ein Friede hatte das fein muffen, der auch nur den zehnten Theil der in jo langer Beit geichlagenen Wunden hätte heilen wollen! Und wie fümmerlich ift das große Heitpflafter von 1648! Der Beitphälische Friede 15 mar Richts, als eine gegenseitige Iniolveng-Ertlärung beider Partheien, Richts, als der Vertrag zwiichen zwei auf den Tod Bermundeten, Die in Rube zu verbluten wünschen. Die vermittelnden ausländischen Freunde maren Chirurgen, die der Bezahlung wegen famen, und die mehr an ihre Rechnung, als an's 20 Berbinden und Charpiezupien Dachten. Der Hauptpunct um den fich Alles drebte, blieb in der lepten Instanz unentichieden, der beilige Vater legte Proteit ein, und wir haben in uniern Tagen gesehen, daß Dasjenige, was zwei Sahrhunderte lang als leere ohnmächtige körmlichkeit betrachtet wurde, noch iehr ernite 25 Rolgen haben durfte. Alio, auf der einen Geite: welch ein betrübter Ausgang! Aber auch auf der andern: welch eine innere Aräftigung! Die Wahrheit hat auf's Neue Die lleberzeugung ihrer Unvertilgbarteit gewonnen, sie hat mit hoher Freudigkeit erfahren, daß sie höchstens einen Kämpfer, aber nicht sich selbst 30 verlieren fann, und daß es, wenn auch nicht für Diejenigen, die fich an ihr wärmen mögten, jo doch für jie felbit gleichgültig ift, ob fie als kunte oder als klamme eriffirt. Und der fleinite

innere Gewinn wiegt den größten äußern Verluft auf, denn dieser endet in sich selbst, jener ist unermeßlich in seinen Ausflüffen, seinen schöpferischen Fortzeugungen.

Der dreizigjährige Krieg zeichnet fich vor allen früher ge-5 führten vornämlich dadurch aus, daß er der erite war, der, im höhern Ginn, einer 3dee, eines geistigen Besites wegen geführt wurde. Wenn auch bei den einzelnen Kriegführern Rebenzweck mit in's Spiel famen, im Allgemeinen handelte es fich doch nur um religiöse Duldung, die von der einen Barthei dringend ge-10 fordert, von der andern standhaft und hartnäckig verweigert ward. Der dreizigiährige Krieg bezeichnet daher ichon an und für fich durch seinen eigenthümlichen Character einen Fortschritt der Menschheit: Ideen, die früher faum hie und da einen Märtnrer gefunden hatten, setten jest ganze Bölfer in Bewegung, 15 und jolche Ideen, die nicht, wie die Idee der Weltherrichaft bei den Mömern, oder wie eine ähnliche bei den schwertbewaffneten Berbreitern des Chriftenthums und des Jelams, als geiftige Bebel zur Erlangung irdiicher Bortheile benutt werden fonnten, jondern die Nichts wollten und follten, als fich felbit. Diefe 20 Eigenschaft mußte ihn uns felbit für den Gall intereffant machen, daß die Frage, die er anregte, völlig gelöft worden wäre: wie viel wichtiger muß er aber jest für uns iein, da er den großen Proces, den er hatte zu Ende bringen sollen, eigentlich in der Echwebe gelaffen hat. Niemand fann wiffen, ob der Mampi 25 zwiichen der fatholiichen und der protestantischen Rirche sich nicht noch einmal über furz oder lang erneuern wird; die Beichen der Beit deuten wenigstens eber auf offene Reindseligkeit; als auf friedliche Ausgleichung; haben wir doch ichon die erklärte Auf. lehnung fatholischer Geiftlichen gegen ihre protestantische Landes 30 hoheit erlebt, und find dadurch itart genug an das Echwantende und Unbestimmte der hiebei in Betracht tommenden Berhaltniffe erinnert worden. Die Weichichte des dreizigfährigen Periegs ift bemnach feineswegs eine bloße Untiquität!

3ch muß die Befanntichaft mit den Unfängen und erften Entwickelungen der Reformation vorausießen und fann mir bei Der Beichränftheit des Raums nur ein Laar Bemerfungen über Dieje bedeutenditen aller neuern historischen Vorgänge gestatten. Das Verderbniß war in der römisch-papistischen Nirche jo hoch 5 gestiegen, daß aus dem Berderbniß jelbst der Impuls gum Besieren hervorging. Allgemein war die Nothwendigkeit einer durchgreifenden Reform erfannt worden, der papitliche Stuhl ietbit fonnte sie sich nicht verhehlen und gab Versprechungen Alber es handelte fich hier um die Umgestaltung der Welt, um 10 das Auftrennen eines Gewebes, deffen zahllose Fäden durch alle und jede Verhältnisse mehr oder minder sichtbar hindurch liefen. Tem besten Willen, dem reinsten Gifer batte es schwer werden müffen, einer jo ungeheuren Aufgabe in einer furzgemeffenen Frist nothdürftig zu genügen, die gewaltige Maschine zu reinigen, 15 ohne sie im Lauf zu hemmen oder selbst in ihre zermalmenden Räder zu fallen. Was ließ fich also vom römischen Stuhl erwarten, der nur das wollte, was er mußte, und der der drängenden Beit höchstens ein Almojen bewilligen fonnte. Es ist daber ungerecht, wenn Manche die lutherische Reformation 20 nicht als ein nothwendiges Moment der Geschichte gelten laffen und in ihr einen bloßen Treibhausversuch, ein voreitiges Erperiment eines leidenschaftlichen und durch das ihm aufgegangene Morgenlicht geblendeten Individuums jehen wollen. Luther mit jeiner Berlichingenfauft mußte fommen, die neue 25 Beit mußte einen Sprecher und einen Rämpfer erhalten, wenn der Sohn des Haufes nicht als Baftard eintreten und um feine gerechtesten Unsprüche ichnode verfürzt werden sollte. Schlimm war es allerdings, daß Luther die Reformation zu sehr an seine Person fnüpfte, daß er die Unfehlbarfeit, die er dem Papit 30 abiprach, für fich jelbit in Unipruch nahm, und, den Lebenspuls ieines eigenen Werks, das doch nicht bloß diese und jene Teisel iprengen, jondern dem menschlichen Geist die ihm gebührende

Freiheit überhaupt zurückgeben wollte, auf eine sonderbare Beise verkennend, die Andersdenkenden mit dem Bannftral seiner Beredsamkeit versolgte, wie er selbst von der Kirche, gegen die er sich ausgelehnt batte, versolgt wurde. Toch soll über diesen Sunct mit einem Mann von so außerordentlichen Berdsensten Keiner rechten: wir wollen uns erinnen, daß es Benigen gelingt, nicht über das Ziel hinaus zu gehen, und daß die Gränze nic leichter überschritten wird, als in der Hipe des Krieges: wir wollen Luther die dreisache Krone, die seine Schüler und Ansphänger ihm in ebrürrchtsvoller Rührung mit in's Grab hinunter gaben, still und leise wieder vom Hauvte nehmen und dabei gedenken, daß, wenn er weniger seit und beharrlich, so hartnäckig und eigensinnig gewesen wäre, er sein großes Unternehmen vielsleicht gar nicht begonnen, wenigstens nicht so glänzend und siegsreich gesördert haben würde.

Der Justand der Kirche mar der traurigite, der sich denken läßt. Das Chriftenthum hatte firchlich eine Gestalt angenommen, die vollig jo arg war, wie die wildeste Ausartung des Beiden thums. Die reinite Gotteslehre mar ein Wertzeug der Berrichiucht 20 und der Habgier geworden. Die geiftliche Macht gebot den Rönigen, wie den Bolfern. Ein deuticher Raijer hatte vor dem hobnlachenden Papit drei Tage lang im Bugerhemde genanden. Es lag im Interene ber Religionswucherer fanders tann man den Mlerus jener Beit nicht nennen, daß möglichft viele Eunden 25 begangen wurden, denn die Gundenvergebung um's Geld mar ein einträgliches Geichäft. Die Nirchenversammlungen, Die der Bauft ju Ronitang und Baiel guiammen rief, weil er munte, hatten feinen Eriolg, weil fie feinen Eriolg haben durften. Mirgends mar der Trud großer, als in Teutichland. Biele 36 Reichsiürsten waren Nirchenhäupter und Nom eing verpflichtet. Las Cherhaupt des Reichs mußte, bevor es als foldes An erfennung fand, vom Pavit getront werden. Et Wefilheten beiag den größern Theil des Landesgebiets und mot med

außerdem hinter periönlichen Privilegien, wie hinter Mauern, verichanzt: sie gab durch ungebundene, sittenlose Lebensweise, durch Verhöhnung alles dessen, was eben sie am meisten hätte beitig halten sollen, den allgemeinsten Anstoß. Täulniß herrichte in Haupt und Gliedern, und der pästliche Stuhl warf in frechem 5 llebermuthe sogar den Schleier weg, der die Schaamlosigkeit hätte bedecken mögen. Gewiß, wenn das Wahre, das Göttliche untergehen könnte, es wäre damals untergegangen.

Die Areuzzüge, vom Papit nicht des heiligen Grabes wegen, fondern zur Entfräftung der weltlichen Majestäten und Stände 10 jo eifrig betrieben, hatten der Reformation ichon den Weg bahnen helfen. Die Befanntschaft mit dem Drient hatte auf den Seeident manchen Schatten geworfen und eine freiere Welt= und Lebensanschauung, wenn auch nur in Einzelnen, hervorgerufen. Die weitere Ausdehnung des Handelsverfehrs hatte 15 das Ihrige mit dazu beigetragen. Um mächtigsten wirfte das Wiedererwachen der Wiffenichaft und der durch die Wiffenschaft aufgeschloffene Blick für frühere, edlere, und freiere Gestaltungen der Welt bei Griechen und Römern. Und damit die Wiffenschaft nie wieder in einen jo langen Erstarrungsschlaf versinfe, ward 20 Die Buchdruckerei erfunden. Nun hing sie nicht mehr von einem Baar menschlicher Individualitäten und Institutionen ab; Holz und Metall waren die Zeugen des Geistes geworden, die Presse ift der einzige Mejsias, der nicht in den Kerfer geworfen und an's Areng geschlagen werden fann. Drohende Wolfen thurmten 25 iich von allen Seiten um den papitlichen Thron zusammen; Luther war der erste Blig des zum Ausbruch kommenden Gemitters.

Luther, durch den auf's Aeußerste getriebenen Ablaßhandel emwört, schlug seine 95 Theses, die zunächst nur gegen diesen 30 gerichtet waren, an. Hätte der Papst die Wesahr erkannt, er hätte sie durch einige Nachgiebigkeit noch einstweilen ablenken mögen. Aber er verachtete den unbedeutenden Mönch, der ihm

ja doch Anfangs nicht die Herrichaft über die Welt, nur die über Gott felbst muß doch derjenige, der Gott die Gunden. vergebung abdringen fann, Herr über Gott fein! freitig machte. Tagegen erhoben sich mehrere päpitliche Ruechte gegen Luther, mehr heftig, als gründlich und gelehrt gegen den im Rechte befindlichen Mann itreitend und wüthend; in Augsburg, wojelbst Luther vor einem mit der Untersuchung beauftragten Legaten erichien, wurde Richts beigelegt: eine zwiichen Luther und dem Dr. Johann Ed zu Leipzig gehaltene Tiputation 10 erhipte Beide, und der Papit sprach über Luther im Richtwider. rufungsfall den Bann aus. Go angegriffen, ging auch Luther weiter, er verbrannte zu Wittenberg die Bannbulle und den Coder des kanonischen Rechts, er erschien muthig auf dem von Rarl V. zu Worms abgehaltenen Reichstag, er vertheidigte 15 unerschrocken, sich auf die Jufunjt, als das ücherste Ariterium berufend, seine Lehren, er verließ Worms im Gefühl eines, Raifer und Reich gegenüber errungenen, im Stillen anerkannten, wenn auch laut in Abrede gestellten Triumphs, er wurde zwar geächtet, aber auch gleich darauf von seinem Freunde, dem Mur-20 fürsten von Sachsen, auf eine etwas sonderbare, aber bier wohl angebrachte Weise in Schutz genommen.

Ich übergehe das nun Folgende, da ich feine Reformations geschichte zu schreiben habe; ich erinnere nur im Allgemeinen an das gleichzeitige Auftreten des 3 wingti in der Schweiz und des Calvin in Frankreich und Belgien: an die zwiichen Luther und Zwingli ausgebrochenen Tifferenzen: an den weniger durch religiösen Enthusiasmus, als durch politische Richtsichten verursachten Anschluß fürstlicher Häupter an das Reformations werf: an den durch die gemißdeuteten tirchlichen Treibeits Ideen zu Luthers größtem Verdruß hervorgerusenen Bauern Ausstand, an die sanatische Secte der Wiedertäuser und ihren Haupführer und Führer Thomas Mänzer; an das von den lutberischen Ständen zu Torgan geschlossene Schutz und Trupbundunk, so

wie an die Protestation eben dieser Stände gegen die Spenerischen Reichstagsbeichluffe und ihren badurch erworbenen Protestanten= Namen: an den im Sabre 1530 zu Augsburg abgehaltenen Reichstag und die auf demielben von den Protestanten übergebene jogenannte Angeburgiiche Confession; an den damale 5 wider die protestantiichen Stände ergangenen, itreng lautenden Reichstags-Abichied, an das von diejen Ständen gu Echmal= falben ju Stande gebrachte Bertheidigungsbundnig und endlich an den ihnen vom Raifer zu Rürnberg bewilligten temporairen Frieden. Dieier Friede, den nur die Roth gegeben und den 10 der Argwohn mit Ropfichütteln und Achielzucken angenommen hatte, konnte nicht lange dauern. Kaiser Karl, nachdem er sich mit seinen auswärtigen Geinden, mit Frankreich und mit den Türken, abgefunden, entichloß fich, um der Berwirrung im Meiche ein Ende zu machen, zum Arieg, dessen Unvermeiblichkeit 15 er einigh. Die Protestanten wurden biedurch nicht überrascht, sie famen dem Raifer zuvor und bedrängten ihn hart. Bielleicht hatten fie gefiegt und die Ratholischen ganglich zu Boden geichlagen, wenn nicht der Herzog Morig von Sachien, felbit Protestant, aber entzweit mit dem Saupt der alteren Linie feines 20 Saufes, dem Auriuriten Johann Friedrich, und nach dem Aurbut begierig, fich mit Rarl verbunden und das Land feines Bermandten überfallen hatte. Rurfürft Johann Friedrich, gedrängt, feine Befigungen zu beichützen, verließ das Bundesheer, welches fich in Folge deffen zerstreute und auflöste. Der Raiser hatte 25 nun mit den einzelnen Ständen leichtes Spiel, er überwältigte und jüchtigte fie und jog dann gegen den Rurfüriten zu Gelde, den er bei Mühtberg an der Elbe ichlug und gefangen nahm. Johann Friedrich, Anfangs jum Tode verurtheilt, dann um den Preis der Bergichtleistung auf seine Burde begnadigt, ward auf 30 ein fleines Gebiet und eine geringe Jahres-Rente beichränft, und das Aurfürstenthum fam an Moris. Zest schrieb der Raiser abermals nach Augsburg einen Reichstag aus, wo er das

jogenannte Interim, eine Glaubens= und Mirchenregel, die bis zum Ausspruch eines allgemeinen Conciliums gelten sollte, verfundigen ließ. Diejes Interim, in seiner Halbheit und Bweideutigkeit feiner Parthei genügend und eigentlich Richts festitellend und 5 ordnend, jand bei der Einführung harmäckigen Widerstand. Der Raifer, ftarr und eigenfinnig auf feinen Billen beharrend, griff abermals zu den Waffen und verließ fich hiebei vorzüglich auf den Eifer und die nachdrückliche Unteritübung des Murfürsten Moris. Morit aber, der sich nur selbstsüchtiger Brecke wegen 20 auf die Seite des Raijers gestellt und fich nach Erreichung diefer Brecke feinen Glaubensgenoffen im Geheimen gleich wieder genähert hatte, war weit entfernt, dem Bertrauen des Maijers gu entsprechen, er verband sich vielmehr mit Karls bitteriten Teinden und überfiel ihn zu einer Beit, wo er etwas gang Anderes 15 erwartete. Der Raiser war inzwischen alt geworden, nun ward er auch mude und murbe und gab den Gedanken auf, das mit Gewalt wieder zusammen zu binden, was durch die Natur selbst geschieden war. Er bot den Abtrünnigen, um fich ihrer Hilfe gegen die in's Reich eingefallenen granzoien bedienen zu konnen, 20 die Sand zum Bergleich, und in Breslau wurde ein vorläufiger Bertrag geichloffen, der den Protestanten die Religionsfreiheit zusprach. Erit drei Sahre später, 1555, fam der formliche Religionsfriede, nach der Stadt, wo man ihn abschloß, der Mugsburger genannt, ju Stande; ein Friede, der fait in jedem 25 seiner Artifel den Bunder zu neuem Arieg enthielt, der jedoch mit Recht als eine wichtige Errungenichaft betrachtet wurde, indem er die gesorderte Gewissenspreiheit doch dem Weien nach gewährte, wenn er sie gleich ihrer Ausübung nach an wider itrebende Bedingungen fnupfte. Der päpstliche Etuhl mard 30 durch jo viele Verliete, die ihn nicht allein in Tentichland, fondern auch in Frankreich und England, in Echweden und Dänemark trafen, nicht nachgiebig, er ward nur hartnachger. Das Concil von Trident, auf Begehren der gangen driftlichen

Debbet, Werte IX.

Welt langjam zusammenberufen, noch langjamer eröffnet und, bei der Wichtigkeit des Gegenstandes, viel zu rasch geschlossen, hatte feine andere Wirkung, als daß es die firchliche Trennung unaus= gleichbar machte; es sprach den unbedingtesten und härtesten Fluch gegen die Never aus. Die Inquisition, dieses gräßlichste aller 5 Gerichte, das den Gedanfen bis in's Gehirn hinein verfolgte und Die von dem Willen des Menschen unabhängige geistige Zeugung, wie sie sich etwa in einem Blick oder einer Miene verrieth, vor fein Tribunal stellte, murbe thätiger, wie jemals, und Ignat von Lonola, ein verzückter Schwärmer, gründete den Jesuiten- 10 Orden, einen Orden, der um so mächtiger und einflufreicher werden mußte, als er alle seine Besetze aus den Bedingnissen seiner Eristenz ableitete und Nichts anerkannte, was ihm im Wege stand. Mit solchen Wassen, die gang und unbedingt zu seiner Disposition standen, reagirte der Papst, und er reagirte 15 vergebens. Ferdinand der Erste, der den Augsburger Religions= frieden vermittelt hatte, fand es seinem Interesse augemessen, ihn zu halten. Maximilian der Zweite schien den Protestantismus jogar vorzugeweise zu begünftigen. Aber die Beichen, die auf einen ichrecklichen Krieg deuteten, verschwanden nicht vom Horizont, 20 und je langer sich der Ausbruch dieses Krieges verzögerte, um jo furchtbarer mußte er werden. In Rudolph dem Zweiten bestieg ein Mann den Raiserthron, der viel zu viel in die Sterne fah, um felbst den Angelstern der Welt abgeben zu fönnen. Rudolph war einer von den Unglückseligen, die sich 25 selbst dann nicht an die Sohe zu gewöhnen vermögen, wenn fie auf derselben geboren sind. Er gehörte in das Laboratorium eines Apothefers hinein, und hatte vielleicht eine neue Art Villen oder eine Latwerge ersunden; als Oberhaupt des deutschen Meiches war er verächtlich. Er war der Mann, dem Alles nur 30 darum gegeben zu sein schien, damit er die Schande habe, Alles zu verlieren. Deutschland spaltete sich mahrend seiner Regierung in zwei Theile, Die Stände mußten zur Gelbithülfe greifen, da

der Raiser nicht belien und ichützen konnte, und Rudolph ichwankte kummerlich zwischen beiden Factionen bin und ber: ieine Erbstaaten fielen nach und nach jämmtlich von ihm ab, und iein Bruder Mathias, den wir darob gar nicht ichelten 5 wollten, wenn er Rudolphs Stelle nur murdiger ausgefüllt hätte, griff ichon nach der Raifer-Arone, als der Troitloie fich noch eben mit feiner Schatten-Majestät in's Grab hinein flüchtete. Mudolphs Dhumacht, feine Schwäche, fich auf Roften Der gangen Butunft aus augenblicklichen Verlegenheiten zu retten, und feiner 10 furchtiamen Bequemlichkeit jedes Opfer zu bringen, hat Teutsch= land dem Untergang nahe gebracht. 2115 Mathias, von Ungarn und Defterreich bereits jum Rönig erwählt, fich auf ben Weg nach Böhmen machte, um auch die böhmischen Landstände gegen den Raiser zu emporen, nahm Rudolph zu eben Diesen Ständen 15 seine Zuflucht, bewilligte ihnen das Meiste von dem, mas er ihnen früher verweigert hatte, und erkaufte fich auf jolche Weise ihre Freundschaft. Gleich darauf fand er fich gutlich mit seinem Bruder ab; dann eröffnete er zur Erledigung der bohmischen Meligionsangelegenheiten einen Landtag. In Böhmen lebte en nämlich die Secte, die Johann Suß ein Johrhundert vor Luther in's Dajein rief, fraftig fort: fie hatte fich von der romifchen Rirche nicht förmlich getrenut, unterschied sich jedoch in der Ansicht über das Abendmahl von ihr, welches sie in beiderlei Gestalten genoß, weshalb man ihr den Ramen der Utragniffen 25 beilegte. Doch gehörten zu Diefer nämlichen Gecte auch Die böhmischen und mährischen Brüder, die den Protestanten ichon ungleich näher famen, wie denn auch die Utraquisten uberhaupt bald, den Ramen ausgenommen, durch Annehmen der deutschen und ichweizeriichen Lehren förmliche Protestanten wurden. Die 30 Utraquisten genossen, ungeachtet der mit ihnen vorgegangenen Veränderung, unter Maximilian unbeichräntte Juldung, Rudolpo iprach jedoch den böhmischen Brudern, und da diese jich bun den llebrigen in Richts unterichieden, allen behmischen Conichtons

Bermandten die Religionsfreiheit ab. Er zerfiel dadurch mit den böhmischen Ständen; er bestand selbst auf dem vorerwähnten Landtag noch auf jeinem Willen, hatte aber Richts Davon, als daß er etwas später zu Prag nothgedrungen nachgeben und seinen mit Rebellion und Absall drohenden Unterthanen, in dem 5 von ihm unterzeichneten wichtigen Majestätsbrief, die bedeutendsten Rechte einräumen mußte, ohne für dies ihm abgepreste Geschent besondern Dant zu ernten. Die böhmische Confession erhielt in Diesem Majestätsbrief ihre Sanction. Gine militairische Macht. die Rudolph zusammengezogen hatte, um sie gegen seinen Bruder 10 Mathias zu gebrauchen, und diesem die böhmische Thronfolge abzuichneiden, that ohne sein Wissen einen verheerenden Ginfall in Böhmen; die Böhmen, hierüber aufgebracht und den Unichuldsbetheuerungen des Raisers feinen Glauben ichenkend, riefen Mathias in's Land, und Rudolph mußte seinen Feind, 15 als dieser triumphirend in Prag einzog, als böhmischen Rönig anerkennen. Im Reich stand es um das Unsehen des Raijers und um die Achtung, die man ihm zollte, nicht besser. Beschwerden über sein schlechtes Regiment, über die Rejuiten-Berrichaft in feinem Kabinet, über die Anmaagungen 20 des, als ein nur vom Raijer abhängiges Tribunal, neben dem Rammergericht gebildeten Reichshofraths, waren an der Tages= ordnung. Die protestantischen Stände, durch mehrere allerdings bedenkliche Vorfälle gewarnt und zum engern Aneinander= ichließen aufgefordert, traten in einer Union zusammen. Der 25 Union stellte sich ein Bund der Ratholifen unter dem Ramen der Ligue entgegen. Bom Kaiser nahm so wenig Union als Lique Notiz. Endlich starb Rudolph und Mathias trat an feine Stelle, Mathias, der es nur der Armfeligfeit feines Bor= gängers zu danken hatte, wenn er für Etwas galt. Mathias 30 hatte vor seiner Thronbesteigung vielsach mit den Protestanten geliebäugelt, um sich ihrer Sulfe gegen seinen Bruder zu be= Dienen, er hatte ihnen stillschweigend mancherlei Bugeständnisse

gemacht, deren Bestätigung sie jett von dem Raijer verlangten. Muf feinem erften Reichstag, zu Regensburg abgehalten, famen starte Dinge zur Sprache: Mathias, von der fatholischen Parthei mit dem Geheinniß der Lique befannt gemacht, schlug den 5 Protestanten ihre fühnen Forderungen ab, und sie verweigerten ihm hinwiederum den Geldbeitrag, deffen er dringend bedurite, um sich der Türken zu erwehren. Die Berwirrung im Reiche ward groß, vorzüglich auch in Folge des Zülich'ichen Erbjolgestreits, der Hollander und Spanier auf dentschen Grund und 10 Boden zog. In Böhmen blieb es jo lange ruhig, bis Gerdinand von Gräß zum Thronfolger in diesem Lande ernannt wurde. Sobald aber diejes geschah, entzündete fich der Arieg, der dreizig Jahre dauern follte. Jest, nach einer möglichft furz gefaßten und zum Verständniß des Folgenden unum 15 gänglich nothwendigen Einleitung, wären wir denn an den eigentlichen Gegenstand unierer Taxitellung gefommen. Wersen wir zuerst einen Blick auf die Lage Böhmens und auf die zu= nächit activen Perionen.

Das protestantische Böhmen ruhte auf dem vom Kaiser 20 Mudolph gegebenen Majestätsbriese, wie auf einem unerschütterlichen Tundament. Aber eben dieser Majestätsbries war der fatholischen Parthei ein Gränel und alle ihre Wäniche und Bestrebungen richteten sich daraus, ihn zu vernichten. Mathias traute sich selbst und Anderen zu wenig, um im Interesse der Zeinigen einen entscheidenden Schrift zu thum: er suchte seine große Ausgabe kleinmüthig zu umgehen, statt sie zu lösen. Deschalb erblickte man in ihm auch nur ein Richts, das einem Envas im Wege stand, und sah in seinem Tod den einzigen Tienst, den er der guten Sache erweisen könne. Der Inkunst dagegen hielt so man sich versichert: Ferdinand von Gräß, der später unter dem Namen Ferdinand der Zweite den kaiserlichen Thron bestieg, war ein Eiserer für den katholischen Gtauben. Bon Zeiniten erzogen, kein heller, weit und ties schanender Rops, aber ein undeugsamer,

86

männlicher Character, nicht ohne Alugheit, versteckt, wo er es iein mußte, offen, wo er es jein durfte, war gerdinand aller= dings der Mann, der die Hoffnungen seiner Parthei erregen fonnte. Leider jang seine Parthei das te deum vor dem Gieg und brachte ihn dadurch zu einer Beit, wo es noch zu vermeiden s gewesen wäre, in Mißeredit bei seinen fünftigen protestantischen Unterthanen. Die Böhmen hatten ihn schon, ohne zu wideritreben und ohne ihm besonders ichwierige Bedingungen zu stellen, zum Nachfolger auf ihrem Thron gewählt; da fingen die bohmischen Natholifen an, offen auf ihn, als auf die feste Etupe 10 ihrer Rirche, hinzudeuten und sich in voreiligem Hebermuth allerlei Ordnungswidriges gegen die Protestanten zu gestatten. Hiedurch eingeschüchtert, betrachteten Diese den Throncandidaten näher und erfannten mit Schaudern, daß er statt des Delzweiges ein gezogenes Echwert in der Band hielt. Mathias, Graf von 15 Thurn, ein Mann von anerkannter Tapferkeit, der auf der Seite der Utraquisten stand und das Vertrauen der Nation in jolchem Grade bejaß, daß jie ihn zum Tefensor, Glaubensbeschützer, er= nannt hatte, ward zu der Beit, wo in den Gemüthern die erste Unruhe aufstieg, vom faiserlichen Sof auf empfindliche Weise 20 beleidigt. Er wollte sich rächen, und die Rache ward ihm, vermöge seiner Stellung leicht, auch ergab sich sehr bald eine Gelegenheit. Auf Befehl des Raijers murde eine eigenmächtig und gegen den buchstäblichen Inhalt des Majestätsbriefes, der Die Gewiffensfreiheit von dem Gutdunken der Etande und Magi- 25 îtrate abhangia gemacht hatte, aufgeführte protestantische Rirche niedergeriffen. Graf Thurn benutte die durch diesen gewagten Schritt allgemein veranlagte Bewegung in feinem Ginn, auf feinen Betrieb famen aus allen Kreisen des Königreichs Deputirte nach Prag, die eine Supplit an den Raiser einschickten. Die faiser= 30 liche Antwort, nicht an die Stände, sondern an die Statthalter gerichtet, verwies ihnen ihr ungesetzliches Versahren und rechtfertigte das Riederreißen der Kirche; sie ward natürlich nicht gut

aufgenommen. Besonders gegen die Näthe des Naisers kehrte sich die Unzufriedenheit: ein wahrscheinlich von Thurn selbst aussgebrachtes Gerücht lief um, wornach das kaiserliche Schreiben zu Prag in der Statthalterschaft abgesaßt und zu Wien nur unter

- 5 zeichnet sein sollte. Unter den Statthaltern waren Martinity und Stavata längst ein Gegenstand der Erbitterung: unter allen fatholischen Gutsbesitzern fam ihnen an Härte und Grausamteit gegen ihre protestantischen Untergebenen Riemand gleich. Um 23. Mai 1618 erschienen die Teputirten bewasinet auf dem
- toniglichen Schloß, wo die vier Statthalter zusammen waren, und forderten eine Erklärung von jedem Einzelnen über seinen An theil an dem Schreiben des Naisers. Martinip und Slavata antworteten tropig: da wurden sie alsbald an ein Fensier geschleppt und achtundzwanzig Fuß tief in den Schloßgraben
- 15 hinuntergestürzt. Kein Engel oder Heiliger rettete sie vor dem gewissen Tode, aber ein Misthausen. Hierauf ernannte man, wie zu Wenzels Zeit, dreizig Tirectoren, zur Verwaltung des Nonigs reichs, oder richtiger, zur Regelung des, durch eine so eclatante That declarirten Ausstandes, und ließ an die gesammte böhmische
- 20 Nation ein Aufgebot ergehen. Mathias griff, als er die Nachricht empfing, zu den Wassen, aber nur, um seine Friedensvorschläge eindringlicher zu machen. Er erklärte, daß ihm der Majestätsbrief heilig sei und daß er, sobald die Nation zum Gehorsam zurückkehre, sein Heer entlassen werde. Doch sein
- 25 Manisest versehlte die Wirkung, zum Theil wohl, weil es von den Häuptern des Aufruhrs bei dem Bolf verdreht und gemußdeutet wurde, zum größeren Theil jedoch, weil die Emporung gar nicht dem Kaiser, sondern dem Thronfolger galt. Aun sielen die kaiserlichen Truppen unter Boucquoi und Dampierre in
- 30 Böhmen ein und verheerten das Land. Aber fie fanden großen Widerstand, und die Rebellen wurden um jo tropiger, da die Stände von Mähren sich zu ihnen schlugen und der Mai Peter von Mannsseld, von der protestantischen Union in Teutschland,

Die das böhmische Kriegsjeuer mit Freuden auflodern fah, zur Unterstüßung an sie abgeschieft, mit 4000 Mann bei ihnen erichien. Bald darauf starb Mathias, und Ferdinand fand in Desterreich, wo man seiner Thronbesteigung ebenfalls Hindernisse in den Weg legte, Echwierigkeiten genug, um in Böhmen eine 5 gütliche Beilegung des Zwistes münschenswerth zu finden. Thurn drang durch Mähren bis nach Wien vor; die Bürger wollten ihm ichon ein Thor öffnen, und Ferdinand, bis in sein Zimmer binein von Destreichischen Baronen verfolgt, und bestürmt, die von ihnen aufgeiesten Bedingungen zu unterschreiben, konnte ihrem w Ungestüm Nichts als die hartnäckigste Standhaftigkeit entgegen= ieten. Da rücken 500 Dampierr'iche Kürassiere ein, retten die Stadt und vertheidigen den Raifer gegen äußere und innere Teinde. Thurn mußte fich zurückziehen, denn Mannsfeld war bei Budweiß auf's Haupt geschlagen und die faiserlichen Generale bedrohten 15 Brag. Ferdinand, in jo bedrängter Lage mehr fich felbit, als den fatholiichen Glauben bedenkend, machte in Böhmen alle gusicherungen, die sie mit Billigkeit verlangen fonnten: er wollte sie bei ihren Borrechten und Freiheiten schützen und den Majestäts= brief bestätigen; er versprach dabei, in der Person dreier Fürsten 20 Bürgichaft für sein faiserliches Wort zu bestellen. Aber dem Grafen Thurn und den übrigen Säuptern mar eine Aussöhnung verhaßt. Deshalb verhehlten fie der Nation die Anerbietungen Terdinands und gaben seinen Abgeordneten schnöden Bescheid, bemühten fich sogar, seine Raisermahl zu verhindern, mas ihnen 25 jedoch nicht glückte. Raum war Ferdinand in Frankfurt zum Reichsoberhaupt durch Stimmenmehrheit erwählt, als die Böhmen ihn auf einer Reichsversammlung feierlich seiner böhmischen Rönigswürde entsetzten, indem fie ihn für einen offenbaren Reichs= und Religionsseind erklärten. Nun schritten sie zu einer neuen 30 Rönigswahl. Die Stimmen vereinigten fich auf den Rurfürsten Friedrich den Fünften von der Pfalz, der als Dberhaupt der Union und als Eidam des Rönigs von England fich für einen

io unichern Thron am beiten zu eignen ichien. Friedrich wurde durch den Ausgang einer von ihm felbit lebhaft mit betriebenen Verhandlung, nach Art fleiner Beiffer, fehr überraicht, er wußte nicht, ob er zugreifen, ob er das gefährliche Gtück von fich froßen 5 jolle. Er war noch ein junger Menich, kaum zwanzig Sahre alt; eben weil er nur geringe Sähigkeiten beiaß, traute er iich große zu, und es mogte ihm fein Bagitud ideinen, fich auf einen ichmankenden Ihron niederzusenen; sein Hofprediger rieth ab, aber feine Gemahlin rieth zu, und diese sprach zu seinen Ginnen 10 und zu seiner Eitelkeit, während jener an sein Gewissen und an ein Bermögen, das er nicht beiaß, an die Bernunit, appellirte: war es ein Bunder, daß er Ja jagte? Tennoch tonnte er fich nicht der Thränen enthalten, als er das Wahl Decret unteridrieb, aber als er zu Prag die Krone auf fein Haupt feste, vergaß 15 er, daß er je geweint hatte, und war eitel Fröhlichkeit und Leicht. finn. Statt fich nach Sulfe und Bundesgenoffen umzusehen, ftatt namentlich die Union, an deren Spipe er itand und deren Intereffe jo leicht mit feinem Intereffe zu verweben geweien mare, für fich zu bemaffnen, gab er glanzende Geite und be-20 spiegelte fich, wie ein eben entpuppter Schmetterling, in seinem eigenen Glanze: itatt ein Beer zu bilden und für die Gullung seiner leeren Rriegscaffe zu forgen, erfundigte er fich nach dem Wohlbefinden Ihrer Majestät, der Frau Königin; statt sich Das Vertrauen und die Liebe feiner neuen Unterthanen zu erwerben 25 und durch murdevolle und umichtige Sandlungsweije ihnen zu imponieren, mätelte er an ihren Rirchengebräuchen und gab ihnen Unitog durch die Ueppigfeit und die Berichwendung jeines Dois. Zein Echwiegervater, auf deffen Geldbeutel er gerechnet batte, ließ ihn im Stich, die bohmiichen Stande waren targ, jeine 30 eigenen Mittel wurden um io eher erichopft, als er ife nicht zu Rathe zu halten verstand. Gin Bundnift mit Berble: Gabor, dem Miurpator von Giebenburgen, juhrte gu Richts, als jum Aergerniß der Echwachen. Bethten waber ichloß ju

einer Beit, mo es auf standhaftes Ausharren ankam, einen Waffenstillstand mit dem Raifer. Friedrichs Urmee wurde ichlecht bezahlt und litt Mangel: sie griff zu dem einzigen Mittel, das dem Soldaten in folder Lage übrig bleibt, fie plünderte und raubte und wurde bald von Freund und Feind verflucht, 5 Daß Friedrich den Fürsten Christian von Anhalt-Bernburg gum Dberbeiehlshaber ernannte, war unvorsichtig, obgleich der Fürft fein Vertrauen verdiente, denn es beleidigte Thurn und Mannsjeld. Go kam Friedrich dem Raijer zuvor und ichlug sich jelbst. Inzwiichen fam es, in directem Bezug auf die bohmischen Un- 10 gelegenheiten, zu ernsten Reibungen in Teutschland zwiichen Union und Lique. Schon standen Beide, die Union unter der Unführung des Markgrafen von Ansbach, die Ligne unter dem Commando Maximilians des Herzogs von Baiern, einander ichlagfertig gegenüber. Da fam mit einem Mal die Botichaft 15 des Friedens, den Frankreich, das die Gewalt der böhmischen Calvinisten mit Besorgniß anwachsen fah, vermittelt und in welchem die Union sich alles Antheils an den böhmischen Un= ruben begeben hatte. Jest stand dem Kaijer die Gejammt=Macht Baierns und der Ligue zu Gebote: Maximilian warf fich eilig 20 auf die böhmische Armee und trieb sie vor sich her. Auf dem weißen Berge, unweit Prag, fam es endlich am 8. November 1620 zur Entscheidungsschlacht. Die Böhmen wurden von der Nebermacht des Reindes in faum einer Stunde erdrückt und aufgerieben. Friedrich jag eben an der Mittagstafel, als Die 25 Schlacht begann: ihre Donner störten seinen Appetit nicht, aber ihr Ausfall itorte feine Berdauung. Er floh in höchster Gil= fertiateit nach Breslau, Thurn und die übrigen Saupt-Rebellen entwichen nach Schleffen. Gerdinand war unumichränfter Sieger, daß er es nicht auf immer war, lag vielleicht nur daran, weil 30 er sich nicht zu mäßigen wußte. Mit eigener Hand zerschnitt er den Majestätsbrief. Gräuel-Scenen bei Bestrafung der Aufrührer empörten zu Prag jedes Herz. Alle Rechte wurden den

Protestanten genommen, ihre Prediger wurden verjagt. Gerdinand nahm das Maaß für jein Sandeln nach jeinem augenblicklichen Glud: er zwang dadurch das Schickial, das Maaß für fein zu: tünstiges Glud umgefehrt nach seinem Sandeln zu nehmen. 5 Redenfalls war er aber, wenn er die gegenkatholische Parthei verfolgte, fein Heuchler, der die Religion nur zum Tectmantel nahm, um andere Zwecke zu erreichen. Zagte er doch biter zu seinem Beichtvater: er wolle, wenn das Beil der Rirche es er beische, Leben und Herrlichkeit hinopiern und fich von Echaris to richter öffentlich das Haupt abreißen laffen. Ja, er wolle lieber in Berbannung leben und fein Brot vor den Thuren erbetteln, als zugeben, daß Brriehrer in feinen Landen die allein felig: machende Kirche verspotteten. Jum Tant für jo ieltene Teitigteit und Stärfe im Glauben, verfündigten ihm Priefter und 15 Mönche, daß seinem Zaamen die Herrichaft über die Welt beîtimmt sei, wie diek schon in den fünf Bocaten der Eprache por bedeutet liege: A (Alles & Erdenreich 3 (ift) & Cesterreich Il (unterthan).

Roch stand es bei dem Maiser, ob der Mrieg ein allgemeiner 20 werden jolle, oder nicht. Böhmen, von feinem neuerwählten Rönig jo ichnöde verlassen, hatte sich unbedingt unterworfen, ein blutiges Gericht war über die Emporer ergangen, das bie durch gegebene Beispiel ichrectte alle übrigen Länder. Aber, wie die Rache den böhmischen Aufruhr entzündet hatte, so war 25 es wieder die Rache, und zwar die unwürdige des Raifers gegen seinen ohnmächtigen Gegner, Friedrich von der Pfalz, die die Aricasilamme jest, ftatt fie ausutreten, über bas bis babin ruhig gebliebene gesammte Teutichland verbreitete. Maximilian von Baiern forderte als Entichädigung der auf den bohmischen 30 Jug verwendeten Roften dreizehn Millionen Gulden: das war ein erwünschter Unlaß für Gerdinand, den Murfürsten Griedrich als Beleidiger der Majestät und Storer des Landinedens in Die Acht zu erklären und dem Herzog von Baiern in women

ichaft mit der Lique und dem König von Spanien die Vollftrectung der Acht zu übertragen, damit er fich in den Beützungen des Geächteten bezahlt mache. Riemand, als Mannsfeld, hatte den Muth, fich Friedrichs anzunehmen: ein Sieg über den bairischen General Tilly machte ihn gefürchtet und 5 flößte auch den übrigen Bundesgenoffen Friedriche, den frühern Mitaliedern der Union, einigen Muth wieder ein. Markaraf Georg Friedrich von Baden brachte ein Geer zusammen, ihm schloß sich der Herzog Wilhelm von Weimar an. Herzog Christian, jo fühn als jung, sammelte gleichfalls Truppen. 10 Rönig Jacob von England ichickte Geld und Soldaten an Mannsfeld und ermunterte zu thätiger Sulfeleistung seinen nahen Verwandten, den König Christian den Vierten von Danemark, welcher, mit Eifersucht auf den Kriegsruhm seines Nachbars, des Königs Guitav Adolph von Echweden blickend, fich 15 nach einer Gelegenheit zur Auszeichnung sehnte. Der Raiser wurde dazu bedrängt von Bethlen Gabor, und mußte feine Urmee nach Ungarn schicken. Friedrich schlich sich verkleidet zu Mannefeld, ieinem neuen Glücksitern vertrauend. Aber leiber war es wieder Friedrich jelbst, der das fräftig begonnene Unter- 20 nehmen in seinem Lauf hemmte. Zeine Freunde, vor Allem Rönig Jacob, waren geschäftig, ihn mit dem Raiser auszusöhnen. Gerdinand, voll Arglift, ftellte die Ausschnung in Hoffnung, bemerkte aber, daß der Kurfürst die Waffen von sich legen müsse, bevor er an seine Gnade appelliren könne. Friedrich, 25 ichwach, wie immer, ließ sich zu einem so bedenklichen Schritt durch jeinen verblendeten Schwiegervater bewegen; er ertheilte Mannsfeld und Herzog Christian den Abschied und erwartete das, was er vielleicht im Gelde rühmlich hätte erfämpfen können, als Almojen von der Barmbergiafeit seines Teindes. Manns= 30 feld und Herzog Christian gingen nach Holland, um Theil an dem großartigen Nationalfrieg gegen Spanien zu nehmen: Friedrich ging chenfalls dahin, aber nur, um dort in be-

scheidener Temuth die Erlaubniß zu einem Guffall vor dem Raijer abzuwarten. Jest waren die faijerlichen Staaten wieder von allen Geinden befreit und die pfälzischen Lande von den Erecutionstruppen erfüllt. Der Raifer hielt im Jahre 1623 5 3u Regensburg einen Rurfürstentag ab und belehnte auf dem: jelben den Herzog von Baiern formlich mit der Chur des aetäuschten Friedrich. Zwar legten die protestantischen Stände Protest ein, aber ber Echluß ging bennoch mit Etimmenmehrheit durch, und Maximilian war der Mann, sich in der ihm zu-10 geiprochenen neuen Würde, des zweifelhaften Rechtstitels un geachtet, unter welchem er fie befaß, zu behaupten und zu befestigen. Spanien suchte fich von Mailand aus des Beltlins gu bemächtigen, um von hier aus einen Bereinigungspunct mit den Erbstaaten Destreichs zu finden. Diese verdächtige Bewegung 15 erweckte wieder in Frankreich, wo Richelieu das Staatsruder lenkte, die Furcht vor dieser Macht. Mittelft einer Beirath wurde zwischen Frankreich und England eine Allianz geschloffen, deren Zwed die Herausgabe des Beltlins und die Wieder-Ginsetzung Friedrichs mar, und der Holland, Tänemart, Savonen 20 und Benedig beitraten. Doch hatte Dieje Allianz, Deren Thatig feit aus verichiedenen Grunden bald erlahmte, nur geringen Erfola.

Alle Gegner des Natiers waren aus dem Felde geichtagen, des ungeachtet blieb die liguistische Armee unter Tillus Ans führung an den Gränzen Rorddeutschlands stehen. Was sollte und wollte sie noch? Auch der letzte Borwand, durch den sie ihre fortwährende Nothwendigkeit darzuthun sich bemühte, wurde ihr bald genommen: Herzog Christian von Braunichwerg, den Tilly beobachten zu müssen erflärte, dantte seine Truppen ab. Wer feinen Feind hat, muß sich einen Feind suchen, und wenn die Gegenwart feine Ursache zur Gehässigteit darbietet, so sit die Vergangenheit daran meistens reich genug. Tillv sinnd in der Nähe der niederjächsischen und westvhälischen Entier, welche,

von den Protestanten in den ersten Beiten der Reformations= mruben der katholischen Kirche abgenommen, ihr jest vielleicht durch einen raichen Griff wieder erobert werden fonnten. Dieje Stifter hatten jedoch manche Fürsten reich und mächtig gemacht; fie maren vernichtet und der protestantischen Secte 5 waren die Hauptstüßen geraubt, wenn Tilly den Plan, den man ihm unterlegen mußte, weil er zu nahe lag, ausführte. Dieß jahen Alle ein, daher faßte der ganze niedersächsische Kreis, ichneller, als es in Teutschland sonst geschieht, einen einmüthigen Entichluß. Große Kriegssteuern wurden erhoben, Truppen ge= 10 worben, Magazine gefüllt, auswärtige Verbindungen angefnüpft. Die nordischen Könige, Christian der Vierte von Tänemark und Guitav Adolph von Echweden, wovon der Erste durch den Befit des Herzogthums Holstein unmittelbar mit dem Reich zusammen bing, fonnten dem Sturm, der sich erhob, nicht gleich= 15 gultig zusehen. Beide boten dem niedersächsischen Areis ihren ernstlichen Beistand an, man war um einen Seerführer verlegen, wo fand man ihn beffer, als in einem diefer zwei dienst= bereiten Aronenträger. Man schwanfte zwischen Gustav Adolph, an dessen schon erworbenen Königsruhm man dachte, und 20 zwischen Christian, der in seinem deutschen Herzogthum für den Tall des Unglücks eine Buflucht besaß, man entschied sich zulett für Christian und ernannte ihn zum Dberften des Kreises. Der dänische König war nicht mussig, er zeigte sich alsbald im Telde und commandirte in Aurzem 60,000 Mann. Dem 25 Raiser fagte man, die gange Rustung ziele nur auf Erhaltung der Rube ab; er glaubte aber nicht daran, es ichien ihm auf gänzliche Wiederherstellung des Kurfürsten Friedrich abgesehen, und er erschöpfte sich in Unterhandlungen, Trohungen und Befehlen. Run begannen die Teindseligkeiten, ohne daß cs 30 jedoch zu einem Schlage von Bedeutung fam. Graf Tilly agirte am linken, Ronig Christian am rechten Ufer Des Beser= stromes. Zener suchte eine Schlacht, dieser, durch zu starke

Tetachements in seinem Hauptheer geschwächt, vermied sie. Christian hätte mit seinen 60,000 Mann gegen die 30,000 Mann, welche Tilly nur zu Gebote standen, durch raschen Unsgriff gleich im Ansang der Sache vielleicht eine entscheidende Wendung geben können. Daß er es nicht that, lag wohl zum Theil in seiner Unersahrenheit als Feldherr, zum Theil in einem Sturz mit dem Pserde, dessen Folgen ihn in der wichtigsten Zeit mehrere Wochen unthätig machten.

Den Raiser mußte die Lage der Dinge zu ernithaften Be-10 trachtungen auffordern. Er hatte der Jungfrau Maria die Unterdrückung der Religionsneuerungen gelobt, er nannte fie feine Generalissima. Der Friede im Reich war gebrochen und nicht geradezu durch ihn; so zweiselhaft der Ausgang war, jest oder nie mußte ein Rampf auf Leben und Jod beginnen. Er 15 konnte sich dieses Alles nicht verhehlen, er mußte aber dabei auch einsehen, daß es die höchsten Anstrengungen galt und daß eigentlich er selbst noch gar feine gemacht hatte. Er focht mit den Waffen Baierns und der Ligue; der Herzog von Baiern ging schwerlich weiter, als ihn sein eigener Bortheil, die Aus 20 ficht auf fünftige Belohnungen und der schuldige Cant für bereits empfangene trieb; die Lique diente der Religion, nicht dem Raiser. Es handelte fich daber um Aufstellung einer eigenen Armee, aber hiezu fehlte es an Geld. Da überraichte ihn einer seiner Offiziere mit einem Antrag, auf den er, an die 25 Möglichkeit der Ausführung freilich faum glaubend, in seiner Berlegenheit mit Freuden einging. Albrecht von Wallenstein (Baldstein) war dieser Diffizier. Bei ihm müssen wir einige Angenblicke verweilen, denn er ist einer der bervorragendien Charactere, die sich im dreizigjährigen Rrieg, ja in der Weichnehre 30 überhaupt, bewegt haben. Wallenstein war ein bohmischer Edelmann von unermeßlichem Reichthum. Als Protestant ge boren, war er zur fatholischen Religion übergetreten, um seinem Chracis eine weitere Bahn zu eröffnen und hatte hiedurch ge

zeigt, daß er in feinerlei Art von Teffeln ging, und daß er deshalb aus feinem Leben machen könne, was er wolle. Er hatte Etudien gemacht und gewiß den Kern der Wiffenschaft in jich aufgenommen, wenn auch nicht ihre weitläuftige gelehrte Schaale. Er erward sich einen Blick in alle practischen und 5 politischen Verhältnisse und fnüpfte eine Menge von Verbindungen an. Die sich über gang Europa ausdehnten. Ein mertwürdiger Vorjall, der ihm begegnete, wectte in ihm ein un= erichütterliches Vertrauen auf feinen Glücksftern; er fturzte nämlich als Bage am Insprucker Hofe vom dritten Stockwert 10 herunter und beschädigte sich nicht. Jeden seiner Schritte an den Sternenhimmel anfnüpfend, lernte er es, feinen einzigen unwürdigen und unbedachten zu thun und ward durch ein Ge= fühl feiner Bufunft, durch eine Ueberzeugung von feiner Bestimmung zum Hohen und Böchsten von früh auf den gemeinen 15 Areijen, wo jo viel Lebendiges untergeht, entrückt. Er war ein Mann, in deffen Ropf schon die Ideen spuften, die erst spätere Sahrhunderte verförpern follten, und der, für Alle und zuweilen auch wohl für fich felbst ein Geheimniß, trot feiner Berichloffenheit und der abstoßenden eisigen Ralte seines Befens, 20 die Gemüther mit einer unwiderstehlichen Gewalt beherrschte. Seit früher Jugend hatte er dem faiserlichen Sof gedient und sich in mehreren Feldzügen rühmlichst hervorgethan, auch in der Brager Schlacht batte er fich auf's Beste ausgezeichnet. Jest bot er dem Raiser an, auf seine eigenen Rosten eine Armee zu 25 stellen und zu unterhalten, wenn ihm gestattet würde, sie bis auf 50,000 Mann zu vergrößern. Der Raiser gab ihm die Erlaubniß, er ließ werben und erschien bald darauf an der niedersächsischen Gränze mit 30,000 Mann, die sich im Fortrücken immer noch vermehrten. Mit einer solchen Macht war er 30 jedem Reichsfürsten gefährlich, jeder Reichsfürst hütete sich daber, ihn durch Verweigerung bessen, was er brauchte, gegen sich aufzubringen.

Wallenstein sollte zu den Truppen der Ligue itogen. Aber, eifersüchtig auf Tilln, war er teineswegs geneigt, jeine aufgehende Sonne durch Tillys längit aufgegangene überitralen und sein eigenes Licht durch ein zu itarfes fremdes verdunkeln 5 3u lassen. Er unterstütte daher wohl Tilly, aber durch Operationen, die einzig und allein von ihm ielbit abhängig waren. Er rückte in's Halberitädtische und Maadeburgische Gebiet ein und bemächtigte fich bei Teffau der Elbe. Best war der König Christian zu beiden Seiten von zwei furchtbaren 40 faiserlichen Beeren eingeschlossen und mußte sich um jeden Preis aus einer jo bedrängten Lage retten. Er erflärte fich den Augenblick öffentlich für den inzwischen auf eigene Sand wieder thätig gewordenen Grafen Mannsfeld, den er bisher verläugnet batte. Mannsfeld dantte ihm dieß dadurch, daß er Wallenitein us an der Elbe beschäftigte und es ihm unmöglich machte, fich zur Erdrückung des Rönigs mit Tilly zu vereinigen. Er wagte es jogar, sich mit Wallenstein zu messen; geschlagen, eilte er durch Brandenburg nach Schlesien, um fich von dort aus mit Bethten Gabor in Ungarn zu vereinigen und den Raiser in seinen Erb 20 landen anzufallen. Der Raiser befahl Wallenstein in jolcher Roth, den König Christian einstweilen zu lassen und Manneseld zu verfolgen. Der König wagte fich jest etwas beraus und juchte fich einen Weg in die signistischen Länder zu eröffnen. Doch Tilly fam ihm zuvor und nöthigte ihn zum Rickzug. 25 Bei Luther am Barenberg fam es endlich zur Schlacht, Die Der Rönig, dem sein Wegner durchaus überlegen war, verlor. Tilln trieb ihn in's Bremische zurück und drang, am rechten Uier der Weser fortziehend, immer tiefer in Niedersachsen ein. Die Herzöge von Braunschweig unterwarfen sich dem Raiser, der 30 Landgraf von Heffencassel entjagte der Verbindung mit dem Rönig. Man zitterte in Hamburg por Tilln. Nun eilte Waltenstein, beffen Unnäherung Bethlen Gaber zum Bergleich mit dem Raijer bewegt hatte, durch Sberiachien berbei. Durch Sebbel, Werte IX.

Medlenburg ziehend, überftutete er Holftein und Jütland und besetzte alle Derter, ausgenommen Glückfradt und Krempe. befehligte jest an 100,000 Mann, eine für jene Beit außerordentliche Truppen-Ungahl. Der König von Dänemark bot Friedensbedingungen an, Wallenstein verwarf fie. Den Grafen 5 Tilly ichictte er gegen die Hollander, nicht der Gefahr wegen, sondern um ihn los zu sein. Der Friede war da, sobald er da sein sollte, denn der Teind war dem Untergang nahe: bennoch borte Wallenstein nicht auf, sein Heer zu verstärken. Jest mard es ichrecklich flar, daß er nicht auf seinen eigenen Beutel 10 gerechnet, als er dem Raiser seinen ausichweisenden Borichlag that, jondern daß er das Mannsfeld'iche Brandichatungsjuftem vor Augen gehabt hatte. "Der Krieg muß den Krieg nähren!" war sein Prinzip. Er fing an, sich einen faiserlichen Genera= liffimus zu Waffer und zu Lande zu nennen. Schon vorher 15 hatte ihn Ferdinand zum Herzog von Friedland erhoben. Der Raijer wurde allgemein gehaßt feines Teldherrn wegen, und dieß war dem Geldberen gang recht. Hatte der Raifer feinen Freund, als den Teldberrn, jo war der Teldberr dem Raijer um fo nothwendiger. War der Kaiser der Donner, jo war der General 20 ber Blis. Und wer einen Gott machen fann, ift größer, als der Gott selbst. Der Moment war eigen und bedeutend, und Wallenstein, der Abhängigteit des Kaisers, trop seiner ichein= baren Machtfülle, mohl bewußt, verstand ihn zu benugen. Er perlangte von Terdinand ein Unterpfand für die Befriedigung 25 ieiner Forderungen. Ferdinand gab nicht gern vom Eigenen, um jo bereitwilliger war er, den drängenden Diener auf fremde Roften zufrieden zu ftellen. Mecklenburg war von Wallenftein besetzt, Mecklenburg genügte ihm. Zuvorkommend verhängte ber Raijer gegen die Mecklenburgischen Herzöge die Reichsacht und 30 übergab Wallenstein ihr Land; er ahnte nicht, daß dem ge= waltigen Mann durch Effen der Hunger nicht gestillt, sondern nur noch mehr gereizt wurde. Nun eroberte Wallenstein Die Stadt

Wismar und setzte sich an der Ditiee feit; er wollte den Rrieg über das baltische Meer hinüberspielen und die Tänen im Herzen ihres Meiches angreisen, und verlangte zu jolchem Iweck Echiffe von den Sangestädten. Bon höchster Wichtigkeit mußte 5 der Besitz der neutralen Hanseitadt Etralfund für ihn fein; da fie ihm ihre Thore verichloß, schickte er sich an, sie zu belagern. "Bit fie mit Retten an den Himmel geschloffen, dennoch muß ich fie haben!" Ronig Chriftian legte auf's Giligfte in Etralfund Bejatung hinein; als Dieje zusammengeschmotzen war, warf fich 10 die Stadt dem König von Schweden in die Arme. Der Raiser befahl Wallenstein den Abzug; er verachtete den Beschl. Es mangelte ihm an Schiffen, er konnte den trefflichen Zecylan daher nur von der Landseite einschließen, aber er wollte die Natur selbst bezwingen. Rach einem Verluft von mehreren 15 Monaten und 14,000 Todten mußte er jein Unternehmen zu= lest bennoch aufgeben. Geine widerfinnige Sartnäckigkeit hatte aber ein enges Bündniß zwischen der Stadt Stralfund und dem Echwedenkönia zur Folge gehabt, welches dem Lekteren iväter das Thor zu Deutschland eröffnete. Zest itieg die Furcht in 20 ihm auf, daß die beiden nordiichen Könige fich mit einander, wie es in ihrem Interesse lag, vereinigen mögten, deshalb ichloß er mit Dänemark, an deffen Freundschaft ihm als Herzog von Medlenburg liegen mußte, einen jehr annehmlichen Frieden, den Rönig Christian freilich nicht hätte eingeben follen, wenn 25 er seiner frühern Berpflichtungen gegen die Mrone Echweden eingedent gewesen wäre. Christian trat vom Edjauplane der Angelegenheiten bundbrüchig ab, er hatte Niemanden genupt, iich felbst und der Sache aber, der er, einen Bessern aus ichließend, fich jum Beichützer aufgedrängt hatte, geschadet. 30 Wie gang anders hatte fich der Krieg gestaltet, wenn Gustav Abolph von vorn herein an der Spige der Protestanten ge standen hätte!

Bang Tentichland jeuiste nach Frieden. Aber die tathalische

Parthei frand zu febr im Bortheil, Die protestantische zu febr im Nachtheil, als daß man fich leicht über die Bedingungen hatte vereinigen tonnen. Der Raiser war ein geschworner Wideriacher der Reformation, in der er ein Wert des Antichrifts jah: jollte er einen Moment nicht ergreifen, der ihm die völlige Bernichtung 5 der Protestanten als moglich ericheinen ließ? Er entichloß fich, auf Undringen der Ratholifen, zu einer entscheidenden Magregel. Die Protestanten jollten - jo erging sein itrenger Befehl alle mittelbaren und unmittelbaren Stifter und Aloiter, in deren Beije jie feit dem Augsburger Religionsfrieden getreten feien, to zurückgeben. Dieß geschah in dem am 6. Mai 1629 erlassenen Restitutions Edict, Dessen Befolaung zum Untergang der in dem Religionstrieden fivulirten Gemiffenstreiheit führen mußte. Auf Gegen Vorstellungen wurde nicht geachtet, im Salberstädtischen und Würtembergischen, ebenfalls in Augsburg und Magdeburg wurde 15 mit der Ausführung ein itrenger Anfang gemacht. Wallenitein stand noch immer im Telde, an Widerstand war nicht zu denken. Glücklicherweise trat ein zweiter Plan des Raisers dem ersten in den Weg. Er ging damit um, feinem Sohne die Burde eines römischen Königs zu verschaffen. In Regensburg, wohin er die 20 Fürsten des Reichs berief, zeigten fie fich ihm und seinen Wünschen menia geneiat; fie ließen Ferdinand den vollen Unwillen empfinden, den sie gegen seinen General, der in ihre Temüthigung und Entfräftung feine Aufgabe gesetzt hatte, begten. Am schwierigsten war der itolze Aurfürst von Baiern: der Kurfürst von Mainz 25 drang viien auf Walteniteins Abdantung, das gesammte Rurfüriten-Collegium, Protestanten und Ratholifen ohne Unterschied, unter= stütten auf's Rachdrücklichste seinen Antrag: Richelieus verichmitter Bertrauter, ein Pater Joseph, der sich anderer Ungelegenheiten wegen in Regensburg einfand, der aber die 30 bairischen Interessen im Stillen auf's Cifrigste zu befördern von seinem Hofe angewiesen war, that bei dem bigotten Raiser das Meiste. Ferdinand ließ seinen jo allgemein gehaften Diener mit

Bittern und Jagen fallen, um feinen Sohn freigen zu machen. Wallenstein ward jein Commando genommen, obichon et, gerig pon dem auffleigenden Ungewitter unterrichtet, perjonlich in Megensburg erichien und die Rabaten seiner Geinde zu butter 5 treiben suchte: defiungeachtet erhielt Gerdinand nicht, was er für seinen Sohn begehrte. Wallenstein trat ruhig und unter würfig ab, er opierte, da er einmal mußte, um jo leichter die Gegenwart, da eben dadurch die Bufunft um io gewisser fein murde. Denn er war jest von seinem undankbaren Gerrn be 10 leidigt, er durite ihm zürnen und mit ihm rechten, und er igh im Geift die Etunde ichon voraus, wo man ihm den Geldheren itab, den man ihm jett nahm, auf den Unieen wieder anbieten würde. Er ging auf feine Wäter und ließ an die Etelle der Macht den Glanz treten: er umgab sich mit töniglichem Comp, 15 damit die Welt fich gewöhne, zwiichen ihm und einem Monig feinen Unterichied mehr zu iehen. Die Abgeordneten des Naijers, die ihm den Regensburger Beichluß mit flopienden Bergen über brachten, beichenkte er reichlich, statt sie, wie sie befürchtet batten, feinen gorn empfinden zu laffen, und an den Raifer ichrieb er 20 einen demüthigen Brief. Die beiten Difiziere in feiner Armee, nur durch seine Person an den faiserlichen Dienst gefesielt, traten zugleich mit ihm aus; zu derielben Beit entschied fich der Arieg mit Echweden. Der Raijer aab demnach das Echwert aus den Händen, als das Schwert ihm am nothwendigiten war.

General Tilly erhielt das Ebercommando über die kaiser lichen Truppen. Aber Tilly war kein Lallenstein, und der Kaiser hatte noch nie einen Teind gehabt, wie Gustav Adolfd. In seinem noch größeren Unglück verachtete er diesen seinen surchtbarsten Teind. Ginem Genius, der mehr als ein Nomig war, verweigerte er aus Hochmuth den tomglichen Tieb Zelne Gesandten sieß er geringschäpig behandeln, seine Tereichen auf fangen, seine Flaggen insultiren. Am tassertieben Hoch Gustav Adolph nur die Schneemajestät. Bellenstein rung aus

Arglift und Rachincht viel dazu bei, den Raiser in seiner eitlen Sicherheit zu erhalten.

Guftav Adolph war, seinem Neugern nach, ein großer, impojanter Mann. Ein schwedisches Pferd fonnte ihn faum tragen. Zein Gesicht war chriurchtgebietend, sein Auge mild, 5 wie ein Stern. An Entbehrungen von Jugend auf gewöhnt, fonnte er es im Erdulden von Mühseligteiten mit dem legten seiner Soldaten aufnehmen. Zein versönlicher Muth war fait übertrieben. In den Wissenschaften, vornämlich in den mathematischen, hatte er sich ausgezeichnet. Bu diesem Allen 10 gesellte sich eine ungeheuchelte Frömmigkeit, jene Demuth vor dem Söchsten, die nicht aus dem Gefühl der Armseligkeit und Aleinheit, jondern aus der Kraft, die dankbar ihres Ursprungs nicht vergißt, bervorgeht. Sein militairisches Benie murde frühzeitig in einem langwierigen Arieg, den er in Paufen mit seinem 15 Nachbarn, dem König Siegmund von Polen, führen mußte, geweckt und entwickelt. Siegmund machte Anspruch auf den schwedischen Thron und fing an, vom Kaiser aufgebetzt und unterstützt, Gustav Adolph zu besehden. Bustav Adolph nahm ihm einen Theil von Liefland weg, beguemte sich aber, trop 20 feines Blucks, zu einem zweijährigen Waffenstillstand. 2115 Siegmund sich nach Ablauf besselben noch immer hartnäckig zciate, nahm Guffav Adolph ihm auch Kurland. Ein zweiter Waffenstillstand erfolgte, doch auch dieser diente nur dazu, Siegmund in seinem Eigenfinn zu fteifen. Abermals begann ber 25 Krieg, Guftav Adolph drang in Preugen ein, und Waltenftein ichictte dem Polenkönig 6000 Mann Sülfstruppen. Guftav Adolph wäre dies Mal bald in Gefangenschaft gerathen; er sah sich plöglich in einem Walde von Teinden umringt und wurde nur noch von einem einzigen seiner Reiter vertheidigt. Doch verlor 30 der edle Held, der noch zu großen Tingen bestimmt war, nicht Leben oder Freiheit, nur seinen Sut, und im Jahr 1629 fam zwischen ihm und Siegmund, hauptsächlich durch französische Bermittelung, ein jechsjähriger Baffenstillstand zu Stande, der ihm für Deutschland die Sande frei machte.

Beleidigt vom Raiser und ein Eiferer für den protestantischen Glauben, mußte Buftav Adolph fich doppelt aufgefordert fühlen, 5 zu einer Zeit, wo der Raiser der protestantischen Parthei mit Bertilgung drohte, die Waffen für fie zu ergreifen. Er fampite zugleich für sich selbst und für das Himmelreich, wenn er es that; er verlor vielleicht mit der Märtyrer-Arone zugleich seine irdische, wenn er es unterließ, denn der Raiser machte ihm sein 10 Recht auf den schwedischen Thron streitig und unterstützte seinen Beind. Die Nothwendigkeit des Rrieges leuchtete Jedermann ein, und Quitav Adolph konnte fich auf fein Bolf, das ihm bis zur Aufopferung ergeben war, verlaffen, wie nur je ein Fürft. Auch war der Raiser seit Wallensteins Abdanfung ungleich weniger 15 mächtig, wie zuvor: seine und die signistischen Heere beliefen sich nur noch auf 70-80,000 Mann. Buitav Adolph founte zu Anfang freilich nicht mehr als 15,000 Mann aufstellen; es waren jedoch tapfere, abgehärtete Leute, von erfahrenen Effizieren geführt, und er durfte mit Buverlässigfeit erwarten, daß feine 20 Armee sich auf dentschem Grund und Boden durch die vielen ehemals Waltenstein ichen Soldaten, welche mussig umber itreiften, ichnell genug bis zu einem beliebigen Bunct vermehren würde. Die größten Hülfsquellen fand er indessen in seinem eigenen Geist; er wurde der Erfinder einer ganz neuen Tactif, welche 25 der gesammten Kriegsfunst eine veränderte Gestalt gab und ihm, als ihrem Schöpfer, außerordentlich zu Statten fam. Er machte jeine Edyvadronen fleiner und gab ihnen dadurch größere Beweglichkeit; er rückte seine Bataillone weiter aus einander: et ersette den Mangel an Reiterei durch Jugganger, die er zwischer 30 die Reiter ichob; er bediente fich einer Urt von leichten Manonen, die sich raicher abseuern ließen, mit einem Wort, er vermehrte seine Mittel durch den besseren Gebrauch, den er von ibnen zu machen wußte. Rachdem er nun jein Haus beitellt, den Etanden

ieine damats erft vierjährige Tochter als Thronfolgerin befohlen und eine Regentichaft ernannt hatte, schiffte er sich mit seinen Truppen zur Ueberjahrt nach Teutschland ein. Drenftiern, sein mannhafter und fluger Kanzler, blieb in Preußen mit 10,000 Mann fteben, um die Polen, denen fich nicht gang trauen ließ, 5 zu bewachen: Echweden jelbst war durch eine treffliche Landmiliz geichütt: Hamburg und Lübeck bewilligten die unentbehrlichen Geldvorichüsse. Im Juni landete er auf der pommerichen Insel lliedom, die, wie gang Pommern, von Raiserlichen besetzt war; als er den Boden betrat, fiel er auf die Aniee und brachte Gott 10 ieinen Dant dar. Er begann die Teindseligkeiten gegen den Raifer ohne Ariegserflärung, Die ihm in seinem Berhältniß mit Recht als eine überflüssige Förmlichkeit erscheinen durfte; er ertieß jedoch an die übrigen Sofe ein sein Verfahren begründendes Manifest. Bald erichien er vor Stettin und forderte den Bergog 15 von Pommern auf, ihm diese Stadt zu übergeben. Der Bergog, alt und unichlüssig, war aufgebracht gegen den Raiser, wagte aber nicht, jich gegen ihn aufzulehnen, und dem Geind des Reichsoberhaupts die Thore seiner Hauptstadt zu öffnen. Nur durch Trohungen brachte ihn Guftav Adolph zur Willfährigfeit. 20-Durch Ordnung und Mäßigung, die er meisterhaft unter den Zeinigen, zu erhalten verstand, machte er sich bei den Bürgern zu einem cher gern als ungern gesehenen Gast. Torquato Conti. der die kaiserlichen Truppen in Pommern besehligte, bemühte fich umionit, die Echweden wieder aus Stettin zu verjagen, er 25. fonnte sich nicht einmal in dem Besitz der bereits von ihm ein= genommenen Plage halten; Damm, Stargard u. f. w. fielen in furzer Zeit dem unaufhaltsam vorwärts eilenden Rönig in die Bande. Conti, beschränft und roh, wie jo manche der damaligen Heerführer, verheerte und plünderte in ohnmächtigem Grimm 30. gang Pommern und jette badurch das gemighandelte Land in einen Buftand erflärter Nothwehr gegen fich und feine Soldaten; Die Derter, aus denen er vertrieben wurde, ließ er in Rauch

aufgehen, damit dem Teind nur die Branduätten blieben: dednich veranlaßte er aber, daß man die Schweden, die das Eigenthum heitig hielten und auf ihren Turchmärschen sich nie eine Metralt thätigkeit erlaubten, herbei wänichte, und den Raiser, sammt seinen Generälen und Truppen, verstuchte. Viele der Einwohner traten in Gustav Adolphs Dienste und die vommerschen Stande bewilligten ihm mit Zuvorkommenheit eine Contribution. Der Raiser, durch die unerwarteten Forschritte des Konias in so

furzer Zeit erichreckt, wenigstens in Verwunderung verlest, ver windte den Weg der Unterhandlung und ichicke Vevollmächtigte nach Tauzig. Toch war es ihm kein rechter Ernit, wie Gwitav Adolph sehr bald erkannte. Tie Misheltigkeiten wurden daher in Tanzig nicht beigelegt, sondern eher noch gesteigert. Tie Raiserlichen, die den Krieg als Handwert trieben und sich im

15 das Herumichlagen im Sommer gern durch warme, helle Winter quartiere entschädigten, baten um einen Wassenstillstand, als die rauhe Jahreszeit heranfam. Gustav Adolph sedoch, dessen Talefarlen im deutschen Winter sast einen ichwedischen Sommer sahen, ließ sich darauf nicht ein, er verfolgte den Feind unauf

20 hörlich und vertrieb ihn, mit Ausnahme von nur drei Playen, aus ganz Pommern. Das Bertrauen, welches der ionit io falte, jest in glübender Begeisterung lodernde Schwede zu der göttlichen Sendung seines Königs hatte, wuchs durch einen io herrlichen Fortgang seiner Unternehmung: ein Paar Borialle,

25 die ihn, wie von Gott selbst beschützt, zeigten, dienten dazu, es noch mehr zu beseitigen. Einer von Contis Lisizieren wußte sich bei Gustav Adolph, dem er sich anschmiegte, so einzuschmeicheln, daß dieser ihn zum Nittmeister machte. Auf einer Necognoscirung wäre es ihm bald gelungen, sich der Person des Nontge zu

30 bemächtigen, indem er sich unbemerkt entiernte, dann olleplate mit 500 Kürassieren zurückkehrte und auf einem engen Weg den König einichtoß. Der König hatte nur 70 Mann, wuntt sich aber doch gegen die Neberzahl des Jemocs je dungt m

vertheidigen, dis einige seiner Reiterschaaren ihm zu Husse kamen. Dieß geschah erst im lepten Augenblick, der Rönig, dem das Pferd durch zwei Schüsse unter dem Leibe getödtet ward, socht schon zu Fuß. Etwas später saßte ein Mönch von Amberg den Entschluß, ihn zu ermorden: der Anschlag ward aber entdeckt. 5

Conti, Der fich in seiner Hoffnung, fich bis zur Ankunft des Obergenerals Tilly in feinen Berichanzungen halten zu fönnen, gefäuscht iah, dankte ab, als die faiserlichen Angelegenbeiten eine jo üble Wendung nahmen. Die Raiferlichen zogen fich in die Mart Brandenburg zurud, Guftav Adolph verfolgte 10 fie und nahm ihnen Artillerie und Gepäck. Der König bemächtigte fich der Posten bei Ribeit und Tamgarden und ward dadurch Meister des Eingangs zum Herzogthum Mecklen= burg. Zeinem weitern Eindringen in dies Herzogthum ftand die Einnahme der wichtigen Stadt Rostock durch die Raiserlichen 15 im Bege. Er ertieß indeg ein Manifest an Stände und Unter= thanen, worin er sie zur Rückfehr unter ihre angestammte Herrichaft und zur Vertreibung aller Wallenftein ichen Diener und Behörden ermahnte. Die Medlenburgischen Berzöge, durch Die Beigerung des Raifers, seine schnöde Ungerechtigkeit wieder 20 gut zu machen, auf's Neuherste getrieben, ergriffen öffentlich Guitav Adolphs Parthei, waren aber im Telde nicht glücklich. Die Raiserlichen trieben es in Brandenburg, wie sie es in Pommern getrieben hatten; fie waren mit dem Nothwendigen, welches aufzubringen dem armen gedrückten Lande ichon ichwer 25 genug gefallen ware, teineswegs zufrieden, fie zerichtugen und zertrümmerten, was sie nicht brauchen konnten, und erlaubten fich die ärgiten Gränel, die unmenschlichsten Grausamkeiten, jo daß der Rurfürit, außer Stande feine Untertbanen zu ichüpen, wie es sein landesherrliches Amt erheischte, ihnen ihre Majestät 30 sum Theil zuructgab und ihnen in einem formlichen Edict die Selbithülfe verstattete. Auch die Schweden erichienen in Brandenburg: Guitav Adolph fand es indeg bedenflich, vor der völligen

Eroberung Lommerns sich zu weit vorwärts zu wagen, und wandte sich daher einstweilen nach Pommern zuruck. Wittler weile näherte sich Tilly zur Vertheidigung der Mark.

Tilly war groß genug, um einen Größern nicht zu ver 5 tennen. Er wußte wohl, welchen keind er in Guitav Adolph por sich hatte, und er nahm darnach, so weit es bei ihm stand, jeine Maagregeln. Er zog die faiserlichen Truppen zusammen, brachte aber nicht viel mehr auf die Beine, als 20,000 Mann. Mit diesen rückte er in der Mitte des Winters bis vor Frant 10 furt an der Tder, übergab dem General Schaumburg die Vertheidigung ber Stadt und machte fich auf den Weg nach Pommern, um dort zu retten, was noch zu retten war. Toch bald erfuhr er, daß er zu ipat fam, und mandte fich der Elbe zu, um die Belagerung Magdeburgs zu beginnen. Sogleich 15 marichirte nun Gustav Adolph nach Frankfurt und nahm die Stadt. Ein inzwijchen von ihm mit Frankreich abgeschloffener Zubiidientractat füllte ieine Caffe und gab ieinen Unternehmungen noch größern Rachdruck. Auch Landsberg ward von den Echweden erobert. Der König entichloft üch bierauf, 20 durch Brandenburg nach Zachien zu rucken, um Magdeburg entießen zu können. Er marichirte daber bis an die Eprec, mußte jedoch, bevor er iich weiter wagen fonnte, einige feite Derter im Brandenburgiichen im Beitg haben. Er drang alie bei dem Kurfürsten Georg Wilhelm auf Einräumung der beiden 25 Hauptfestungen Spandau und Rüftrin. Der Kuriurit wollte sich zu Richts verstehen, er fürchtete, dem König mit jenen beiden Gestungen zugleich sein ganges Land in die Sande gut tiefern und dadurch die Rache des Raifers gegen fich aufzu reizen. Bornellungen und Grunde, an denen es Guffen Moolon 30 nicht ermangeln ließ, fruchteten nicht bei dem von einer doppelter Surcht hin und ber gezerrten Auriürsten, ernitliche Erflarunger bewogen ihn endlich, in Spandan ichwedische Beiapung unf zunehmen. Run ftand der Marich nach Sachien dem Koma

offen, aber welchen Weg jollte er mahlen? Durch das obe, ausgezehrte Lüneburg? dort lief er Gefahr, zu verhungern. Wollte er aber bei Teffan oder Wittenberg über die Brücken gehen, jo mußte er zuvor die Einwilligung des Aurfürsten von Zachien haben, und diese leicht zu befommen, durfte er chen 5 nicht erwarten. Der Aurfürst Johann Georg von Sachsen hatte bisber eine jonderbare Urt von Rentralität behauptet. Richt gang fill in der Mitte stebend, noch weniger einer der streitenden Partheien mit fräftiger Entschiedenheit sich anschließend, ward er seit lange als dassenige Gewicht betrachtet, welches, to in eine der beiden ichwankenden Waagichaalen geworfen, die andere boch in die Luft ichnellen mußte. Seit einiger Beit war Johann Georg, seinem Hofprediger Doe zum Trot, der für Rechnung des Raisers in seinem Gewissen pflügte und säete, diesem abhold geworden. Ferdinand hatte seinen Sohn von 15 dem Erzstift zu Magdeburg ausgeschloffen, dieß hatte den Bater in ihm beleidigt, den Protestanten in ihm auf die Wefahr auf= merkiam gemacht, die seiner Kirche bevorstand. Der Feld= marschall von Urnstein, sein Bünstling, ein ehemaliger Vertrauter Wallensteins, suchte die feindlichen Gesinnungen, die sich gegen 20 den Raifer in Johann Georgs Herzen zu regen anfingen, nach Rräften zu nähren; er fonnte Dieje Belegenheit, seinen gemißhandelten großen Geldheren zu rächen, nicht unbenutt vorüber= geben laffen, und gab dem Aurfürsten einen Rath, welcher, wenn er glücklich ausgeführt worden wäre, von den bedeutend= 25 iten Folgen hätte sein können. Er machte ihm den Borschlag, dem Raijer mit einer Verbindung mit Schweden zu drohen, Diese Berbindung aber feineswegs definitiv abzuschließen, sondern vielmehr sich zum Haupt einer deutscheprotestantischen Parthei zu erheben und in solcher Eigenschaft sowohl dem Raiser, als 30 dem König entgegen zu arbeiten. Um diesen Bund zu Stande zu bringen, ward eine Busammenfunft aller protestantischen Fürsten zu Leipzig angesetzt, die der Raiser zu hintertreiben

juchte, die aber dennoch stattsand. Auf dieser Jusammentunit wurde beichtoffen, daß man den Raifer in einem gemeinschaft lichen Schreiben um Aufhebung des Restitutions Edicis, Barnetziehung jeiner Truppen aus ihren verichiedenen Landern und 5 Abstellung aller Migbräuche bitten, zugleich aber 40,000 Mann auf die Beine bringen wolle, um nöthigenfalls fich jelbit Recht zu ichaffen, wenn der Raiser es verweigern würde. Bu einem jo entichloffenen Schritt batten die protestantischen Stande fich ichwerlich vereinigt, wenn nicht die Allianz zwiichen Echweden 10 und Franfreich, derer wir oben gedachten, vorhergegangen wäre. Gustav Adolph war in ihren Augen fein Wagehals mehr, seit Die wichtigste der europäischen Mächte fich auf seine Zeite ge stellt hatte; sie hatten jest in ihm eine sichere Bustucht und magten deshalb, eine entschiedene Eprache gegen den Raifer zu 15 führen. Auch der Raiser lernte von nun an den ichwedischen Ronig anders betrachten. Guftav Adolph batte nach Leipzig an die versammelten gurften seinen Gesandten Chemnig geichieft, um zu einer Berbindung einzuladen: er hatte, die Lage der Fürsten berücksichtigend, erkfärt, iich einstweilen mit einer 20 beimlichen Unterstützung begnügen zu wollen. Mehrere Etande lieben seinen Anträgen ihr Ehr: Johann Georg jedoch, auf ben das Meiste ankam, war gegen den Rönig von Giferincht und Mistrauen erfüllt und trat ihm in den Weg. Da er nicht der Reiter fein konnte, der das Roft mit gewaltiger Sand 25 lentte, jo wollte er der Stein sein, über den es ftolperte und, wo möglich, ein Bein brach. Aleine Geifter sehen in der Große Nichts, als einen Bierrath, der ihnen zufällig abgeht; bie denten: der Diamant ift nur das werth, was der Jude dajm bieter: tie machen die Augen zu und meinen, die Sonne iet ver so schwunden, jobald sie sie nicht mehr erblicken.

Der Schluß des Leipziger Convents und die Alltauz geneben Schweden und Frankreich waren Borgange, die den Naufer wohl hätten entmuthigen und seine Plane batten ber wittummen mogen. Doch, weit entfernt dem auf Burudnahme des Restitutions Edicts gerichteten Andringen der Fürsten zu ent= iprechen, versuchte er Unfangs Borftellungen und liftige Gin= reden, ipater Drohungen und Machtsprüche. Aber Alles war vergebens, es handelte fich um die Existenz, und ein solcher s Rampi wird nicht durch Worte erstickt; Die protestantischen Stände warben Truppen an und rufteten fich eifrig: Die faiserlichen Generale, die dem Einen Teind nicht gewachsen waren, faben im Herzen Deutschlands einen zweiten, eben fo gefährlichen erstehen, und konnten es nicht verhindern. Eine 10 ichwüle Lage, besonders für Tilln, auf den Aller Augen saben, und der, außer Stande, den Siegeslauf Buftav Adolphs in der Mart Brandenburg zu hemmen, mit Groll und Erbitterung vor den Mauern des aufrührerischen Magdeburgs ftand, und nach einer Gelegenheit lechzte, jeine, durch jo viel Miggeschict 15 aufgeregte Buth, die ihn innerlich zu verzehren drohte, auszulassen. Man braucht den Grund von Magdeburgs Berstörung nicht in einer beisviellosen Grausamfeit des Generals, der die unglückliche Stadt mit Sturm einnahm, zu suchen: man kann ihn in dem gang natürlichen Gang der Tinge finden. Tilly 20 fonnte fich por der Unfunft Guitop Adolphs auf Teutichlands Boden berühmen, daß er noch nie eine Schlacht verloren habe, und er hatte sich gewöhnt, in seinem Glück sein Verdienst zu jehen und von seiner Bufunft die stete Steigerung seiner Bergangenheit zu erwarten. Der schwedische König erscheint, 25 der Aurfürst von Baiern, Tillns bisheriger Gebieter, und der Rönig von Ungarn, der älteste Sohn Kaifer Gerdinands, bewerben fich angelegentlich um die Ehre, an Wallenfteins Plat treten und die Echnee-Majestät über die Ditjee zurückjagen zu dürsen, Beiben wird Tilly vorgezogen. Terdinand nimmt 30 den gefürchteten baierischen Heerführer in seine Dienste, er wird zum Generalissimus der faiserlichen sowohl, wie der liquistischen Urmee ernannt, das Vertrauen ift gränzenlos,

nur durch die schnellste Vernichtung des eingedrungenen aus wärtigen Geindes, durch die vollständigste Unterdrückung der innern Unruhen fann Tillys Tantbarkeit es aufwiegen. Dazu fommt, daß, ihn selbst und den ichweigend lauernden 5 Herzog von Friedland ausgenommen, Reder die ihn auf getragene Arbeit für Rinderspiel hält, und ihm jeden Tag, wo die Siegesfanfare nicht ertont, für eine Unterlaifungsfunde anrechnet. Nun aber gelingt ihm wenig oder nichts von Allem, was er unternimmt, er fann dem gaben Schneefonig nicht 10 allein die gemachten Erorberungen nicht wieder entreißen, er fann ihn nicht einmal an neuen verhindern, und er hat ichon boje Augenblicke, wo er, wenn er fich im Stillen mit dem siegreichen Nebenbuhler, mit dem er sich über furz oder lang meisen muß, vergleicht, vorahnend sich ielbit zu leicht findet. 15 Ter Leipziger Fürstenbund, der ichon dadurch, daß er iv offen zusammen zu treten wagt, seinem Ansehen Sohn spricht, und der die gefährlichen Elemente, die schon lange verborgen im Reich gährten, zu centralifiren droht, reizt ihn noch mehr; fein Weist verliert den flaren Neberblick, sein Character das Gleich 20 gewicht, er halt ein Beispiel für nöthig, um Teutichland ein= zuichüchtern, und greift in ichlimmer Verwirrung ieiner We danken nach der aus Blut und Brand gemischten Schredens

Feldheren nicht mehr Stand zu halten icheint. Bor Magde: 25 burg iteht er, Magdeburg tropt ihm, an Magdeburg entladet fich fein Grimm.

Größe eines Räuberhauptmanns, da ihm die edlere eines

Das reiche Erzbisthum Magdeburg, seit lange ichen im Beijt evangeliicher Prinzen aus dem Sawie Brandenburg und deshalb der Religion nach größtentheils evangelich, war durch so die Nechtung des letten Administrators Christian Wilhelm, Der wegen feiner Verbindung mit dem Könige von Tanemart von Gerdinand in die Reichsacht erflärt ward, erledigt. Ger von dem Dom-Capitel an feiner Statt poinulirte Bring Johann Muguit, ein Sobn des Murfüriten von Sachien, mard von dem Natier zu Guniten seines eigenen Sohnes Leopold verworfen. Der Murfürft von Sachien vergeudete seinen gern über diese Unbilligkeit in Magen: Christian Wilhelm aber, nichts weniger als geneigt, fich dem Raifer und dem Capitel zu fugen, mandte 5 iich an den Mönig von Schweden, erinchte ihn um Beistand und fehrte, nachdem er diesen zugesichert erhalten und die Landung Buitav Abolphs in Lommern erfahren hatte, verfleidet nach Magdeburg zurück. Er wußte Magistrat und Bürgerichaft, die obnehin von Rübnheit befeelt waren und von 10 den taijerlichen Truppen Prangiale genug ausgestanden hatten, für fich zu entitammen und brachte zwiichen der Stadt und dem ichmedischen Könige ein Bündniß zu Stande, in welchem Magdeburg dem Rönig den Turchzug und die Werbefreiheit auf ihrem Gebiet veritattete und von dem Rönig die Gegen= 15 versicherung feines fraftigen Schutzes in Bezug auf ihre Meligion und ihre Privilegien erhielt. Der Administrator sammelte nun iofort Ariegevolf und fing in unfluger Boreiliafeit die Geind= feligteiten an, bevor Guftav Adolph ihn unterftugen fonnte. Er hatte einige unbedeutende Erfolge, mußte fich jedoch bei 20 Unnäherung eines faiserlichen Beeres eilfertig und mit Verluft nach Magdeburg zurückziehen. Gustav Adolph schickte ihm in Dietrich von Kalfenstein zur Leitung der Kriegsoperationen einen erprobten Dffizier zu, der von dem Magistrat zum Commandanten der Stadt ernannt wurde: das Geer Chriftian Wilhelms ver= 25 mehrte fich und fampite einige Monate mit Glück gegen die Raiserlichen: der Pring wurde aber, als Pappenheim sich näherte, ichnell aus allen Berichanzungen in die Stadt guruckgetrieben. Run ichritt Tilln zur Belagerung von Magdeburg, worauf Diese Stadt, die sich mit ihren unregelmäßigen und weitläuftigen 30 Werten fehr ausdehnte, gar nicht vorbereitet mar. Die Bejarung bestand aus 3000 Mann Jugvolf und 250 Reitern. die zur Bertheidigung nicht ausreichten; die Bürger ichloffen fich

zwar diesen Truppen an, aber Burger find teine Soldaten. Mit Lebensmitteln und Ariegsbedürfnissen war man nur spärtich veriehen. Der Commandant, Galtenberg, that Alles, was int in jo ichwieriger Lage nur thun ließ: doch kann der Geift die 5 materiellen Mittel nur bis zu einem gewissen Grade ersetten. Er überließ, nachdem die Außemwerte genommen waren, die Voritädte ihrem Schickfal, um feine geringe Mannichaft nicht zu iehr zeritreuen zu müssen: dieß war schon eine Manfregel, die er gewiß ungern und mit Echmerz ergriff, und die 20 dennoch, wie er als ein umsichtiger Mann sich nicht verbehlen durite, die brobende Gefahr nur um ein Weniges geringer machte. Rur auf Guitav Adolph ftutte fich die Hoffnung der Stadt, nach Guitav Avelyh jab die Burgerichait und Beignung mit der höchiten Schniucht aus, und Buitav Mootob, den man 15 Stunde für Stunde erwartete, fam noch immer nicht. Wir wiffen, daß der Mönig, obgleich er von dem großten Trange bejeelt mar, der befreundeten Stadt zu Hille zu eilen, zuerft durch den Kurfürsten von Brandenburg, dann auch durch Johann Georg von Sachsen am Rommen verhindert wurde: 20 Zener verweigerte ihm hartnädig die Einraumung der Gestungen Spandau und Ruftrin, und der Ronig batte es fich mit Recht zum unübertretbaren Gefets gemacht, in Teutsch land nie weiter zu geben, als er feinen Rücten gedecht fab. Toch, nicht Magdeburg allein, auch Tilly befand jich in einer 25 ichlimmen Zituation; jeine Karthaunen ipieen fortwahrend ibe verheerendes Gener gegen die Wälle aus, aber defien ungeachtet bielten die Wälle Stand, jo daß ein Generalsturm durchaus nicht den nothwendigen glüdlichen Erjolg verivrach, mas jedoch geichehen jollte, mußte ichnell geichehen, denn Guitav Adulun mar 30 nur noch wenige Tagemariche entjernt und jeine Antunji micht. auf jeden Fall der mit io jurchtbarem Ernft begunnenen B. lagerung ein ichnelles und wenig ehrenvolles Endu Um dem zu begegnen, entichloß Tilly nich, von der Abelhwendigkeit as

Debret, Werte IX.

drängt, zur Lift. Die Sehnsucht der Magdeburger nach der ichwedischen Sulje und die Wahrscheinlichkeit ihres Eintreffens hat den höchsten Bunct erstiegen, Angst und Hoffnung zerspalten alle Herzen, Augenblicke find mehr werth, wie sonst Monate und Bahre, denn jeglicher Angenblick tann die Entscheidung 5 bringen und die Entscheidung schwanft zwischen Leben und Tod. Mit einmal wird der Kanonendonner schwächer, dann hört er gang auf; man sieht einige der gräßlichen Geuerschlunde mit einer Art von Saft und furchtsamer Gile abführen, Tilly gieht ich zurück, wie Habichte und Geier eine Zuftucht iuchen, wenn 10. der Adler über ihnen freifft. "Der Rönig ist nah, gang nah!" ruft in der wieder aufathmenden Stadt Einer dem Andern zu, "der Keind läßt von uns ab, wir find gerettet!" Man fällt auf die Aniee und bringt in dem Moment, wo alle Schrecken und Gränel ichon auf die armen Getäuschten warten, dem Himmel 15. in bestügelten Gebeten den Dant dar. Der Anbruch des Tags ist nicht mehr fern, die Ermatteten, die jest wieder in einem Unflug von Freude und Lebensluft aufjubeln, eilen ihren Wohnungen zu, um fich die nöthige Rube zu gönnen: nur Benige bleiben auf den Wällen, um nothdürftig die Bewachung 20zu versehen: auch diese Wenigen, von der Anstrengung der vorigen Tage erichöpft, find schlaftrunken und nicken hie und da ein. Echrecklicher Echlaf, der theurer bezahlt wird, wie noch je Menichen den Echlaf bezahlt haben. In der Hülle der Morgen= dämmerung, still, wie Todte, die umgehen, nähern sich die Raiser= 25 lichen; in ihrer Mitte reitet ihr finft rer General, der fleine hagere Tilly mit seinem ipigigen Beiicht, eingefallenen Wangen, langer Raje, stechenden Augen und starfem Unebelbart: in ein bellarines Wamms ift er gefleidet, auf dem Ropf trägt er einen fonderbar geformten Sut, von dem eine lange rothe Etrauß= 30feder auf den Rücken berunter hängt. Auf diese unheimliche Right find Aller Blicke gerichtet; fie ift es, die die Belle ent= fesseln, die allen Teufeln, die in ausgearteten menschlichen Herzen

wohnen, das Stichwort zurusen soll. Jest ist der Moment erichienen, man ist nahe genug, Tilly giebt das Zeichen, ein startes Musketenseuer ertos't, aus der Stadt antworten die Sturmglocken. Von außen erklimmen die Raiserlichen, geringen

- voler gar keinen Widerstand sindend, die Wälle, der taviere, unerichrockene Graf Pappenheim führt sie an und öffnet den Nachrückenden, damit sie es bequemer haben mögen, die Thore: von innen eilen die aufgeschreckten Schläser, kaum bekleider, nicht wissend, ob sie träumen oder wachen, auf Wälle oder Thore zu,
- Walkenitein will sie sammeln und fällt, einer der Ersten, tödtlich von einem Schuß getroffen, zu Boden. Die Verwirrung ist allgemein, ein Kampf von vier dis fünf Stunden vereitelt jeden, auch den verzweiflungsvollsten Widerstand, er hat weiter feinen Ersolg, als daß er die ohnehin schon ergrimmten Kaiserlichen
- 15 noch mehr erbittert. Run zeigt der Soldat, daß er Alles ift, was man sein kann, wenn man aushört, ein Menich zu sein, und daß sich im ganzen Umfreis der Natur Nichts sindet, wo mit er im Zustand der Wuth sich vergleichen läßt. Nicht Weiber, nicht Kinder werden verschont, Betende werden nieder
- 200 gestochen, nicht die Unschuld, nicht die rührendste Schwäche ent wassnet die Rasenden. Säuglinge wirst der Arvat in die Itammen, Greise durchbohrt er. Die Schönheit dient viehischen Trieben zur gräßlichen Weide, und dasselbe Mädchen, das eben noch brünstig in die Arme geschlossen und mit wilden Russen
- 25 erstickt ward, wird gleich darauf mit dem Schwert niedergehauen. Man erzählt Beispiele von weiblicher Enticklossenheit, die der Entehrung durch einen ielbügewählten Tod heldenmutbig zuvor fam. Ein junges Frauenzimmer, von einem Tistizier uber die Elbbrücke geschleppt, bittet ihren Tränger um die Erlaubnis,
- 30 ihr Schnupftuch hervorziehen zu dürfen: kann aber hat sie ihre Hände frei, als sie sich in den Strom wirdt. Ein andlees Frauenzimmer stürzte sich aus gleicher Ursache in den Brunner zwanzig junge Mädchen, die sich in einem an der Elbe ge

legenen Hause zusammengefunden hatten, warjen sich alle auf einmal in's Waffer. Drei Stunden waren von folden Auftritten erfüllt, veritrichen, da fam an mehreren Orten zugleich Tener aus. Ein bestiger Sturmwind verbreitete dieses mit einem jo unaufhaltjamen Ungestum, daß in furzer Beit von 5 der ganzen großen Stadt nur noch zwei Kirchen und etwa 130 Sänjer franden. Wer von den Einwohnern dem Schwert entgangen war, fam in Rauch und Flammen um; in die Elbe allein warf man über sechshundert Leichen und viel größer war die Zahl derer, die in Rellern und Gewölben steckten. 10 Wenige entgingen dem Tode, noch Wenigere der Gefangenschaft, auch der verwundete Moministrator fiel den Kaiserlichen in die Hände: nicht einmal die Unhänger, die der Raiser in der Stadt gehabt hatte, blieben am Leben, Die von ihnen zu ihrer Sicher= ung aus Thüren und Genitern gehängten kaiserlichen Wappen 15 und Fahnen zogen die Soldaten eher herbei, als daß fie fie fern hielten. Tilly verglich, als er einzog, die Berstörung von Magdeburg in schauderndem Stolz mit der von Troja und Berusalem; von einer menschlichen Regung ergriffen, ließ er den Unglücklichen, die in der Tomfirche drei Tage und zwei 20 Nächte hindurch ihr endliches Schickfal erwarteten, Pardon an= fündigen und Brot reichen.

Magdeburgs Untergang hatte die verschiedensten Folgen. Eisrige Natholiken jauchzten über ein so prachtvolles Negers Autodasee. Zittern ersüllte die Protestanten und die zaghasten 25 Anhänger des gelben Nönigs — wie Gustav Adolph seiner gelben Haare wegen ost genannt ward — waren nur zu gesneigt, von ihm abzusallen. Der Aursürst von Brandenburg z. B. drang auf augenblickliche Kännung Spandaus. Gustav Adolph erklärte sich zur Zurücksichung seiner Besatung bereit, 30 kündigte dem Kursürsten aber zugleich die Neutralität auf und erschien mit seiner Armee vor Berlin; dieß veranlaßte Georg Wilhelm, ihm Spandau nicht bloß zu lassen, sondern ihm auch

monatlich 30,000 Thaler zu bezahlen. Ter schwedische Konig fam dadurch, daß er Magdeburg nicht entsest und einen mit ihm verbündeten Trt scheinbar zum Tvser seiner Borsicht ge macht hatte, zu seiner eigenen Parthei und zu der offentlichen

- 5 Meinung überhaupt in ein gespanntes Berhaltniß. Er ver antwortete sich in einem Manischt, worin er das Unglied dieser Stadt zum Theil ihrer eigenen Unvorsichtigteit, zum großern Theil jedoch den Kurfürsten von Brandenburg und von Sachien beimaß. Im Nedrigen drohte er dem alten Corvoral is
- 10 nannte er Tilly itrenge Nache. Ter Kaiser sing einmal wieder an, zu donnern, er erflärte die Beichlüsse des Leipziger Convents für ungültig, hob den Fürstenbund auf und drohte allen Wider spenitigen mit Magdeburgs Schickal. Tilly wußte den Schrecken, der sich von nun an doppelt und dreisach an seinen Namen
- 15 fnüpfte, zu benutzen. Er zog gegen die einzelnen Mitglieder des Leipziger Convents zu Felde, um sie zu schwächen und ein zuschüchtern. Dem Administrator von Bremen nahm er seine Soldaten ab. Den Herzog von Würtemberg zwang er, sich dem Restitutions-Gdiet zu unterwersen und einen monatsichen
- 20 Geldbeitrag von 30,000 Thalern zu entrichten. Auch mehrere Reichsstädte wurden von ihm bezwungen. Toch, was die kleinen Reichsstädte zum Weichen brachte, konnte die größern nur auf die Gesahr ausmerksam machen und sie zur Ausbietung aller ihrer Kräfte ermuntern. Ter Kurfürit von Sachsen konnte
- 25 sich noch immer nicht zur Allianz mit Gustav Adoluh entsichließen, aber es ließ sich doch vorausiehen, daß er dem Konig die Hand reichen würde, sobald er mußte. Gine vernünstige Politik hätte den Raiser daher zur Schonung des Kursursten auffordern sollen: statt dessen entschloß sich Ferdinand, der um
- 30 Alles oder Richts spielte, ihn auf's Aeußerste zu treiben. Die anschnlichsten Kriegsrüftungen wurden gemacht, in allen faiser lichen Erbstaaten ward geworden; die Zeimten allein ver phichteten sich, auf ihre Kosten füns Regimenter zu stellen.

"Nieder mit den Protestanten!" - war das allgemeine Teld= geichrei, - "feine Gnade, feine Berträge." Tilln war das auserwählte Rüftzeug des Herrn in den Augen der Ratholifen und er selbst war sanatisch genug, in einer That, durch die er mit Gott und Menschheit zugleich gebrochen hatte, ein neues 5 Handgeld des Gluds zu seben. Geine nächsten Unternehmungen zielten auf Unterdrückung des Rurfürsten von Sachsen und des Landgrafen von Seffen ab. Bon Magdeburg aus ruckte er gegen Heffen por. Bon der Stadt Erfurt verlangte er, daß fie Besatzung einnehmen solle: Geld und Victualien, die man 10 ihm in reichlichem Maaße darbrachte, bewogen ihn, von seinem Unverlangen abzustehen. Hierauf wandte er sich nach Mühl= hausen und richtete von hier aus an den Landgrafen die Aufforderung, jein Kriegsvolf abzudanken, der zweideutigen Meutralität zu entjagen und offen auf die Seite des Raifers 15 zu treten. Der Landgraf war gerade abwesend, er befand sich eben im Lager zu Greifswalde bei Gustav Adolph. Aber seine Unterthanen, auf die Tilly zu wirfen suchte, widerstanden seinen Einflüsterungen und Versprechungen, der Landgraf schlig ihm ieine unbescheidenen Forderungen und Jumuthungen entschieden 20 ab und zog feine Soldaten in die Mitte feines Landes zusammen. Tilly neette ibn zwar hie und da, mußte sich aber, bevor er etwas Ernstliches gegen ihn ausrichten konnte, in eine andere Gegend wenden.

Auch der Aurjürst von Sachsen sette sich in Ariegs 25 verfassung. Er brachte ein ansehnliches Heer auf die Beine und ernannte Arnheim zum Besehlshaber desselben. Arnheim suchte eine heimliche Verbindung mit Gustav Adolph anzuknüpsen, und der Lettere, der seine Macht ebensalls sehr verstärft hatte, hielt sich, die sächsische Unterstützung im Voraus nicht in Aus 30 ichlag bringend, nun für start genug, um in's Innere von Teutschland vorzurücken. Er setzte daher über die Elbe und verschanzte sich bei Verben an der Havel. Tilly, eilsertig aus

Bessen zurückfehrend, tam berbei: Bustav Adolph vernichtete bei Wolmirstedt durch einen glücklichen Ueberfall mehrere seiner Cavallerie-Regimenter, wagte jedoch nicht, den ihm an Truppenzahl weit Ueberlegenen zu empfangen und zog sich nach Stendal 5 zurud. Bon hier aus ging er auf furze Beit nach Medlenburg und fah die von ihm wieder in den Besitz ihres Landes gesetten Herzöge. Tilly bot dem verschanzten König mehrmals ein Treffen an, welches dieser aber ruhig ausschlug. Bulent mußte Tilly seine gute Stellung aufgeben und in das Erzstift to Magdeburg zurückmarschiren, weil ihm Brot und Wasser zu mangeln begann. Wenn Tilly dem König bei Werben joldem= nach Richts anhaben fonnte, jo erlebte diejer dort die Freude, daß ein angesehener Meichsfürst, der Erste, der es offen wagte, mit 10,000 Mann braver Soldaten zu ihm hinübertrat. Es 15 war dieß der Landgraf Wilhelm von Heffen. Der Kurjürft von Sachien, von dem Landgrafen dringend zu einem ähnlichen Schritt aufgefordert, widerstand noch immer. Bald jedoch blieb ihm feine Wahl mehr. Tilly batte den Entschluß gefaßt, Rur sachsen mit gewaffneter Hand einzunehmen. Bevor er seinen 20 Marsch antrat, schickte er zwei Abgeordnete an Johann Georg, die ihm die übermüthigsten Antrage thaten; er sollte seine Truppen abdanken und dem Leipziger Convent entjagen. Da riß ihm der Geduldsiaden, er gab eine fpitige Untwort und zog seine Truppen bei Torgan in einem wohlverschanzten Lager 25 zusammen. Tilly, schon vor Zurückfunst seiner Gesandten in Zachsen eingedrungen, zog sengend und brennend bis vor Leipzig, und nahm die reiche, aber schlecht verwahrte Sandels stadt ohne Mühe ein. Zest jah Zohann Georg, daß er iich entweder vom Raijer Alles, oder vom Rönig Giniges gefallen 30 laffen muffe, und bat Guftav Adolph um Bereinigung feines Beeres mit dem Sächfischen. Buftav Abotph ftellte Unfangs harte Bedingungen, Johann Georg erwiederte, daß er bereit jet, noch viel bärtere einzugehen; Suitav Noelph, gerubrt, nahm

feine Bedingungen gurud und bet dem Aurfürsten die Sand. Bei Dieben ichtoffen fich beide Armeen an einander, und obgleich Guitav Abolph gern noch eine Schlacht vermieden hätte, ward er doch durch den Ungeitum des Aurfürsten veranlaßt, ie zu wagen, und näherte iich Leipzig. Tilln wollte jest, da & der Rönig seine Rolle übernahm, in die des Rönigs treten und fich auf die Bertheidigung seines Lagers beichränken, aber Pappenheim und andere feurige Röpfe veränderten seinen weisen Entichluß, machten den alten vorsichtigen Mann jogar feck und vermeisen, se daß er, wenn man der Angabe des Grafen Gualdo 100 Priorato trauen darf, bramarbafirte. Die kaiferliche und die ichwediich-iächiiiche Urmee, beide von ungefähr gleicher Stärke 35,000 Mann werden angegeben) trajen einander am 7. Gept. bei Breitenfelde, unweit Leipzig. Der Jag war von der höchiten Bichtigfeit, für die beiden Feldherrn jowohl, von denen 15 Reder zum ersten Male seines Gleichen vor sich fah, als für den Arieg überhaupt und für das ganze fatholische und protestantiiche Tentichland. Tillys Soldaten waren zwar geübt, aber schlecht disciplinirt; seine Reiter, vom Ropf bis auf die Ruße in ichwere Sarnische gesteckt, konnten sich freilich gut ver= 20. theidigen, waren aber wenig zum Angriff geschickt. Die ichwe= Dischen Reiter jagen leicht befleidet auf unansehnlichen Pferden, ije waren indeß geschwind und äußerst beweglich. Tilly hielt seinen Ariegsrath im Hause eines Todtengräbers.

Tilly fiellte seine Armee auf und an den Anböhen von 22. Breitenielde auf, und benutzte mit jenem Blick, den er sich durch vielsährige Ersahrung erworben hatte, die Vortheite, welche das von ihm gewählte Schlachtield ihm darbot. Der König rückte in zwei Colonnen gegen den Keind an. Die Vober, ein undes deutender Bach, der in die Mulde fällt, war zwischen ihm und seitlln, und mußte überschritten werden. Tilly machte dem König den llebergang streitig, aber der Bach war zu klein, als daß es lange mit Ersolg hätte geschehen können. Die Schweden positirten

sich rechts, die Sachien links. Die Sachien wurden zuern angegriffen, sie geriethen völlig in Unordnung und wichen: ihn Kurifirit Johann Georg war Ansührer auf der Ancht, wie er Ansührer zum Siege hätte sein sollen. Schon legten die Kroaten

- 5 sich auf's Beutemachen, schon wurden Couriere mit der Zieges nachricht nach Wien und München abgesertigt. Aber Gustav Adolph war ein Held, der durch Standhaftigkeit und Umsicht das abtrünnig werdende Glück zurück zu bringen verstand. Pappenheim griff den rechten Flügel der Schweden, den der
- 10 Konig in eigener Person commandirte, mit seiner ichweren Reiterei sieben Mal an und wurde sieben Mal zurückgeworsen. Jeht war er ermattet. Nun stürzte sich Tilln über den linken Flügel der Schweden her: seine Truppen, welche die Sachien zerstreut und vernichtet hatten, glühten vor Feuer und hielten
- 15 sich für unwiderstehtich. Aber Gustav Horn, der den linten Flügel besehligte, dämpste ihren Muth durch die unerschrockensie Ausdauer, so daß sie fühl und immer fühler wurden und zulest nur noch angriffen, weil sie mußten. Mit einmal spieen von den Anhöhen berunter ihre eigenen Kanonen ihr fürchtertiches
- wo Tener gegen sie aus: der Rönig, von Pappenheim nicht länger in Schach gehalten, hatte sich ihrer bemächtigt. Test sind sie eingefeilt zwischen eine verheerende Artillerie und zwischen die von der entgegengesetzten Seite mit ungestümem Grimm aus sie eindringenden Schweden. Nur der Rückzug bleibt ihnen übrig,
- 25 und ein Rückzug, der sie durch die Mitte der Teinde fuhrt. Eine ungeheure Megelei entsteht, Tillns Heer wird völlig in Unordnung gebracht und aufgerieben, kann vier Regimenter dringen in geschlossenen Gliedern bis zu einem kleinen Gebelz durch, an das sie sich, den Schweden fortwährend Trop bietend.
- 30 lehnen. Die Flucht ist unter den Kaisertichen allgemein, Sturm glocken ertönen auf den Vörsern, und die Bauern, die sich während der Schlacht surchtiam verkrochen, nehmen mit Wäutbund Wuth am Schlachten Theil. 7000 Kaiserliche waren ge

blieben, kaum 900 Schweden und Sachsen: Tilly selbst hatte mehrere Wunden bekommen, wenn er nicht den Tod sand, so lag es nicht an ihm. Der Rachegeist von Magdeburg sparte ihm das Leben zu einer Reihe von serneren Demüthigungen.

Bustav Adolph ward durch die so entscheidende Riederlage 5 eines Geldheren, dem er oft ausgewichen und auch dies Mal nicht ohne Beiorgniß entgegengerückt war, in jeinem Selbstbewußtiein gestärft, in all seinen Plänen besestigt. Aber er war feiner von den Thörigt-Schwachen, die das Glück trunken macht, er vergaß nicht, daß ein Sieg nur durch die Art, wie man ihn 10 benutt, seinen Werth erhält. Mit Tilly war dem Raiser sein Urm abgehauen, jest oder nie konnte man einen Stoft nach ieinem Herzen führen. Gustav Abolph entschloß sich also zu einem Einfall in Die faijerlichen Erblande, auf diesem Wege war am ersten zum Frieden und zur Feststellung der Religions= 15 verhältniffe zu gelangen, auch war es billig, daß der alleinige Urheber des Krieges, der frommelnde, übermüthige Ferdinand, etwas von jeinen Schrecken empfand. Er pflog über die Ausführung dieses jo wichtigen Entschlusses mit seinem Rangler und jeinem Bundesgenoffen Johann Georg genauen Rath. Johann 20 Georg und Drenftiern meinten, er muffe geradezu durch Böhmen und Mähren in Destreich eindringen. Gustav Avolph stimmte nicht bei, sondern mählte den weitläuftigeren Bug durch Franken und Thüringen. Er konnte der jächfischen Armee, die jo schlecht in der eriten Probe beitanden war, den Rampf gegen Tillu, den 25 Schaam und Verzweiflung zu den höchsten Unstrengungen be= wegen mußten, unmöglich überlaffen. Er fonnte Johann Georg, obgleich dieser ihm im ersten Aufjubeln die römische Königstrone freigebig zugesagt hatte, nicht einmal trauen. Der König ichloß nun mit den benachbarten Fürsten, mit dem Bergog von Sachien 30 und dem Herzog von Weimar einen Subsidientractat. Dann rückte er über den Thuringer Wald nach Franken, besetzte, ohne Widerstand zu finden, das Land des Bischofs von Würzburg,

îtartte jeine Soldaten durch die gestiliche Muche und den geift lichen Reller und sorgte für seine Universität zu Upsala durch Die Bibliothet des Jesuiter Collegiums, Die er ihr fandte. Der Biichof von Bürzburg lag Tilly um Hilfe an. Tilly batte 5 bereits wieder 40,000 Mann in Riederjachien zusammengebracht und wartete in jeinem Lager zu Julda jehninchtig auf die Erlaubniß des Aurfürsten Maximilian von Baiern, gegen den Rönig anrücken und die Scharte in feinem Schwert wieder aus weken zu dürfen. Doch Maximilian fand es bedentlich, das 10 Edictial der fatholischen Barthei in jo furzer Beit, und nachdem man sich faum von dem Entsegen über den Ausfall der ersten Schlacht erholt hatte, an eine zweite zu fnüpfen, und verweigerte die Erlandniß. Tilly wandte fich nun nach der Pialz, um Diese gegen die Echweden zu sichern. Der Herzog Rarl von 15 Lothringen war unbesonnen genug, sich in seiner jugendlichen Eitelfeit dem großen Echwedenkönig turz nach Tillne Niederlage entgegen zu stellen. Er wurde mit seiner geputten Armee ge ichlagen, wie ein Haufe von zusammengelaufenen Anaben, batt. aber durch seinen Nebermuth seine gefährlichsten Rachbarn, Die 20 Franzoien, in iein Land gezogen. Der Biichof von Bambera machte dem Mönig, um die Plünderung jeiner Lande zu verhüten, friedliche Anerbietungen. Guftav Adolph, immer zur Güte geneigt, nahm fie an, wurde aber von dem elenden Pralaten ichnöde hintergangen, indem dieser gleich nach feinem 25 Abmarich den Raiserlichen alle Feitungen und Städte einräumte. Die Stadt Mürnberg ergab fich ihm freiwillig, ebenfalls die frankliche Reichsritterschaft. Bur Behauptung und weitern Er oberung Frankens ließ er Gustav Horn mit 5000 Mann wurdt. Hierauf forderte er Frantfurt am Main zur Uebergabe auf. 30 Frankfurt machte Umitande, aber der Ronig, der Gile hatte und Die Stadt beiegen mußte, ließ einige Trobungen fallen und rückte mit feiner Urmee an. Dieß bali, Frankfurt officete Die

Thore und er zog im prächtigen Ing mit all jemen Zelbuiln

durch die altschrwürdige Stadt, wo die Raiser von Teutschland Bepter und Arone empfingen. Inzwijden hatten auch die Generale des Rönigs gute Erfolge im nördlichen Teutschland. Mus Medlenburg murben die Raiserlichen ganz verjagt. Magdeburg war nahe daran, genommen zu werden. Bei Frantfurt 5 vereinigte sich mit dem Rönig der Landgraf Wilhelm. Manche Güriten und Gesandte erschienen, um ihm ihre Hochachtung zu bezeigen, oder um seinen Jorn abzuwenden. Auch Friedrich V. fam aus Holland herbei, um aus den Banden des Giegers feine Pfal; wieder in Empfang zu nehmen. Guftav Adolph 10 empfing ihn, wie ein König empfangen zu werden irgend Unipruch machen fann. Aber weiter that er auch Richts; es verdroß ihn, daß Friedrichs eigener Echwager, der König Karl I. von England, sich so gleichauttig bei der Zache seines nahen Ver= mandten verhielt; auch hatte er etwas Anderes zu thun, als ein 15 unbedeutendes Haupt, das auch ohne Auchut nicht erfror, und das Rurhut und Rrone nur durch seine eigene Unvorsichtigkeit und sein durchaus unmännliches Benehmen einbüßte, wieder mit dem Rurhut zu bedecken.

Auch in Niedersachsen erhob sich wieder der Muth. Tie 20 Etände kamen in Hamburg zusammen und verabredeten hier die Errichtung von drei Regimentern zur Abwehr kaiserlicher Ungebühr. Ter Herzog Georg von Lüneburg, ehemals Obrist in Terdinands Dienst, stellte sich auf Gustav Adolphs Seite und warb Truppen sür ihn; ebensalls unterwarf sich ihm 25 der Landgraf von Heisen Darmstadt. Die Stadt Franksurt war mit dem König, der sie kräftig bei ihren Privilegien schüßte, sehr zusrieden; er beherrschte setzt den ganzen Mainsstrom und ließ, um anch den Rhein überschreiten zu können, bei Höchst Fahrzeuge zimmern. Der Kursürst von Mainz, nur so zu gewiß überzeugt, daß der Kriegesturm ihn zunächst packen werde, ließ seine Residenz beseitigen und nahm 2000 Spanier in ihren Mauern auf, sich aber deß ungeachtet mit seinen

Echaten nach Roln, und zeigte baburch, baf feine Maagregeln nicht aus Muth, sondern aus Trop bervorgegangen waren. Gustav Adolph rückte ver und lagerte üch Mainz gegenüber, bei Castel; er war ichon mit dem Gedanten beichäftigt, den 5 Mhein zu passiren, als ihn die Gefahr der ihm verbundeten Stadt Nürnberg, die von Tilly mit dem Schickfal Magdeburgs bedroht wurde, abrief. Er marschirte in Eilmärichen bis Frankfurt, ersuhr hier aber den mannhasten Widerstand der Nürnberger und Tillys Abjug, zog nach der Bergitrafie und 10 ging bei Stockstedt, trop des lebhaften Widerstandes der am jenseitigen Ufer aufgestellten Spanier, über den Ribein, belagerte und erstürmte hierauf Oppenheim und wandte sich nun gegen Mainz, welche reiche katholische Stadt sich ihm am vierten Tag ergab. Run endlich gönnte er seinen erschöpften 15 Truppen einige Ruhe, indem er sie in der umliegenden Wegend vertheilte und selbst seinen Ausenthalt in Mainz nahm. Für Mainz zeigte er eine nicht ganz unverdächtige Borliebe, er ver besierte nicht allein ihre ichen vorhandenen Gestungswerte, iondern legte auch noch am Einstusse des Mains eine neue 20 Citabelle an, als ob es fich nicht um einen bloß augenblidlichen, jondern um einen ewigen Besitz dieses Platzes handelte. Die gar zu väterliche Behandlung, die er Mainz widerfahren ließ, war nicht das Einzige, wodurch er bei Freunden und Feinden Mistrauen erregte. Rach der Nebergabe von Bamberg, deren 25 wir oben gedachten, konnte er ohne Hinderniß durch die Ober pfalz in Baiern eindringen; er fonnte von Baiern aus Deit: reich überziehen und die Flamme des Kriegs auf ihrem eignen Herd eritiden. Statt aber dieses, wie man von ihm erwartet hatte, zu thun, hielt er sich mit Eroberung der Rheintander 30 auf, und machte Unitalten zu einer Unternehmung gegen Gliaß und Lothringen. Run entstanden auf allen betheiligten Geiten Zweifel und Besorgniffe zwiefacher Art. Die deutschen Reichs

fürsten befürchteten, daß der Ronig den Plan bege, ich auf

deutschem Grund und Boden ein Gebiet zu gründen und fich für die Unterstützung Deutschlands mit Deutschland selbst bezahlt zu machen. Das bundesverwandte Frankreich argwöhnte, daß er den Krieg nicht bloß für die Protestanten, sondern gegen die fatholische Religion führen und den Sugenotten, 5 deren Unterdrückung Richelieu jo sehr am Bergen lag, beisteben wolle. Die Reichsfürsten sowohl, wie der Cardinal, hatten Gründe genug zu ihrem Argwohn; Jene mußten ihn bei fich behalten, Diejer jedoch fand ichnell ein Mittel, den König zu einer Erffärung zu nöthigen. Er nahm fich beraus, den 10 liquistischen Fürsten von Seiten Schwebens eine ungefährdete Neutralität zu versprechen, im Fall sie die Allianz mit dem Raifer aufgeben und ihre Truppen zurückziehen murden. Dieß war äußerft flug von Richelien. Der Zweck seiner Verbundung mit Buitav Adolph beitand in der Temüthigung Destreichs: 15 ließ die Lique den Raiser im Stich, jo war Ferdinand ent= blößt, der Rönig konnte das Schwert mit voller Kraft gegen die Erbländer des allgemeinen Teindes tehren und die Burgeln seiner Macht abhauen. Beharrte Die Ligue auf Der Seite Des Raijers, jo hatte Frankreich seine katholische Gesinnung vor 20 gang Europa dargethan, und die Hartnäckigkeit der Fürsten er= ichien als einzige Ursache der Fortdauer des Haders und des Unglücks. Aber Frankreichs Intereffen und Schwedens Intereffen gingen in diesem Bunct feineswegs Sand in Sand. Der König tonnte den liquistischen Fürsten selbst bei bestem Willen 25 eine Rentralität nicht gewähren, die für ihn bei ihrem unver= tilgbaren Abichen gegen die protestantische Religion und bei dem Saß, womit sie ihn perionlich verfolgten, gefährlicher sein mußte, als ihre offenbare Geindschaft. Und warum jollte er Diesen besten Willen haben in Bezug auf eine jo gehässige 30 Parthei, die nach dem Delzweig nur griff, weil der Arm, womit fie das Echwert geführt hatte, ihr lahm und schlaff am Leibe niederfiel; warum sollte er mit jo boshaften Widersachern

Frieden schließen, die nur deshalb darum baten, weil sie am Boden lagen und weil sie des Friedens bedurften, um sich wieder zu erheben? Das hieß, an einen unwürdigen Feind auf eigene Gesahr und Kosten eine unverdiente Großmuth vergeuden.

Guftav Abolph zeigte daher geringe Reigung, Die von Frankreich in seinem Namen verheißene Neutralität zu bewilligen. Aber Franfreich mußte bennoch darauf bestehen, denn es besand fich wegen des Rurfürsten von Baiern, mit welchem es heimlich 10 verbündet war, im Gedränge. Gustav Adolph gab auch nicht geradezu eine abichlägige Antwort, er forderte jedoch für die Rentralität einen außerordentlich hohen Preis, er forderte den Preis der Entwaffnung. Die Lique follte ihr Kriegsvolf nicht allein von der faiserlichen Armee, sondern auch aus allen er 16 oberten Dertern, aus allen protestantischen Ländern zurückziehen und es beträchtlich vermindern; sie sollte den faiserlichen Truppen ihre Gebiete verschließen und ihnen weder mit Mannschaft, noch mit Lebens= und Rriegsbedürfnissen zu Bulje fommen. Der Rönig gewährte, damit die Unterhandlung einen um jo beffern 20 Fortgang haben fonnte, einen Waffenstillstand auf 14 Tage. Doch fehr bald befam er einen Beweis in die Sande, der ihm zeigte, wie gerecht sein Mistrauen gewesen war. Ein aufgefangener Brief Maximilians an den General Pappenheim belehrte ihn, daß der hinterliftige Aurfürst, weit entfernt, iich 25 kriegerischer Gedanken zu entschlagen, nur Beit zur ungestörten Fortsetzung seiner Rüstungen hatte gewinnen wollen. Er griff deshalb jogleich wieder zu den Waifen und vollendete durch die Einnahme von Areuznach die Eroberung des Mheinlandes. Seine frantischen Beiigungen wurden dagegen aber jest durch 30 Tilly gefährdet. Der verjagte Biichoi von Bamberg, den der General Horn durch Cinnahme jeines Bisthums fur die an dem Rönig begangene Treulofigfeit gezüchtigt hatte, inpoliciete jort und fort an den Aurfürsten von Baiern um Beistand. Nach

einiger Bogerung betam Tilln Beiehl, den Biichof wieder ein= zuiegen und brach auf. Tilln nahm Bamberg überraichend ichnell, einen weitern Vortbeil errang er aber auch nicht über den wackern Herrn, obgleich er demjelben an Truppenzahl weit überlegen war. Bei Ripingen vereinigte fich Horn mit dem 5 beiorgt berbeigeeilten Rönige, und Tilly, mit dem Gedanken an Eroberungen gefommen, mußte sich glücklich preisen, daß ihm durch einen eilfertigen Mückzug seine Mettung gelang. Das Heer des Rönigs war jest febr bedeutend, und der Weg nach Böhmen iowohl, als nach Baiern, ftand ibm frei. Welchen 10 dieser beiden Wege er auch wählte, jeder führte zu demielben Biel, jeder brachte ihn Deitreich nah. Maximilian von Baiern, deffen Beiehle Tilly abwarten mußte, konnte nicht jogleich zu einem Entichluft fommen. Sollte er Ceitreichs Grangen ichirmen? Denn lag Baiern offen. Sollte er Tilly in 15 Baiern aufnehmen? Das bieß den Keind, der fich in dem andern Fall doch vielleicht entfernt hielt, ausdrücklich in's Land hineinrufen. Julett entichloß er fich zu Letterem, Tilly wurde angewiesen mit aller seiner Macht die Gränzen von Baiern zu vertheidigen. Tilly bezog also jenseits des Lech ein Lager, welches 20 er außerordentlich befestigte, fo daß es, von drei Gluffen ein= geichtvijen, jedem Angriff fiegreichen Widerstand leistete. Man brach jämmtliche Brücken über den Lech ab, stellte den ganzen Strand entlang bis Augsburg Truppen auf und legte in Dieje zweideutige Reichsstadt eine bairische Garnison, damit sie nicht 25 dem Beispiel Rürnbergs und Frantfurts jolge. Der Aurfürst felbst schloß sich in's Lager ein.

Guitav Adolph zögerte nicht. Einen herrlichen Triumph seierte er in Nürnberg. Der Enthusiasmus der Bürger bei seinem Anblick war gränzenlos, und er mußte ihm schmeicheln, 30 denn er war verdient. In Person bestätigte er jest das an den Usern des Belt mit dieser Stadt errichtete Bündniß. Der Stadtrath überreichte ihm kostbare Geschenke, unter andern zwei

Trindaeichirre, auf welchen Himmel und Erde abgebildet waren. So febr es dem Ronig in Nurnberg gefiel, fo blieb er doch nur furze Beit dort und folgte dem Tilln, der, vor ihm ber ziehend, ihm den Weg nach Baiern zeigte. Als er vor Jonan 5 werth anlangte, forderte er die Stadt zur Uebergabe auf: der Commandant gab eine hohniiche Antwort, zog iich aber auf der pon dem Ronig nicht belagerten andern Zeite der Tonau beraus und überließ nie den Echweden, die er zuvor durch Evon und Recheit gereizt hatte. Der Rönig übersah es nicht, wie gefähr 20 lich der Nebergang über den Lech war: definngeachtet entichteft er sich, ihn zu magen. Er ichtug bei Nordheim, der bairischen Berichanzung gegenüber, iein Lager auf, besichtigte bas Ufer in feiner gangen Ausdehnung und fand bald den am meisten geeigneten Ort beraus. Hier ließ er Batterien aufwerfen und 45 unter deren Echuk eine Brücke über den Lech ichlagen, Die er dadurch dem Auge des wachjamen Teindes entzog, daß er Lech und andere Tampi verbreitende Materialien in Brand stecken ließ. Als die Brücke fertig war, ichickte er dreihundert Finn länder hinüber, die trop der rasenden Gegenwehr des Geindes, en am jenjeitigen Ufer eine Schanze aufwarfen. Nun ward zum llebergang geichritten, der um io eher gelang, als die ichwedische Reiterei eine Gurth durch das Waffer ausfindig machte. Die Baiern miderierten fich auf das Meußerite, Tilly focht, trop ieines hoben Alters, wie ein gemeiner Soldat und nahm zulest es jethft die Fahne in die Hand. Doch, Alles half nicht, Tilln ward gefährlich verwundet, Altringer ebenfalls, und der Aurfürft Maximilian entichtog fich zum Rüctzug. Mit Anbruch der Nacht brach die gange bairiiche Armee auf und zog fich nach Ingolitadt und Reuburg gurud. In Ingolitadt ftarb Tilln, 30 nachdem er zuvor noch einige Wochen hindurch die beitigiten Echmerzen erlitten und fich überzeugt hatte, daß jein Muhm gang auf feinen Gegner übergegangen fei. Man muß Mitteid mit einem Mann haben, bem am Rand Des Grabes Das lepte Sebbel, Wate IX.

Blatt des so theuer erworbenen Lorbeers entrissen ward, und dem Nichts blieb, als die brennende Erinnerung an all das Blut und all die Thränen, wodurch ein Gut, das sich jest in ein Nichts auslösste, sein geworden war.

Nach dem Nebergang über den Lech zog der Rönig zunächst s nach Angsburg. Der bairische Commandant machte Anfangs Miene, als ob er die Stadt halten wollte; er überzeugte fich jedoch bald von der Unmöglichkeit und zog ab. Nun verglich fich der König mit dem Magistrat und hielt seinen Einzug. Er führte den evangelischen Gottesdienst wieder ein und ließ sich 10 von der Bürgerichaft die Huldigung leisten. Durch das Lettere erreate er allgemeinen Anstoß; man sah darin einen neuen Be= weis seiner nicht bloß auf die Beschützung, sondern mehr noch auf die Unterdrückung deutscher Freiheit gerichteten Absichten. Schnell nach einander eroberte er Meinungen, Nördlingen, 15 Landsberg und andere ichwäbische Ortschaften. Ingolstadt aber, start besestigt und vortrefflich vertheidigt, widerstand ihm. Landshut mußte fich ihm ergeben; als bei seinem Einzug der Magistrat vor ihm auf die Anice fiel, rief er unwillig aus: "Stehet auf und betet Gott an, das gegiemt fich beffer!" 20 Hierauf zog er gegen Munchen. Diese Hauptstadt Baierns war ohne eigentliche Festungswerte und ohne Besatzung, und öffnete dem König, weil ihr feine andere Wahl blieb, freiwillig ihre Thore. Für denjenigen, welcher München kennt, ist es ein Beichen der Simplicität jener Beiten, daß Buftav Adolph, der 25 doch nun ichon jo manche bedeutende Etadt Tentichlands ac= sehen hatte, über das in seinen Augen prachtvolle fursürstliche Schloß, bas sich beut zu Tage unter Münchens bifentlichen Gebäuden unbemerft und unscheinbar verliert, erstaunen fonnte. "Wer ist der Baumeister?" fragte er, und als man ihm er= 30wiederte, es sei fein Anderer, als der Auriurst selbst, sente er bingu: "Den Baumeister mögte ich nach Stochholm schicken." Der Pfalzgraf Friedrich, dem der König dadurch eine Art von

Genuathung zu Theil werden ließ, daß er die Residenz seines Reindes pomphaft mit durchreiten durite, machte ihm in feiger Rachfucht den Borichlag, den Pallait mit Pulver in die Luit zu iprengen; zur Antwort bedrohte Guitav Adolph Zedweden, 5 der fich an diesem Meisterftuck der Baukunft vergreifen wurde, mit dem Galgen. Im Beughaus traf er Anfangs nur Lafetten, als er aber zulett den Ort wo die Ranonen vergraben lagen, ausfindig machte, fand er in einer derselben jogar 30,060 Ducaten. Den zurückgebliebenen Bürgern legte er feine Laften 10 auf, die Häuser der Entwichenen wurden völlig gevlündert, auch wurden große Brandichapungen erhoben. In der Rirche disputirte der König lateinisch, bei'm Erereiren machte er un= genbten Soldaten das Geringfte vor, wie ein Corporal: genug, er ließ feinen der fleinsten Runftgriffe ungebraucht, durch welche 15 zu allen Beiten die hervorragenden Geister ihre Umgebung an iich zu fesseln wußten, und die nur die hochmüthige Chnmacht verichmäht. Alle Erfolge aber, die Guitav Adolph im Junern von Baiern hatte, konnten seine Besorgniffe vor der ihm im Rücken agirenden Urmee des Rurjüriten, die ihm forgfältig 20 auswich, weil sie kaiserliche Verstärfungen erwartete, nicht beben. Es fam hingu, daß in Baiern nicht blog die Soldaten, fondern auch Bauern und Bürger seine offenen Teinde waren, daß die Einwohner, itreng fatholiich und nirgends angesteckt von der neuen Lehre, die Zeinigen auf's Graufamite behandelten, wo 25 fie nur fonnten, weil fie in ihm den Antichrift an der Epike von einer Legion Teujel erblicken. Lag also auch nach der Einnahme von Mänchen zwischen ihm und Wien fein feiter Drt mehr, der jeinen Marich hätte aufhalten fönnen, und wurde ihm auch von den Oberöftreichern mit Sehnsucht entgegengesehen, so muste er

Anzwiichen war die fächiliche Armes in Behmen ein gedrungen. Der Aurfürft von Sachsen war wurd von dem Kaiser, der den Schweden einen solchen Bludsspenosser

so bennoch Bedenken tragen, fich weiter vorwärts zu wagen.

wieder zu entziehen hoffte, zu einem besondern Frieden eingeladen worden. Doch dieß geschah unglücklicherweise gerade zu einer Zeit, wo der faiserliche General Tiefenbach den Jorn Rohann Georgs durch einen Ginfall in Die Laufig auf's Empfindlichste gereizt hatte. Arnheim wandte sich daher nach der 5 Laufit, um die Raiferlichen zu vertreiben; fie hielten ihm nicht Stand und flüchteten fich, zum größten Theil nach Böhmen. Urnheim hielt fich vier Wochen in der Lausitz auf, dann setzte er fich gleichfalls nach Böhmen in Bewegung. In Diejem Königreich waren alle Verhältniffe locker und verwirrt. Die 10 Schlacht auf dem weißen Berge hatte eine Gewaltherrichaft eingeführt, die unmöglich langen Bestand haben fonnte. Gerdinand hatte die meisten Gaben, die das Bolf an seinen Ihron fnüpften, zerriffen; nur durch den Schrecken fühlte es fich noch an ihn gebunden, und der Schrecken ließ nach, sobald is die Sachien beran zogen. Arnheim fand wenig oder keinen Widerstand; er stand vor Brag, che er es gedacht hatte, er befam Brag in die Sande, che er es hatte glauben fonnen. Eger und viele andere Ortichaften folgten dem Beispiel der Hauptstadt; die Raiserlichen, wo sie sich widersetzten, wurden 20 zurückgeschlagen und der Rurfürst verstärfte seine Armee durch fortwährende Werbungen. Es war ein Sieg ohne Kampf, ein Sieg, dem die verdrängte, aber nicht in den Gemüthern erstickte protestantische Religion auf den Tuß folgte; nach Prag allein fehrten an die sechszig evangelische Prediger zurück und die 25 neue Lehre thronte bald wieder auf allen Ranzeln, von denen herab sie noch furz zuvor bis in den Abgrund der Hölle verflucht worden war.

In welcher Wesahr besand sich jest der Kaiser! Von zwei Seiten bedrohte ihn die Vernichtung und nirgends er 30 blickte er Mettung und Hülse. Seine Armeen waren zusammen= geschmolzen, und er konnte seine wenigen Truppen nicht allein nicht vermehren, er konnte ihnen nicht einmal den schuldigen

Sold reichen. Brei Dritttheile Deutschlands batten fich feines Jochs entledigt, auch Böhmen war verloren. Die Türken benutten den Zeitpunct und streiften ichon bis Wien. Ferdinand blieb zwar noch in seiner gefährdeten Residenz und ließ feier 5 liche Gebete und Prozejjionen abhalten; wie wenig er ielbst aber diesen geistlichen Mitteln traute, bewies er dadurch, daß er seine meisten Kostbarkeiten in ängstlicher Haft nach Etener mark ichickte. Die Stände Destreichs boten ihm feine Unterftugung an, aber fie forderten im entichiedenen Ion die ihnen 10 genommene Gemissensfreiheit zurück. Unwille und Unzufrieden= heit wurden allgemein, Empörungen drohten auszubrechen, Wien harrte mit Angst und Bittern Der Dinge, Die da kommen follten, und der bedrängte Cajar überzeugte fich fnirichend, daß Arone, Bepter und Purpur eitle Symbole find, wenn nicht der gute 15 Wille des Bolfs ihnen Werth und Bedeutung giebt. Die Noth îtica auf's Höchite, und nur die höchite Noth konnte Gerdinand zu dem Entschluß bewegen, den er jest faßte, zu dem Entschuß, dem entsetzten und beleidigten Bergog von Friedland, auf die Wahrscheinlichkeit der unbedingtesten Ablehnung bin, den Geld= 20 herrnstab wieder anzubieten! Echreckliche Lage eines so stolzen Monarchen, daß er bei einem seiner Diener betteln mußte, und bei einem Diener, den er auf's Tödtlichste gefrankt hatte! Buerft bachte er baran, feiner Kriegsmacht in feinem Cobn, dem Prinzen Gerdinand, einen Oberfeldheren zu geben. Der 25 Prinz war voller Fähigfeiten und hatte Muth, aber er war jung und hatte fich im Felde nicht versucht; die Soldaten fonnten ihm nicht vertrauen, die Generale sich ihm nicht unter ordnen. Auch handelte es sich ja nicht bloß um den Commadeur, es handelte sich zugleich darum, eine neue Armee auf 30 die Beine zu bringen, und dieses Wunder fonnte man nur von dem einzigen Mann in Deutichland erwarten, der ein jolches Wunder ichon einmal verrichtet hatte, von Wallenitein! Wallenftein lebte in Böhmen bald auf diesem, bald auf jenem seiner

Büter, anicheinend in größter Abgezogenheit von den Welthandeln und sich nur dem Genuß hingebend, aber im Stillen mit den ehraeizigiten Plänen beschäftigt und des jetzt herankommenden Moments längit gewärtig. Er errichtete Prachtgebäude und foitbare Garten, jein Pallaft in Prag hatte ungeheure Gum= 5 men gefostet. In seinen Ställen standen 300 ichone Pferde; die Trinftröge und Krippen waren von Marmor, die Rauffen von Anpier. Sechszig Edelfnaben aus den vornehmsten Säusern bedienten ihn, eine Leibwache von funfzig Mann, foitbar ge= fleidet, wie die Pagen, jorgte für jeine Sicherheit. Die Ber= 10 ichwendung bei feiner Tafel, der Glanz bei feinen Ausfahrten war gränzenlos. Hinter all diesem Pomp hatte man einen perijichen Satrapen, der in Wollust und sinnticher Raffinerie zerichmilzt, erwarten jollen, feinen rachedürstenden, herrich= begierigen Krieger. Aber der Herzog von Friedland mußte 15 immer das Außerordentliche thun, und zu einer Zeit, wo er den Arm noch nicht nach der Arone seines faiserlichen Teindes ausstrecken durfte, figelte es seine Citelfeit, ihn durch das Ausbreiten seiner Schäpe und seines Reichthums zu beschämen. Das Unglud des Maisers war in dieser Zwischenzeit seine Freude, 20 das Glück deffelben sein Leid; die Rachricht von der Schlacht bei Leipzig hatte er mit Jubel aufgenommen, der Nebergang Guitav Adolphs über den Lech, seine Einnahme Münchens hatte das Maaß feines Entzückens gefüllt. Dennoch fab er auch auf die Triumphe des Schwedenkönigs mit neidischen und 25 aramöhnischen Blicken und schwankte so zwischen zwei einander entgegengesetten Empfindungen bin und her. Denn auch Gustav Adolph hatte den Empfindlichen verlett, indem er, als Wallenftein ihm zur gänzlichen Vernichtung des öftreichschen Saufes im Weheimen seine Hulfe anbot, ihm nicht bereitwillig genug entgegen 30 gefommen war. Um den Rönig zu züchtigen, hätte er das Commando übernehmen mögen; um den Raiser tief und immer tiefer sinken zu sehen, mußte er sich bewogen fühlen, es hartnäckig auszuschlagen.

Gerdinand gewann es über fich, dem Herzog feine Reue über das Vergangene auszudrücken, und ihm die Moglichteit seiner Biedereinietzung eröffnen zu laffen. Aber Wallenstein verbarrte, den kaijerlichen Abgeordneten gegenüber, in einer er 5 zwungenen Gleichgültigkeit und verbreitete sich mit dichterischer Beredtsamfeit über Die Borguge des Privatlebens. Er ging auch nicht nach Wien, wohin er eingeladen worden war, verrieth aber feine eigentlichen Absichten Doch auf naive Weise Da= durch, daß er auf feine der Refidenz näher gelegenen mabrifchen 10 Güter üch begab. Zest machte ihm der Raiser in eigener Perion brieflich den Antrag zur Wiederübernahme des Commandos. Wallenitein dankte auf's Temuthigite fur Die große Gnade, ichtug fie aber noch immer aus, weit er den Zeitvunct, der äußerften Bedrängniß abwarten wollte, um die ftarffien 15 Bedingungen machen zu können. Buftav Adolphs Anhang in Teutichland mard von Woche zu Woche größer, gezogert durfte nicht länger werden. Der Raiser deputirte seinen ersten Minister, den Füriten von Eggenberg, der mit Wallenitein in freundschaft lichen Berhältnissen stand. Dieser trachte ihn endlich so weit, 20 daß er sich dazu leguemte, dem Maiser drei Monate lang zu Dienen, und ibm in Diesen drei Monaten ein Heer zusammen ju bringen. "Es geichieht dieß nur aus Rudfücht auf meinen Freund," — bemerkte er — "ich will weder den Titel eines Generals, noch einen andern, auch verlange ich feine Beiotoung." 25 Ferdinand freute fich, daß einstweiten wenigstens jo viel gewonnen war. Wallenstein ichritt obne Zäumen zur Ausführung. Best fam es ihm zu Statten, daß er jo viele tuchtige Diffgiere durch Belohnungen und Penjionen an ieine Perjon getnubit hatte. In fürzeiter Beit brachte er zu Stande, was ielbst ein 36 Mann, wie Guitav Adolph, trop feiner Berehrung fur Walten iteins Geldberrngroße, für unmöglich bielt. Gine Hemee von 30,000 Mann ftand Da, er hatte fein Beriprechen erfullt, nun

wollte er zurücktreten. Dieß durite nimmermeln gescheben,

denn er allein war der unfichtbare Reif, der die Soldaten zusammen hielt. Eggenberg kam abermals nach Ingim und ertlarte, daß der Raifer des Bergogs Dienste um jeden Preis erfaufen, daß er aber eine abichlägige Antwort auch auf s Eddrifte almden werde. Nun rudte Wallenftein mit feinen 5 Bedingungen beraus. Er wollte des Erzhauses Generaliffinus bein und bleiben; er wollte das Generalat ohne allen Borbehalt baben; Der Raifer follte nicht zur Armee fommen dürfen: Die Confiscationen im Reich follten ausichließlich von der Willfür des Herzogs abhängen; zum Unterpfand follte man ihm förm= 19 lich eine der faiserlichen Erbländer verichreiben, und zur außerordentlichen Betohnung ihm die Obertehnichaft über alle von ibm im romischen Reich zu erobernde Länder ertheilen; in Gnadenjachen wollte er gang nach Gutdunfen verfahren, und der Mealpardon follte nicht vom Raifer, fondern von ihm ausgehen: 15 alle faiserlichen Erbländer sollten ihm offen stehen, die zum Krieg nothigen Summen ihm ausbezahlt und außerdem beim fünftigen Frieden das Herzogthum Mecklenburg ihm gesichert werden. Eggenberg ichauderte, aber Wallenitein wollte von keiner Mäßigung hören und Kerdinand etrop feiner Lage ift es zu 200 verwundern unterichrieb Bedingungen, die ärger waren, als ein fiegreicher keind fie batte porichreiben konnen. Doch, er hatte mobl nie im Zinn, sie langer zu halten, als er mußte, und er war bei einem jo argen Mißbrauch jeiner Bertegenheit auch in gewissem Sinne entichuldigt.

Wallenstein besand sich bald zu Znaim in der Mitte von 40,000 Mann. Er mußte vor Allem an die Wieder-Eroberung Böhmens denken. Tiese war auch leicht zu bewerkstelligen, denn die Sachsen versäumten, sich gehörig sest zu segen. Toch sand er es seinen gebeimen Interessen weit angemessener, den Kur- 300 fürsten von Sachsen zu schonen, als ihn zu vernichten. Deshalb zögerte er mit dem ernstlichen Angriss und suchte im Stillen den sächsischen General Arnbeim auf seine Zeite zu bringen,

was ihm um jo leichter glückte, als dieser fich von Guitav Abolph beleidigt fühlte. Es war sein Zweck, alle Protestanten, vor Allen aber den Kurfürsten von Sachien, nach und nach zum Rücktritt von dem Bundniß mit dem Rönig zu bewegen: Arnheim, durch 5 50,000 Thaler erfauit, veriprach, ihn hiebei nachdrucklichit zu unterstüßen. Wallenstein zog, um den Muriurnen, der noch zu viel Schaamgefühl bejaß, um von seinem edten Bundesgenoffen abzufallen, einzuschüchtern, mit seiner Macht vor Prag und nahm Die große Stadt, die Urnheim absichtlich ichlecht vertheidigen ließ, 10 in einem einzigen Tage. Die sächsische Armee zog sich jest aus Böhmen gurud, Waltenftein wollte ihr nach Sachien folgen, um Johann Georg den Vergleich abzudringen, aber ein Blick auf Die Unternehmungen Gustav Adolphs, den wir in München verließen und den die oberöftreichischen Bauern durch abgeschickte 16 Boten ichon ausdrücklich um Sulfe angeiprochen hatten, bewog ihn zur Aenderung seines Vorsates. Maximilian von Baiern schiefte einen Wejandten um den andern nach Wien und bat den Raiser um Unterstützung, auch besahl der Raiser mehr als einmal seinem Generalissimus vorzurücken, aber Waltenstein, auf 20 Maximilian, der sich seiner Wiederherstellung widersent hatte, neuerdings erbittert, fehrte sich wenig daran. Endlich entschloß er sich dazu, sich mit dem Rurfürsten zu vereinigen, aber nur, um den Kurfürsten, der durch ihn ichon so sehr gedemüthigt war, noch mehr zu demüthigen. Der Kurfürst sollte ihm bei der 26 Vereinigung das Commando jowohl über die bairischen, als über die liquistischen Truppen abtreten und nur das Recht zu strafen und zu belohnen, ausüben. Bei Eger trafen fich beide Männer und gaben ihren Armeen das Schauspiel einer zwei deutigen Beriöhnung. Maximilian, ein Meister in der Ber-30 stellungsfunst, verrieth in keiner Miene, wie schwer es ihm war, seinen Todseind in die Arme zu schließen. Waltenstein dagegen trug das, was in seinem Herzen vorging, auch in seinem Wesicht.

Nun hatte der Bergog von Friedland 60,000 Mann: einer

jolden Macht durfte fich Guftav Adolph nicht entgegen ftellen, Wallenstein hätte ihn vielleicht vernichten fönnen, allein dann ware es auch mit dem Kriege vorbei gewesen, und das lag feineswegs in seinen Planen, er ließ dem Rönig daber Beit zum Mückzug nach Franken. Jest begab sich Waltenstein auf den 5 Marich nach Rürnberg, um diese reiche Sandelsstadt, deren Berbindung mit den Echweden ihm migfiel, zu erobern. Guftav Adolph, von der Etadt ängitlich um Beiftand angefieht, fam schnell berbei und suchte fie in möglichst guten Vertheidigungszustand zu jeven. Um ihre eigentlichen Festungswerte herum 10 lagerte er seine Urmee. Gine weitläuftige Verschanzung entstand in furzer Beit: die Bürger, wohl wiffend, um was es fich handelte, und an das Echicfial Magdeburgs, das zum Theif durch Saumseligfeit herbei geführt worden, gedenkend, legten in Gemeinschaft eifrig Sand an das schwierige Wert; sie erflärten 15 fich ebenfalls zum militairischen Dienst bereit und brannten vor Begierde, unter dem König zu fechten. Bald erschien auch Wallenstein mit seiner ganzen großen Armee, die der durch viele nothwendige Detachements geschwächten schwedischen bei weitem überlegen war. Er zog bei Rürnberg vorbei und 20 ichlug auf dem alten Berge an der Rednitz, drei Biertelstunden von den Echweden, sein Lager auf. Er griff den König nicht an, weil er glaubte, der Hunger solle ihn zum Abzug oder zum Bergleich bewegen, dadurch aber gewann dieser Beit, sein Lager unüberwindlich zu machen, und der Hunger stellte sich in 25 der Raiserlichen Armee noch früher ein, wie in der schwedischen. Inzwijchen zog der König, ohne daß Wallenstein es hindern fonnte oder wollte, große Berstärfungen an fich, und fah fich, nachdem Banner und der Herzog Bernhard von Weimar fich mit ihm verbunden hatten, an der Epitse von 70,000 Mann. Gine 30 folde Truppenzahl war geeignet, Wallenstein in Bezug auf fein eignes Lager Schrecken einzuftogen und ihn zur Befeitigung Desselben zu veranlassen; anderntheils führte sie aber auch den

Mangel in ihrem Gefolge, Nürnbergs Borrathe waren bedeutend genug, aber für jo viele Menichen und Pierde reichten jie nicht aus und die Noth war in furzer Beit is groß, daß Guitav Adolph beichloß, einen Sturm auf das Ballenstein'iche Lager zu 5 wagen, da der Herzog seinen vielsachen und dringenden Auf forderung zur offenen Geldichtacht fein Gebor gab. Toch, diefer Sturm war ein Unternehmen der Verzweiflung und batte troß der außerordentlichen Tapierteit, welche die Echweden bewiesen, feinen Eriola. Buitav Adolph jagte jelbit am Abend des 10 blutigen Tages: "wir haben einen Pagenitreich gemacht!" Run mußte der Rönig fich zum Abzug entichtießen, er brach mit flingendem Spiel auf und zog bart an Wallenstein vorüber, aber auch fein Schuf beunruhigte ihn. Die um Rürnberg aufgeworsenen Schanzen ließ er stehen; er hielt es für mahricheinlich, 15 daß Wallenstein sich in dieselben hinein wersen werde, um Mürnberg zu belagern, und wollte für diesen Gall seine Urmee, wie eine Schlinge, um ihn zusammen ziehen. Doch Friedland dachte nicht daran, dieß zu thun, denn Sunger und Peitileng, Die den Rönig fort trieben, hatten ihn eben jo wenig verschont: 20 er forderte die Nürnberger zur llebergabe auf, und ruitete fich, als er eine abichtägige Antwort erhielt, zum Marich nach Sachien, ftectte jogar bei dem Aufbruch fein Lager felbit in Brand. Für den Krieg war also in den drittehalb Monaten, doß 140,000 Mann einander gegenüber gestanden hatten, nicht

25 das Geringste entschieden worden.

Oustav Adolph zog wieder in's Bairische und machte reißende Fortschritte: er wollte Maximilian zur Umbätigteit zwingen, und sodann durch dessen Gebiet in die faiserlichen Erb lande eindringen. Waltenstein dagegen wandte sich, obgleich der Surfürst von Baiern ihn dringend aussorderte, dem Konig zu solgen, nach Sachsen, um Johann Georg in seine Gewalt zu be tommen. Er schlig den Weg über Bamberg und Coburg ein: in Coburg trennte sich Maximilian von ihm, um seinem Lande

wenigitens mit seinen eigenen Truppen zu Gulfe zu eilen. Die Raiberlichen wütheten ichrecklich in Sachsen, und fanden geringen Wideritand. Leipzig, das fich zu halten versuchte, mußte fich übergeben und die Plünderung mit 50,000 Thalern abfaufen. Huch Tresden betrachtete Wallenstein ichon als erobert, und 5 iprach laut von dem Erempel, das er an dem rebellischen Aurfürsten zu statuiren gedente. Die sächsische Armee war ihm bis Torgan entgegen gerückt, aber er hatte wenig von ihr zu be= fürchten. Best war Johann Georg, der sonft im Stillen mit feiger Treue dem Raifer anhing, wieder gut schwedisch, denn es 10 galt abermals die Eriftenz. Bustav Adolph ward flehentlich herbei gerufen, und Gustav Adolph fam, obwohl er bereits vor Angelitadt itand und nabe daran war, bem Baier Die Neutralität abzuzwingen: freilich tag es, so unangenehm es ihm auch sein mußte, eine Unternehmung in dem Augenblick aufzugeben, wo 15 er ihre Frucht pflüden jollte, mit in seinem Interesse, zu tommen, denn, wenn er Johann Georg in seiner Bedrängniß im Stich tieß, jo gab er ihm einen Borwand, von ihm abzufallen und fich dem Raiser wieder zu unterwerfen. Er eilte daber schnell über Nördlingen nach Nürnberg zurück, schickte den an der 20 Tonan hinterlaffenen Regimentern Bejehl, nach dem Thuringer Walde zu marschiren, und rückte über Arnstadt nach Erfurt vor. Bei Urnstadt stieß Bernhard von Weimar zu ihm, zu Erfurt nahm er schmerzlichen Abschied von seiner Gemahlin, die, von bangen Ahnungen erfüllt, in Thränen zerfloß. Um Iften Rovember 25 erreichte er Naumburg und war fo glücklich, bei Besetzung dieses Ortes, der für ihn von höchster Wichtigkeit war, dem Herzog zuvor zu kommen. Die Freude der Sachsen über die Ankunft der Echweden stieg bis zu einem dem edlen König ominos ericheinenden Grade: es ichmerzte ihn, daß fie einem Menschen 30 mehr vertrauten, als Gott, auch mußte es ihn wohl empören, wenn er fah, daß fie fich glücklich priesen, nur seine Stiefel und Eporen zu berühren. Wallenftein zog nach Weiffenfels.

Seine Generale sowohl, wie fein Nurolog, riethen ihm zu einer Echlacht: jene, weil er eine große Trupvengaal commandirte, Diefer, weil die Himelszeichen auf den Untergang feines Reindes deuteten. Wallenitein filmmte bei und erwartete den Angriff s des Königs. Da diefer wider fein Bermuthen zogerte, und da die Armee wegen der ichlechten Witterung nicht lange ürben bleiben konnte, wo sie itand, jo detachirte er Pappenbeim mit einigen Regimentern nach Halle. Allein, Guffav Abelph erhielt faum die Nachricht von Pappenheims Abmarich, als er, weit m entfernt, auf Leipzig loszugeben, wie Wallenitein gedacht batte, dem Herzog von Friedland nacheilte, was den Leptern um fo mehr überraschte, als er ihm im eriten Augenblick nur eine 12,000 Mann entgegen zu itellen vermogte. Der Herzog von Friedland zog fich nun in die weite Ebene, die fich zwijchen dem 15 Kloggraben und dem Städtchen Lügen bingiebt, und ertheilte Bappenheim den Bejeht zur ichtennigften Rückfehr. Guftab Aldolph folgte ihm und itellte fich ihm gerade gegenüber auf: nur die Landitrage trennte feine Truppen von denen des Bergogs. Der König hätte den Herzog gern noch denielben Abend 20 angegriffen, um dem Anzuge Pappenbeims zuvor zu tommen, doch verbinderte ihn bieran die einbrechende Nacht.

Der Moment war groß. Die beiden ersten Heerindrer ihrer Zeit sollten sich mit einander messen und der Besiegte mußte an den Sieger den Gewinn seines ganzen Lebens abtreten, denn ein geschlagener Feldherr ist, wie ein schartiges Schwert, dem man nicht mehr vertraut. Das Glück eines Generals gleicht der Jungfräulichkeit eines Weibes: eine geheime Weibe, ein unsichtbarer Zauber, liegt darin, der, einmal gebrochen niemals wieder hergestellt werden kann. Was mogte in Gustav Wacht, in deren dunktem Schooße die Geburt des Schickals sich verbarg! Beide hatten ein Recht zu zittern, dam Beide zuterten vor ihres Gleichen, Beide mußten sich sagen, daß sie unst mehr

ganz, wie sonit, auf ihre eigne Kraft gestellt waren, sondern daß ihr Loos vom Zufall abhing, daß ihr gegenseitiger Ruhm, der sich die Waage hielt, an einer Kleinigkeit zu Grunde gehen konnte! Was stand aber auch für die Partheien, die sie repräsentirten, auf dem Spiel!

Sowohl die faiserliche, als die schwedische Urmee stand die gange Racht bindurch in Schlachtordnung. Ballenftein litt an bestigem Podagra, er durchritt seine Linien und zwang sich einige freundliche Worte ab. Er gab Tillys Loofung: Zeins Maria. Noch por Anbruch des Tages wollte Guitar Adolph 10 Das Treifen beginnen, aber auf die Ginfterniß der Racht folgte ein dicter Nebel, der das Echlachtfeld verhüllte. Da er nicht fechten fonnte, ergab der einfach-fromme König sich den Un= Dachtsübungen. Laut ericholl Luthers: "Gin' feste Burg" :c. Trompetenflang und Paufenichall begleitete den fernigen Wejang. 15 Das demüthige Lied "Es wolle Gott uns gnädig fein!" wurde dann angestimmt. Run loste sich der Rebel allmälig auf, Die ersehnte Morgenhelle fam, Gustav Adolph warf sich vor seinem ganzen Heere auf Die Unice nieder und die Regimenter sprachen ihr Gebet. Hierauf itieg der König zu Pferd, er ritt durch 20 Die Reihen seiner Soldaten und ermahnte fie zur Tapferkeit. Best begann der Tonner der Kanonen. Ilm zehn Ilhr veridmond der Rebel gang, um elf gab Guftav Adolph das Beichen zum Angriff. Die Raiserlichen batten die zwischen beiden Urmeen laujenden Gräben bejett und wurden durch aufgestellte 25 Ranonen gedeckt, die Echweden wollten fie aus den Graben vertreiben, aber jie wurden gliederweise durch das grobe Gieichnit darnieder gestreckt und mußten ablassen. "Wo ist Guer Meuth?" rief Buftav Moolph, als er fie wanten fab, ftellte fich, Die Lanze in der Hand, an ihre Spige und führte fie in 30 eigener Perion auf's Neue gegen die Graben. Geine Soldaten flehten ihn an, sich zu schonen und an ihrer Tapferkeit nicht zu zweifeln, die Gefahr, der ihr allverehrter König sich bloß stellte,

gab ihnen übermenichliche Kräfte, fie besturmten Die Graben, welche ichon von Erichlagenen gefallt waren, von Neuem und brachen endlich durch. Jest ward den Nauferlichen bart zu geient. Die Edmeten ruchten gegen Die im Mittelpunct fiebende 5 Batterie por und befamen bald fieben Ranonen in ihre the malt, die fie nun gegen die Wallenftein ichen Truppen richteten. Das Ariegsglud mar abwechielnd, von beiden Genen mard mit Der größten harmadigfeit und Standhaftigteit gesochten. Dennoch waren die Echweden Sieger, als Pavpenheim der Echlacht p ploplich eine andere Gestalt gab. Gustav Adolph horte von der Roth feines Jugvolfs, in der Hipe, womit er es aufjucht, fommt er den Raiferlichen zu nah. Raiferliche Reiter wollen ibn gefangen nehmen, ohne ibn zu ertennen. Er feuert feine Bistolen gegen sie ab: Die wenigen Begleiter, Die ibm zur 15 Zeite find, thun dasselbe. Hierauf greift er nach dem Tegen, aber einige Schüffe und Stiche, die er empfangt, bringen ibn jum Wanten. Zeine Ruraffiere, Die in Diejem Augenblid ber bei fommen, halten ihn für erichoffen: er ruft ihnen zu: es ift Nichts! aber er bittet zugleich ben Herzog von Lauenburg, ibn wim Stillen wegichaffen zu laffen. Der Bergog indt ihn nach dem rechten Stügel der Edweden zu bringen, aber unterwegs erhält er noch einen Schuft in ben Ruden, ber ihm den Reit giebt. "Ich habe genug" — ruft er dem Herzog zu — "rette Du Dich, Bruder!" Unter den Sanden der beutegierigen 25 Ervaten haucht er feinen Helbengeift aus. Die Umitande von Guitav Adolphs Tode werden febr verichieden erzahlt, mie das nicht anders iein tann, wenn man die Situation, die zur talt blutigen Beobachtung und zum Leichenbefund feine gleit ließ, er magt. Es ift Nichts mit Sieberbeit ausgemacht, ale bift bies 30 berrliche Leben mitten in feinem Mang von unbefannter Sand unrubmlich ausgelöscht ward. Ein ichtimmer Berbalt trifft jo gar den Herzog Fronz Albrecht von Zaufen Laufenburg, im Berbacht, über den Die Weichichte bei der Latenmitigtett bei

porliegenden Berichte nicht entscheiden, den fie jedoch eben jo wenig verschweigen darf. Der Herzog trat bald nach dem blutigen Hingang des Königs in faiserliche Dienste und nahm Die fatholische Meligion au, was immer ein auffallender Schritt ift und bleibt. Das mit Blut bespritte Pferd Buftav Adolphs 5 machte die Echweden mit ihrem ungeheuren Verluft befannt; der große, beitige Echmerz, der sie pactte, entzündete in ihnen den Muth der Verzweiftung. Herzog Bernhard von Weimar nahm mit Entschloffenheit und Rühnheit den dem Todten ent= fallenen Commandoftab auf und führte fie zum Giege. Pappen= 10 heim, der den König noch am Leben glaubte und ihn im dicksten Gedränge am Sichersten zu treffen meinte, fand seinen Tod, in= dem er ihn suchte, um mit ihm zu fämpfen; doch starb er nicht jogleich auf dem Schlachtfelde, jondern erft einen Tag fpater, und nahm die lleberzeugung mit in die Grube hinunter, daß 15 es nicht seines Urms bedurft hatte, um Gustav Abolph zu Pappenheims Tod entmuthigte die Raiserlichen vollends, fie geriethen in Verwirrung und begaben fich, obgleich Wallen= itein selbst ermahnend und drohend unter ihnen umber ritt auf die Flucht. Der dicke Rebel, der sich herabsentte, machte 20 den Schweden die Verfolgung unmöglich, aber die Wahlstatt, das Grab ihres großen Rönigs, gehörte ihnen unzweiselhaft. In diefer Echlacht fiel auch einmal ausnahmsweise ein Beiftlicher, der wohlgenährte Abt von Julda, der bloß der Reugier wegen gefommen war, für seinen Glauben. Der königliche 25 Leichnam, gänzlich entstellt, von Croaten ausgeplündert, von Pferden zertreten, wurde nach langem Suchen unter einem Saufen von Todten hervorgezogen und seiner betrübten Ge= mablin übergeben. Der Plat, wo man ihn gefunden hat, ift noch jett mit einem Dentstein bezeichnet, es wird wohl nicht 30 leicht ein Teutscher ohne tiefe Rührung an ihm vorübergeben. Schiller in seiner Beschichte des dreizigjährigen Kriegs, spricht die Furcht aus, daß (Bustav Aldolph, den er den einzigen ge-

rechten Eroberer nennt, bei einem längeren Leben der Ibranen ber Nachwelt wohl nicht so würdig geblieben wäre, wie jent. Es ist immer bedenklich, bei der Geschichtschreibung vom That jächlichen abzugeben und über die Bufunft eines zu früh ab 5 gerufenen handelnden Characters Betrachtungen anzustellen, denn das Leben macht sich selten oder nie, wie eine geometrische Progression. In Bezug auf Bustav Adolph namentlich zweiste ich, ob die Furcht, die sich bei ihm einen Absall von sich selbst als möglich denkt, das Mecht hat, laut zu werden. Wenn er 10 auch dem menschlichen Schickfal, sich in seinem Glück hin und wieder zu berauschen, nicht durchaus entgehen konnte, und nun im Rausch manchen Schritt that, der sich zweideutig austegen ließ, jo scheint mir doch in feiner ganzen Art und Weise, zu sein, in der Besonnenheit seines Wesens und in den nur auf 15 das Höchste und Edelste gerichteten Reigungen seines Gemüths ein den stärtsten Lodungen des Egoismus hinreichenden Wider= stand leistendes Gegengewicht zu liegen. Er konnte gang mohl eine Beit lang den Gedanken begen, Deutschland zu zerstückeln und die Raiserfrone mit nach Schweden hinüber zu nehmen, 20 aber er hätte ihn nicht ausgeführt.

Gustav Adolphs Tod hatte die wichtigsten Folgen. Alle Katholiken stellten Freudenseite an, jeder Protestant hatte ein Gesühl, als ob er seinen nächsten und theuersten Berwandten verloren hätte. Kaiser Ferdinand vergoß Thränen: es waren 25 Freudenthränen, aber er gab sie jür Thränen christlichen Mit leids aus. Waltenstein rieth ihm ausrichtig zur Aussöhnung mit den Reichsständen, er wollte davon jedoch nicht hören, sondern betrieb auf Augelegentlichste neue Rüstungen und suchte die protestantischen Fürsten von ihrer Verbindung mit den Schweden 30 abzubringen. Unter den Protestanten entstand Verwirrung und Invietracht, die Glieder waren ohne Haupt und wollten selbständig für sich agiren. Gustav Adolphs mindersährige Tochter Christine bestieg den schwedischen Thron, der Reichsrath, der

Sebbel, Werte IX.

mahrend ihrer Minderjährigfeit die Regierung führte, entschloß fich trop der großen Erichöpfung des armen Reichs, den Krieg in Teutichland fortzuseten. Der Rangler Drenftiern, ein Mann, ber ben Rönig mahrhaft liebte, ber aber seinen Schmerz männ= lich befämpfte und seine Achtung vor dem Berftorbenen nicht s durch ohnmächtige Mlagen, jondern durch die Ausführung seiner ibm auf's Genaueste befannten Plane an den Tag zu legen beichloß, leitete jogleich die nöthigen Maaßregeln ein, indem er Die protestantischen Stände, die er nach Beilbronn gusammen berief, zu einer innigen Alliang mit der Krone Echweden zu w bereden suchte. Biele dieser Stände erichienen, aber sie zeigten fich ichwierig und bedenklich; der Kurfürst Johann Georg von Sachien war am widerspenstigsten. Dennoch ward zu Beilbronn Manches ausgemacht, was dem Ranzler am Herzen lag, vor Allem erwünscht war es ihm, daß die Protestanten ihm aus 15 eigener Bewegung die Tirection des Krieges übertrugen. jie jich auch seinerseits zu verbinden, und um Frankreich, England und Holland, die den Tag zu Beilbronn insgesammt beichieft hatten, zu Willen zu sein, jeste er die Rinder des gleich nach Guftav Adolph gestorbenen Pfalzgrafen wieder in 20 den Besit ihrer Länder ein. Ja, nach dem flugen Borgang des Rönigs, und um zu verhüten, daß die hauptfächlichsten Triebiedern der mit Schweden verbündeten protestantischen Fürsten nicht erlahmten, ertheilte er den Einzelnen unter dem famöien Namen: ichwedischer Leben, Stifter, Bisthumer, Graf= 25 ichaften pp., die dem Geind entweder ichon abgenommen waren, oder doch abgenommen werden follten. Satte er fich im Beginn der Heilbronner Verhandlungen nicht genug über die ihm unbefannte deutsche Langsamteit und pedantische Schreibseligfeit in öffentlichen Geschäften verwundern können, jo wußte er seine 30 Berachtung faum zu verbergen, als er fah, daß die Stüten bes Meiche, die Fürsten, die über die Verfassung besselben zu wachen hatten, sich von einem ichwedischen Edelmann Theile des Reichs

10 \*

zu Leben geben ließen. Nachdem nun auf Dieje Weije den vereinzelten Rräften wieder ein Centrum gegeben war, fonnten die friegerischen Unternehmungen, die bis dahin stockten, wieder fortgesetzt werden. Batd nach der Echlacht bei Lüben ver-5 einigten sich die sächsischen und lüneburgischen Truppen mit der ichwediichen Hauptsurmee, um in Cachjen zu agiren. Der Herzog von Friedland mußte sich jest aus Zachien wieder berausziehen. Roch in der Racht nach der Schlacht war er in Leipzig eingedrungen, aber auch schon am Abend des solgenden 10 Tages hatte er die gedrangsalte Stadt wieder verlassen. Chemnin. Greiberg, Zwickau, von den Raiserlichen besetzt, fielen raich nach einander, trop der zum Teil mannhaften Bertheidigung wieder in jächfisch=schwedische Sande. Sierauf trennten sich die vereinigten Armeen; die Sachsen wendeten sich nach der Laufis und . 15 nach Schlesien, um in Gemeinschaft mit Thurn gegen die Oberöftreicher zu ziehen, Herzog Bernhard rückte nach Franken, Georg von Braunschweig nach Westphalen und Niedersachsen. Der General Horn hatte sich mittlerweile im Eljaß ausgebreitet. Benfeld, Schlettstadt pp. mußten sich ergeben. Der Commandant 20 in Colmar wollte fich vertheidigen, da erhob fich die Burger schaft, bemächtigte sich des Obersten und seiner Soldaten, und übergab den Echweden die Stadt. Fast die ganze faiserliche Reiterei in Etsaß wurde aufgerieben. Die Stadt Hagenau ergab fich dem Oberitlieutenant von Eroneck. Horn war auf dem Wege 25 zur vöttigen Besitznahme, da ward er unglücklicherweise in eine andere Gegend gerujen. Guitav Adolphs Eroberungen am Lech und an der Donau wurden von dem General Banner und dem Pfalzgrafen von Birkenfeldt vertheidigt. Aber die Baiern, Die von dem friegserfahrenen und tapfern Altringer, einem der vor 30 züglichsten faiserlichen Generale, unterstützt wurden, waren ihnen zu mächtig: wenn sie nicht Alles ausgeben wollten, mußten sie Sorn im Cliaf um Sulfe aniprechen. Sorn fam, indem er dem Rheingrafen Otto Ludwig die Vertheidigung feiner im Eljaft

gemachten Eroberungen anvertraute, doch auch jest noch war das bis auf 16,000 Mann verstärfte Banneriche Heer zu ichwach gegen den Teind, und fonnte nicht verhüten, daß dieser sich an der Gränze von Echwaben festsetzte. Der Eljaß ward daber noch mehr entblößt, weil es sehr darauf ankam, die Ufer des 5 Lech und der Donau zu behaupten, auch der Rheingraf Otto Ludwig ward herbeigerusen; zulett ward sogar noch der Herzog Bernhard von Weimar zum Beistand aufgefordert, Da es bieß, baß die Baiern aus Böhmen Unterstützung erhalten murden. Bernhard war in Franken thätig gewesen, er hatte fich des Hoch = 10 ftiftes Bamberg bemächtigt und auch die Stadt Eronach ein= genommen. Run näherte er sich über Rürnberg der Donau, ichtug unterwegs 40 Cornetten baierischer Reiter, mit welchen Johann de Werth ihm entgegen zog und vereinigte fich bei Donauwerth mit Horn. Jest gewann der Krieg in dieser Gegend 15 eine gang andere Gestalt. Bunachst ward Eichstedt eingenommen, mur das Echloß leistete 10 Tage Widerstand. Bon Eichstedt rückte Bernhard nach Regensburg: ein Verräther hätte ihm fogar Ingolftadt in die Sande geliefert, wenn er mit seinen Truppen nicht etwas zu fpat angelangt ware. Gang Baiern ift in der 20 größten Gefahr, der Krieg droht, eine entscheidende Wendung zu nehmen, da lähmt auf einmal eine Emporung der Tffiziere den Siegeslauf ber Armee.

Der Soldat hatte seine Wichtigkeit schon unter Gustav Abolph erkannt, er hatte es nicht übersehen, daß dieser König 25 nur auf seine Kosten so groß geworden war. Aber die Größe des Helden hat Etwas, das auch dem Gemeinsten imponirt, das, wenn es nicht in der rohen Seele Bewunderung und sreudige Unterwürzigkeit erweckt, ihr doch Furcht und Zittern einstößt. Bei Ledzeiten des Königs war darum der unbedingteste Ges 30 horsam bei Vornehmen und Geringen unverrückt geblieben und man hatte sich, wenn man sich den ärgsten Nächseligkeiten unter zog, mit der Hossinung auf Beute oder auf fünstige Besörderung

beannat. Unders war es jest, da nicht mehr die geheiligte Majestät eines Rönigs, nicht mehr bas geseierte Benie eines angebeteten Teldberrn an der Spipe itand, iondern da ein bloßer Rangler, deffen große Eigenichaften nicht io beionders sin's Auge fielen, die Operationen lenkte. "Endlich wollen wir Abrechnung halten, wir wollen wiffen, wie viel wir zu fordern haben, wie hoch man uni're Dienite anichtägt!" Go lief es von Minnd zu Minnd, und Beder erinnerte fich babei, daß er das Schwert, das er an der Seite trug, nur nicht länger zu ziehen 10 brauche, um fich Wehör zu verichaffen. In unierer Beit, wo eine Urmee nur noch ein Rechen Grempel ift, würde das freilich nicht mehr geben, aber damals war es anders, damals jog der Soldat noch nicht den Menichen, den jelbititändig freien, aus, wenn er die Montur anzog. 3mei unrubige 15 Röpfe, Mitschafel und der jogenannte fleine Pfuhl, geben das Beispiel, das in wenigen Tagen eine fast allgemeine Nach folge findet. Die Offiziere fordern nicht allein den jeit Sahr und Tag in Ruckstand gebtiebenen Sold, fie fordern auch eine Belohnung in der Amweifung von liegenden Grunden; man 20 folle jedem Regiment gemisse Städte, woraus es jeinen Gold zu beziehen habe, überweisen, und dies Alles solle in der Beit von 4 Wochen in's Werk gerichtet werden; es wurden jo viele Brandichapungen erhoben, die ungeheueriten Gummen wurden berbeigetrieben, die Taschen der Soldaten iollten nicht länger 25 leer bleiben. Man giebt fich Wort und Handichlag, teinem Commando mehr zu gehorden, vevor man beiriedigt iei: man idreibt Briefe an Die übrigen Armeen, Die glücklicherweise in die verkehrten Hände gerathen. Herzog Bernhard incht durch gütliche Vorstellungen die Unzufriedenen umzustimmen, der 30 General Horn fahrt nie hart an und drobt, beides int ohne Eriolg, der Rangler gerath in Die alleraußerite Bedraugniß, Das Bochite iteht auf dem Spiel, und wenn die Bulbe nicht ichnell eintritt, jo ift das Verderben nicht mehr abzuwenden. Herzog

Bernhard ift der Ginzige, von dem man die Beichwörung des Sturms erwarten fann, benn er hat Die Liebe ber Armee für ihren König geerbt. Er traut es auch üch zu, das Ungewitter abzulenken, aber er zeigt bei dieier Gelegenheit, daß er jo wenig, wie ein Anderer, ohne Egoismus ift. Er verlangt das 5 ihm bereits von Guitav Adolph versprochene Herzogthum Franken, er fordert das Obercommando und den Titel eines Generaliffimus, er besteht auf Die Freiheit, Die Soldaten nach Gutdünken belohnen zu dürfen. Drenftiern, durch diesen Mißbrauch, den der Herzog von seiner Wichtigkeit zu machen magt, 10 emport, fündigt ihm in der eriten Entruftung feine Dienite auf, er beinnt fich aber bald anders und beichließt, den unentbehrlichen Geldherrn um jeden Preis an die ichwedische Krone zu feffeln. Er willigt also ein, ihm die Hochstifter Bamberg und Würzburg unter dem Namen eines Berzogthums Franken zu 15 übergeben, und verspricht, ihn bei dem Beijg dieser Länder fräftigst zu schützen; dagegen ichlägt er ihm unter einem ein= leuchtenden Vorwand den Titel eines Generaliffimus ab, und Bernhard, der vielleicht das Uebertriebene nur darum gefordert hatte, um das Billige zu erhalten, ift zufrieden, bezeigt fich auch 20 alsbald für jo bedeutende Buiicherungen danfbar, indem er den Aufruhr der Armee durch feine Thätigkeit und fein Ansehen stillt. Viel Geld wird unter die Dffiziere vertheilt, noch mehr Ländereien, die man noch nicht hat, die man jedoch erobern will, werden ihnen überwiesen, und die Ariegsmaschine kommt 25 wieder in den Gang. Aber die Gelegenheit, durch einen Sauntichlag die Enticheidung herbeizuführen, war vorüber und die vereinigte Macht mußte zeriplittert werden, um dem Teind an ben verschiedenen Orten, wo er fich zeigte, Widerstand zu leiften.

Horn machte einen Einfall in die obere Pfalz und eroberte 30 Neumark, dann richtete er seinen Marsch nach der schwäbischen Gränze, um das bedrohte Würtemberg gegen die Kaiserlichen zu schüßen. Die Feinde zogen sich bei seiner Unnäherung über

Neberlingen und Lindan gurud, Horn verfolgte fie vergeblich, aber er lernte auf diesem Wege eine bisher noch nie besuchte Wegend fennen, und er beschloß, sich auch bier feit zu iegen. Gine Besitzung am Bodenjee war äußerft gelegen, um eine 5 Verbindung mit den Eidgenoffen zu Stande zu bringen, und zu einer solchen Besitzung schien sich die Stadt Costnitz am vorzüglichsten zu eignen. Mit höchster Geschwindigkeit rückte er durch das Thorgan auf die Stadt zu, die Coftniger erfuhren nicht eher etwas von seinem Juge, als bis sie ihn vor ihren 10 Mauern faben. Doch, Horn batte fein Geschütz, Das ihm bei der Belagerung unentbehrlich war, zu Ulm zurückgelaffen, und Die Ranonen, die ihm der Herzog von Würtenberg zusandte, famen zu ipat und waren zu schlecht. Ein Sturm versehlte daber jeinen Zweck, und obgleich er die Wälle der Stadt ftart zer-15 trümmerte, konnte er sie doch nicht vor Ankunft des von bairischer Seite herbeieilenden Entjages zur llebergabe bringen. Er mußte daber von diesem Unternehmen, welches, glücklich aus= geführt, die wichtigften Folgen gehabt haben würde, abstehen und sich durch das Thorgan wieder nach Deutschland zurückziehen. Inzwischen hatte der Raiser in Mailand eine italianische Urmee auf die Beine gebracht, welche, unabhängig von Wallensteins Befehlen, am Rhein agiren und das Eliag vertheidigen follte. Diese Armee erschien jest, commandirt von dem spanischen Herzog von Teria, in Baiern, und der General Altringer, der furz 25 zuvor Biberach erobert hatte, vereinigte fich mit ihr. Horn hörte nicht jo bald von ihrem Erscheinen, als er sich auch gegen fie auf den Weg machte und, sich mit den Truppen des Pfalz grafen von Birkenfeldt verstärkend, ihr mit 30,000 Mann Die Stirn bot. Aber, weit entfernt, Die Schlacht anzunehmen, zogen 30 sich die Raiserlichen nach dem Eljaß zurück und jesten dort den Fortschritten des Rheingrafen Otto Ludwig ein Biel. Sorn und Birkenfeldt rudten nach und verjagten den Bergog von Bergi

wieder aus jenen Gegenden. Die raube Herbitzeit richtete Die

meinen der Italianer zu Grunde und der Berdruß über fo viele Unfälle tödtete ihren Anführer. Herzog Bernhard führte mahrend diefer Beit einen andern Streich von großer Bedeutung aus. Er jeste über die Donau und ichloß gang unvermutheter Weise Die Stadt Megensburg, ohne beren Beig alle bairifchen o Eroberungen immer sehr unsicher waren, und nicht mit Rach= druck behauptet werden konnten, mit Ernft und Rraft ein. Die Etadt mar von den Baiern beiett und hatte fich wohl halten fonnen, allein die Bürgerichaft duldete nur mit Widerstreben Die bairiichen Soldaten in ihren Mauern und war mehr als 10 geneigt, mit den Schweden gemeinsame Sache zu machen. Maximilian erichraf, als er von der Wefahr hörte, die Regens= burg bedrobte, er erließ die flebentlichften Schreiben an den Raifer und dieser die dringlichsten Aufforderungen an den Bergog von Friedland. Der Herzog erflärte fich auch zur Bulfe bereit 15 und ließ dem Aurfürsten durch Gallas die nahe Unkunft einer binlänglichen Truppenzahl aniagen, zugleich jedoch verbot er Diesem General bei Lebensitrafe, fich zu rühren. Der Commandant von Regensburg, einen baldigen Erian hoffend, hatte die flügsten und nachhaltigiten Maagregeln zur Vertheidigung der Stadt 20 ergriffen, er mußte aber, da feine Hoffnung fich nicht erfüllte, den Umitänden nachgeben und dem Herzog Bernhard Regensburg überlaufen. Jest wuchs Bernhard ber Muth, er beichloß, den Arieg nicht allein in Baiern weiter hinein zu spielen, um den protestantischen Ländern dadurch eine Erleichterung zu verschaffen, 25 fondern auch in Cestreich selbst vorzudringen, furz, das Alles gu thun, mas Guitav Adolph in Diefer Beziehung unausgeführt gelaffen hatte. Er eroberte, mit Sturmeseile vorwärts schreitend, im Fluge Straubingen, er überichritt, dem grimmig berein= brechenden Winter Trop bietend, die Jiar, er machte Laffau 30 und Ling erzittern, er dachte an den Hebergang über den Bun. Der Raifer fürchtete für Wien und ließ Wallenstein einen Befehl über den andern zugehen, dem bedrängten Baiern beizuspringen;

Ballenftein durite nicht langer faumen. E: nbergeugtt fich Bernhard, daß über den Berinch, neue Groberungen zu machen, leicht die alten verloren geben könnten, und entichton fich wir Umtehr. Er zog dem Bergog von Friedland, Der fich langjant s mit feiner gangen Macht näherte, entgegen und bat ihm eine Schlacht an, aber der Bergog, der nur getommen war, um ich ju zeigen, nicht um Etwas auszurichten, zog fich raid wieder nach Böhmen gurud. Bernbard endigte alie fur Dies Juhr Den Geldzug und bezog mit jeinen Truppen die Winterguartiere. 10 Ter Krieg war aber nicht bloß am Mbein, im Eljag und in Baiern und Franken geführt worden, auch in Weftphalen und Riedersachsen hatte man sich wacker herumgeschlagen. Es ift bei dem mir vergönnten, beidranften Raum unmoglich, weiter in's Einzelne zu gehen und jede Abtheilung der vielen Geere in 15 ihren Actionen zu verfolgen. An allen Enden Tentichlands waren die Echweden fiegreich, Gustav Adolph selbst, wenn er noch am Leben geweien mare, hatte feine glanzendere Triumvbe ieiern fonnen.

Gewiß ift es meinen Lefer ichon aufgefallen, daß felt dem 20 Treffen bei Lügen fich fait jeder, auch der unbedentenste Geer führer, während des Geldzugs hervorthat, nur nicht der großte von allen, der von dem Raijer mit jo idnveren Opfern wieder für feinen Dienst gewonnene Wallenstein. Wallenstein hatte bei Lünen eine wichtige Schlacht verloren: welche Aufforderung 25 lag hierin für einen Geldherrn, wie er, zehn andere zu ichlagen, um den Gedanken an einen jolden Verluit durch einen zehnfach verdoppelten Gewinn zu vertilgen! Etatt deffen lag er nill in Bohmen, als ob er gar nicht in der Welt mare: nicht das Unglied feiner Freunde und Bundesvermandten, nicht bas so Wlud und der Bubel feiner Beinde konnte ihn aus femer un begreiflichen Rube itoren. Des Winters preste er den ficher lichen Ländern, in denen er Quartier nahm, durch unerhorte Contributionen das lepte Mart aus, des Zummers fallele er

ieine Armee, statt sie zu gebrauchen, wie er konnte und sollte, ipatsieren. Unter allen öftreichischen Provinzen war Schleffen am ärgiten gefährdet. Eine jächnische, eine schwedische und eine brandenburgische Urmee waren zugleich in dies Land eingefallen: fie hatten die wichtigiten Plane eingenommen und selbst Breslau 5 zur Ergreifung ihrer Parthei zu bewegen gewußt. Aber gerade die Menge von Generalen und Armeen rettete dem Raifer diese Proving, Die jonit bei entichiedenem einträchtigen Sandeln auf jeden Gall verloren geweien ware. Die Generale, beionders Urnheim und Ihurn, gantten fich, die Soldaten haderten mit 10 einander, die Sachien und Brandenburger juchten die Schweden. in denen fie nur überläftige Fremdlinge faben, zu verdrängen, und die Schweden hinwiederum betrachteten die Teutichen mit mißtraurischen und icheeliüchtigen Augen. An fräftige Operationen war unter solden Umständen nicht zu denken, die 15 Echweden, die es aniehen mußten, daß die Sachsen mit den Raiserlichen auf einem fait freundschaftlichen Jug lebten, fie tractirten und von ihnen tractirt wurden, famen iich ver= fauft und verrathen vor und der General Arnheim war noch dazu meistens abwesend. Endlich marichirte Wallenstein auf 20 Echtesien, er erichien an der Spitze von 40,000 Mann, die Bereinigten waren nur 24,000 Mann ftart. Gie erwarteten eine Echlacht, und zogen dem Herzog, trot ihrer fleinen Bahl entgegen, doch er ließ sie nenn Tage lang ruhig im Felde itehen, dann ließ er durch den Grafen Terzfi den General von 25 Arnheim zu einer Conferenz zu sich einladen. In dieser Conferenz lüftete er endlich den Schleier von seinen im Berborgenen genährten Absichten und Planen. "Er fei" - iagte er — "gekommen, um Alles beizulegen, er wolle mit Echweden und den Reichsitänden einen ewigen Frieden ichließen und Jedem 30 Genngthung verschaffen. Alles Dieses ftehe in seiner Gewalt, und wenn Gerdinand Unitand nehmen wolle, jo werde er fich mit den Protestanten verbinden und ihn zum Teufel jagen."

Gegen den Grasen Thurn, den er ipäter ebenjalls zu sich besichted, sprach er sich noch bestimmter aus. "Er wolle den Raiser schon zum Frieden zwingen. Alle böhmischen Ver triebenen sollten zurückerusen, alle Privilegien bestätigt, alle Witter, die ihm selbst zugesallenen nicht ausgeschlossen, wieder herausgegeben werden. Die Fejuiten wolle er verjagen, die Krone Schweden durch termintiche Zahlungen besriedigen und alles überstüssige Kriegsvolt gegen den Türken ichicken. Wenn er" — septe er hinzu — "König von Böhmen würde, is solle vollkommenste Religionssreiheit gewähren und sich mit der Markgrasschaft Mähren für das Herzogthum Mecklenburg entschäftigen lassen."

Urnheim und Thurn mogten ftaunen, als fie fo ploplich 15 zu Mitwiffern eines bis dabin auf's Sorgfältigfte bewahrten Webeimniffes gemacht wurden. Wallenstein theilte ihnen auch nur deshalb jeinen Plan mit, weil er, wenn er überhaupt aus geführt werden jollte, nicht länger verschwiegen werden durite. Die Mailandische Armee, Die mit Umgehung Des zwiichen ihm 20 und dem Raijer beitehenden Bertrags errichtet und in Tentich. land gebraucht worden war, hatte ihm über den bereits in Gerdinand aufgestiegenen Argwohn die Augen geefinet. Er iah, daß man ihn allgemach entbehrlich machen wollte, er durite nicht zweifeln, daß man ihm das ihm aufgedrungene Commando 25 in dem Augenblick, wo man es fonnte, wieder nehmen wurde. Eine Krone war fein Biel, und nach diefer Krone mußte er ichnell greifen, ober für ewig auf fie verzichten. Der frange. üschen Unterstützung hatte er sich bereits versichert, nun mußten Die Sachien und Schweben in's Vertrauen gezogen werden. 30 Arnheim erichraf, Thurn freute fich. Aber Beide fonnten fich nicht ermächtigt fühlen, in einer jo unerhörten Ungelegenheit etwas abzuschließen; vorläufig fam daber bloß ein vierzehn tägiger Waffenitillstand zu Stande. Arnheim erstattete dem 156

Murfürften von Sachien Bericht, Thurn überbrachte Dreuftiern Die unerwartete Renigfeit. Der Lettere hielt fie fur jo gefährlich, daß er Unfangs nicht einmal davon zu reden gestatten, viel weniger aber in die von Wallenitein verlangte Uebergabe der allierten Armeen willigen wollte. Es schien ihm durchaus 5 unmoglich, daß Waltenitein fein ganzes Geer zum Abfall und Treubruch bewegen, es ichien ihm jogar unmöglich, daß er auch nur einen jo ausichweifenden Gedanken faffen könne. Er er= flarte deshalb Alles fur eitel Maste und Betrug und mußte zuletzt auch Arnheim, der mit vollem Vertrauen in Wallensteins 10 Redlichkeit gekommen war, bedenklich zu machen. Auch hatte Drenftiern Grund genug, zu zweifeln, denn Wallenftein meinte es mit den Echweden feineswegs ehrlich, er wünschte vielmehr sebulichit, sie mit dem Raiser zugleich zu verderben und einen beiondern Frieden mit den Sachien zu ichließen. Allein dadurch, 15 daß er diesen doppelten Plan verfolgte, gerieth er in jo viele Widersprüche, daß ihm am Ende Riemand mehr vertraute und Daß man nur noch einen Ränfeichmied in ihm igh. Gs blieb ibm nun Nichts mehr übrig, als jeine Macht zu zeigen. Echon por dem legten Waffenstillstand war der General Holf in's 20 Meignische eingefallen und hatte es auf's Graufamite verwüftet. Der Aurfürft hatte fein Ariegsvolf in Schleffen fteben, er fonnte alio Richts thun, als der unmenschlichen Behandlung ieines Landes aus den geitungen zusehen. Der Waffenstillstand iepte Holfs Bermuftungen ein Biet, bald darauf forderte der 25 Tod ihn ab. Nachdem der Waffenitillitand abgelaufen mar, stellte Wallenstein fich, als ob er in's Sachfische einfallen wollte und iprengte aus, daß ichon eine bedeutende Truppenabtheilung dahin aufgebrochen fei. Arnheim brach nun in höchfter Eile auf, um Sachien zu schützen, die Schweden, unter Thurn, Die 30bei Steinau an der Oder ftanden und fehr zusammengeschmolzen waren, wurden hiedurch entbloßt. Wallenstein ließ den fächflichen General iechszehn Meilen voraus in das Meigniiche ziehen, dann

wandte er sich mit einer raschen Bewegung gegen die Sder und fam, da er täglich 8—9 Meilen zurücklegte, sehr schnell nach Steinau, wo die Schweden in großter Sicherheit lagen. Die Reiterei lag in den nächsten Sertern, das Ausvolk war seben im Begriff, sich zu verichauzen, im Ganzen hatte Thurn kaum drittehalbtausend Mann und Wallenstein zog mit 20,000 heran. Wallenstein stellte an Thurn die Arage, ob er sich aus Gnade oder Ungnade ergeben wolke: wo feine Wahl mehr bleibt, da ist selbst in einem solchen Aul die Untwort leicht. Die ganze schwedische Armee giebt sich gesangen, Aahnen, Kanenen, Bagage und Geschütz sallen in die Hande des Siegers, anch Thurn. Thurn hatte den ganzen verderblichen Krieg entzünder, endlich hatte man ihn, endlich konnte man sich an ihm rächen. Ganz Wien war ungeduldig, ihn hingerichtet, gerädert oder gevier theilt zu sehen, ganz Wien verstuchte den Herzog, als die

Rachricht eintraf, daß er ihn freigegeben habe. Raich folgte nun die Einnahme von Liegnig und Großglogan; selbit Frankfurt an der Sder tonnte sich nicht halten. Wallenstein jelbst fiel in die Laufig ein, eroberte Gorlig mit 20 Sturm und zwang Bauten zur Uebergabe. Es war ihm jedoch noch immer weniger darum zu thun, den Kurfürsten Johann Georg zu vernichten, als ihm Furcht und Schrecken einzustoffen, er wollte ihn bloß zwingen, auf die ihm gemachten Borichlage einzugeben: aber Johann Georg jeste zu großes Mistrauen 2 in ihn, um nicht lieber das Heußerfte abzumarten. Bielleicht wäre Wallenitein diesmal durch die Gewalt der Waffen dennoch jum Biel gefommen, wenn nicht das Sulisgeschrei aus Bofern und Cestreich, das er nicht länger überhoren durite, wenn er feinen Abfall vom Raifer nicht förmlich ertlären wollte, ibn aus 30 diejen Gegenden fortgernien hatte. Er machte fich abso mad is vielen Winkelzugen endlich in Wirtlichteit auf ben 28cg und Baiern und hatte Das angenehme Gefühl, daß durt und; wiel mehr zu retten war, nachdem die Echweden Gubitatt. Rienere

burg, Etraubingen pp. erobert hatten. Langfam, langfam näherte er fich, als ob feine gange Urmee am Podagra litte: als er an der bairiichen Granze anlangte, berannte er das von den Edweden eingenommene Cham. Da lief ein Gerücht um, daß Die Edweden einen Ginfall in Böhmen beabsichtigten; begierig 5 griff er dies Gerücht auf und brauchte es als Borwand, um auf's Gilfertigite nach Böhmen gurudgutehren. Der Bertheidigung der faiserlichen Erblande - schützte er vor - musse in den Mugen eines getreuen Generals alles Nebrige nachstehen; er war aber nur jo diensteifrig, weil er Böhmen schon als sein eigenes 10 Königreich betrachtete. Der Raiser gab ihm den ernstlichen Befehl, an Die Donau gegen den Herzog von Weimar zu ziehen: er antwortete dadurch, daß er seine Truppen Winterquartiere nehmen ließ. Run aber war auch der Punct gefommen, wo der Raifer fich über die eigentlichen Absichten seines ihm längst ver= 15 dächtig gewordenen Teldherrn faum noch mehr täuschen fonnte, wo die eigenen Freunde Waltensteins, wenn sie nicht selbst den Argwohn herausfordern wollten, ihn nicht länger entschuldigen durften, und wo von oben berab Einhalt gethan werden mußte, wenn nicht das Aeraste eintreten sollte. Der Cardinal Infant 20 war mit einer Armee aus Italien unterwegs: der Berzog von Triedland ward gebieterisch angewiesen, ihm einige Regimenter zur Verstärfung entgegen zu senden. Giner seiner Unterseldheren in Destreich erhielt vom Raiser unmittelbaren Befehl, fich Dem Rurfürsten von Baiern anzuschließen. Der Zweck, Waltenstein 25 nach und nach zu entfräftigen, lag offen vor: er wurde aber von Niemanden schneller erfannt, als von Wallenstein jelbit, und bewog diesen zur Beichteunigung seines dunkeln Unternehmens. Mehrere der vornehmsten Offiziere hatte er schon früher mit dem Geheimniß befannt gemacht, jest mußte der 30 Versuch mit allen angestellt werden. Junächst zog er den Grafen Viccolomini, den er allen Nebrigen vorzog, weil er mit ihm unter der nämlichen Constellation geboren war, in's Ber-

trauen. Diefer mar bem Raifer treu ergeben und Lerichtete Die ungebeure Entdedung jojort an den Soi. Jann berief er jammt liche Commandeurs nach Piljen zwammen, ichembar, um einen Rriegsrath zu halten, in der That aber, um jie zu verzuchen s und sich ihrer zu versichern. Der Geldmarschall Alle umerzeg iich der schwierigen Aufgabe, ihre Gesinnungen zu erforichen. Er trug ihnen die neueiten Forderungen des Hofes por und befragte fie, ob es jest im Winter möglich jei, die Quartiere zu verändern und den natürlichen Sinderniffen der Jahreszeit zum 10 Trop Regensburg wieder zu erobern. Einstimmig erflärte die durch ein fo unverständiges Anverlangen erzürnte Berfammlung die Unmöglichkeit. Nun ging er auf die Verdienste der Armee und auf den Undank des Raifers über, iprach von einer zweiten ichimpflichen Entlaffung, die dem Herzog auf Ginflufterung der 15 Spanier und Zesuiten drohe, bemerkte, daß der Bergog einem io frantenden Schickial zuvorkommen und das Commando frei willig niederlegen wolle, und daß er dabei weniger fich felbit, als seine getreuen Untergebenen bedaute, die jest ichwerlich wieder zu ihren Vorichuffen gelangen, gewiß aber nicht die mit 20 Edweiß und Blut verdienten Belohnungen erhalten wurden. Die Generale emporten fich über eine jo ichreiende Ungerechtig= feit des Hofs und deputirten vier aus ihrer Mitte an Wallenfiein, um ihn zu bitten, daß er das Deer nicht verlaffen migte. Wallenstein weigerte fich und ergab fich erft der zweiten Gefandt 25 ichait: da er dieier das Beriprechen gab, nicht ohne Biffen und Willen der Commandeurs aus dem Dienste zu treten, forderte er von den Commandeurs eine Gegenversicherung, treu und feit an ihm zu halten, ihn nimmer zu verlaufen und den Bund brüchigen als treutoien Berrather und gemeinichaftlichen Beind \* zu behandeln. Die ausdrücklich bingugejügte Chnujet: "Go lange der Herzog die Armee zum Dienft des Ratiers gebrauchen würde," beruhigte die Gewissen und verantante, daß jeder der Unweienden das Begehren unichntdig und billig fand. Die Schrift wurde unmittelbar vor einem Gaftmahl, welches 3llo gab, berum gereicht; zwischen die Verlesung und Unterzeichnung trat dann der gedeckte Tisch. Rach aufgehobener Tafel erschien Die Schrift zum zweiten Mal, aber ohne jene Clausel; die Röpfe waren von Weindunft erfüllt, degungeachtet entdeckten die 5 Meisten bald die Verwechselung der Exemplare. Es entstand Lärm, aber 3llo und Terzti, der Gine durch Bureden, der Bweite durch Heftigfeit und den gezogenen Degen, wußten ihn beizulegen. Die Unterschriften wurden gegeben, zum Theil jedoch jo unlegerlich, daß man Absicht darin sehen mußte. Wallenstein, 10 hiedurch verlett, auch wohl wirklich wantend und unichlüssig gemacht, ließ die Commandeurs am nächsten Morgen zu fich kommen, hielt ihnen ihre Widersetlichkeit vor und sprach seinen Entichluß aus, nun doch vom Commando abzutreten. Darauf baten Alle insgesammt um Entschuldigung und erboten sich zu 15 einer abermaligen Unterzeichnung. Jest wandte fich Wallenstein drohend und besehlend an die zum Theil zufällig, zum Theil aus boser Ahnung ausgebliebenen Generale, deren Beistimmung ihm noch fehlte. Altringen entschuldigte sich mit Arantheit, Gallas fam, aber nur, um als Augenzeuge den Herzog zu über= 20 wachen und den Kaiser von jedem seiner Schritte in Kenntniß zu seben. Welche Bestürzung erregten seine und Viccolominis Berichte in Wien! In schaubervoller Gewißheit stand es auf einmal da, was man sich unter den Augen der Majestät doch nur als eine entjernte Möglichkeit gedacht hatte! Die Bejahr 25 war groß und die Urmee, durch die man ihr hätte begegnen fönnen, stand unter der uneingeschränften Berrichaft des Berräthers. Ednell, wie es noth that, ward ein Entschluß gefaßt. Man erließ geheime Besehle an Diejenigen Generale, auf deren Treue man bauen fonnte, den Herzog von Friedland, jo wie 3llo 30 und Terzti, zu verhaften und in sichern Gewahrsam zu bringen, und sie, wenn es nicht zu umgehen sein sollte, zu tödten. Richt ohne Lächeln sieht man, daß der Raiser auf dem noch vor=

handenen eigenhändigen Blatt das Wort ermorden, deffen er fich zuerst in Bezug auf Wallenstein bedient hatte, bei'm leberleien in: entleibben umgeandert hat. Gallas erhielt ein Batent, worin er zum interimistischen Generalissimus ernannt und worin die 5 Truppen ihres Eides gegen den großen Treubrüchigen entbunden wurden. Eine geschickterweise gleich dabei verfündigte Umnestie jollte den Schuldigen die Rückfehr zu ihrer Pflicht erleichtern. Mit folden Maagregeln hatte man fich jedes andern Berbrechers leicht bemeistern können: wie aber wollte man einem Wallenstein 10 in der Mitte seiner Soldaten beitommen, was wollte man ausrichten gegen einen Teldherrn, der die ausgedehnteite Bollmacht beiaß, der den Ropf, der ihm missiel oder ihm verdächtig war, augenblicklich abschlagen lassen konnte? Selten hat wohl ein Generalissimus jo wenig Freude über seine Erhöhung empfunden, 15 als Gallas, es war nicht viel beffer, als eine Erhöhung zum Areus. Gallas munichte daher Richts lebhafter, als fich aus Wallensteins Nähe zu entfernen; er erbot sich, zu Altringer zu geben, um diesen in's Lager zu bringen, und Wallenstein, in seiner stolzen Sicherheit, ließ ihn ziehen. Epäter erbot sich 20 Viccolomini, dem unter des Herzogs Augen ebenjalls nicht wohl fein fonnte, den ausbleibenden Gallas zurückzuholen, und auch ihm gab er die Erlaubniß zur Abreife, ja, er lieh ihm jogar jeinen eigenen Wagen. So sicher fühlte er sich, für io unwandelbar und feit gegründet hielt er seine Macht, so über 25 Aramohn und Migtrauen erhaben war der Character dieies wunderbaren Mannes selbst damals, als er mit dem schwärzesten

Gallas war, jobald er seine Hände frei sühlte, nicht unthätig. Er machte von seinem Patent schleunigen Gebrauch, ließ die Städte Budweis und Tabor in Bohmen auf's Neue für den Kaiser besetzen und nahm zu Linz und Passau alle Ebersten und Commandanten wieder für den taiserlichen Tienst in Pilicht. Dieß tonnte Wallenstein nicht verborgen bleiben, nun konnte er

Verrath umging.

fich nicht länger täuschen. Joch er pertraut seinen Sternen und geht weiter, ftatt umgutehren. Er erläßt einen Bejehl, daß man tunitig feiner Erdre mehr gehorden folle, wenn sie nicht direct von ihm, oder von Illo und Terzfi fomme: er rüftet fich, um eilig nach Prag aufzubrechen. Auf einmal erfährt er die Ab 5 trunnigkeit der Generale, die Teiertion der Truppen, den Unmarich Piccolominis mit einer starfen Macht. Aber dies Alles fann ihn nicht entmuthigen, das Unglück, das fleine Geister zu Boden wirft, stählt und fraftigt die großen. Zest fonnen die Sachsen und die Echweden nicht mehr an seiner Redlichkeit w zweifeln, die Brude, Die zum Raiser führt, ift abgebrochen, seine Setbiterhaltung hängt von seinem Beharren ab. Augenblicklich laffen Drenftiern und Arnheim Regimenter marschiren, die ihm übergeben werden jollen. Wallenftein verläßt Pilien mit den Wenigen, Die ihm tren geblieben sind, und eilt nach Eger, wo 15 er sich mit dem Herzog Bernhard zu vereinigen gedenft; noch auf dem Wege nach Eger beschäftigt er sich mit dem Entwurf, Gerdinand zu entthronen, und als er in Eger von dem faiferlichen Urtheilsspruch hört, der ihn vogelfrei macht, blickt er nur um jo zuversichtlicher zu ben Sternen auf, betreibt er um jo 20 friicher die Unterhandlungen mit dem Freund gewordenen Geind. Toch in Eger findet der Raiser einen Mann, der fich unauf= gefordert zum Benteramt drängt, er findet diesen Mann in dem Irlander Leglie, deffen ganges Glud Wallenitein gegründet bat und der, um den Undank zu bestrafen, selbst der undankbarfte 25 Menich werden muß. Leglie verbindet sich mit dem Commandanten der Stadt zur Gefangennehmung des Herzogs; da er aber gleich darauf Walleniteins lettes Gebeimniß aus seinem eigenen Munde erfährt, da er vernimmt, daß der Herzog Bernhard täglich und itundlich vor Eger ericheinen fann, jo entschließt er sich zum 30 Legten und Neußersten, zur Ermordung feines arglos vertrauenden Keldherrn und leitet mit dem Commandanten die nöthigen Edwitte ein. Bei einem Gastmahl will er die That vollbringen,

aber Wallenstein ericheint nicht gern, wo gegeisen und getrunten wird. Illo, Terzfi, Kinsti und Neumann, die von dem Commandanten auf's Echloß gebeten find, werden mitten in der Gröhlichfeit des Gelags überfalten und niedergenochen, dann sighteicht ich der Meuchelmord, nachdem er iich zuvor wohl ge pangert und fich vor aller Gefahr gefichert hat, zu dem Herzog auf die Burg von Eger. Roch eben hat Wallenitein mit feinem Mitrologen operirt, und diesem, der ihm von Weighr iprochen will, mit den Worten: fie ift vorüber! Edweigen aufgelegt, w dann hat er jich zur Ruhe begeben. Der Hauptmann Teverour, der von Leftie den blutigen Auftrag erhalten hat, ericheint mit icchs Hellebardieren vor feiner Wohnung und erhält unweiger lichen Einlaß. Wallenftein, durch den Rnall einer Glinte aus Dem Schlaf aufgestört, ift an's Genfter gesprungen, um die Wache 15 zu rujen, da iprengt Teverour die Thur jeines Schloigemachs mit einem Fußtritt und tritt mit seinen Gehülsen hinein. "Bift du der Schelm" — ruft er dem Herzog zu "der die Armee jum Geind hinüber jühren und dem Raifer die Arone vom Haupt reißen will? Jest mußt du fterben!" Er 26 halt inne, Wallenitein antwortet nicht, er breitet die Arme weit aus einander. Da empfängt er in der Bruft den Todesitoft und fturzt lautlos in seinem itromenden Blut zu Boden. Man fann die That des außerordentlichen Mannes verabichenen und ieinem endlichen Schickfal bennoch eine Ibrane weihen. Gs bat et etwas Emporendes für das menschliche Gemüth, daß die richtende Macht zuweiten ihre Sentenzen auf jo unwürdige Weije, durch jo gemeine Sand vollitreden läßt. Wallenitein mor 50 Jahr att, als feinem Leben das plopliche Biel gestecht ward, er geborte ju den Wenigen, denen nur der weiteste Rreis genügt, well ibre - Arafte für den weitesten Areis ausreichen. Man muß gur Steuer der Wahrheit bemerken, daß jeine Beinde und Wierradier, Die Besuiten, die er verachtete und die ihn haften, weil jie ich vor ibm durchichaut und überseben wußten, jeine Geichahte geichnaben

haben, und daß sein Verrath keineswegs völlig erwiesen ist. Kaiser Ferdinand, dem Deverour, noch rauchend von dem versgossenen Blut, die Nachricht des Geschehenen in größter Eilsertigkeit überbrachte, belohnte den Mörder mit goldenen Ketten und mit dem Kammerherrnschlüssel; deßungeachtet hatte er für den Ges sfallenen, wie einst für Gustav Adolph, eine zweideutige Thräne und ließ ihm Seelmessen lesen.

Mit Wallensteins Tod trat ein Wendepunct des Kriegsglucks ein, es wandte fich dem Raiser wieder Alles mehr zu. Gerdinand, ber Rönig von Ungarn, ward zum Generalissimus ernannt; aber 10 er führte die Urmee nur, wie eine Fahne das Regiment, dem fie angehört, der Pring gab seinen Namen ber und schmudte fich mit dem Lorbeer, Gallas hatte die Last und die Berantwortlich= feit des Commandos. Die faiserliche Macht ward bald recht anschnlich, der Herzog von Lothringen verstärfte sie mit einem 15 beträchtlichen Corps, und der Cardinal-Infant rückte mit 10,000 Mann aus Italien herbei. Man hatte es Wallenstein am meisten übel genommen, daß er nicht zur Belagerung der Stadt Regensburg geschritten mar; wie fonnte Gallas fich beffer infinuiren, als wenn er diese schwierige Arbeit sogleich unternahm. 20 Der Bergog Bernhard, der bei Eger fast in Wefangenschaft gerathen ware, hielt sich überzeugt, daß die protestantische Parthei nur noch dadurch aufrecht zu erhalten sei, wenn der Arieg in die faiserlichen Erbländer gespielt würde, und suchte Urnheim mit für seinen Plan zu gewinnen; er brang baber aus Diesem 25 Grunde, und um Gallas wieder von Regensburg weg zu loden, weit in Baiern vor, aber die Belagerung der halsstarrigen Stadt wird nachdrücklichst fortgesett, und fie muß sich zulent nach der tapfersten Gegenwehr ergeben. Donauwerth fann eben jo wenig widerstehen und nun rücken die Raiserlichen vor Nörd= 30 lingen in Schwaben. Die Reichsstädte waren bisher die besten Stüten der Schweden gewesen, fie durften fich gegen ihr Schickfal nicht gleichgültig bezeigen, wenn fie dieselben nicht von fich ab=

wendig machen wollten. Die Ginnahme Regensburgs und Tonamverth's hatte nicht verhindert werden können und die Eroberung von Landshut, die den Echweden gelang, hatte den Berluft jener Städte nicht ausgeglichen: Rördlingen nufte um s jeden Preis entjett werden. Horn und Bernhard jesten fich also gemeinschaftlich dahin in Bewegung und lagerten sich zu Bopfingen. Hier hielten fie einen Ariegerath, in welchem fie fich vernneinigten. Horn fand für rathsam, dem überlegenen Beind nicht die Stirn zu bieten, sondern eine Stellung zu wählen, die ihm die Bufuhr abschnitte und Nördlingen dectte: er machte den Umstand, daß die italiänische Armee allernächstens nach den Riederlanden, wohin jie bestimmt sei, aufbrechen werde, geltend, auch jeste er die Echwierigkeiten des Weges, auf dem man sich den Raiserlichen nähern musse, mit Klugbeit 15 und Unficht auseinander. Bernhard stimmte für eine Schlacht und batte die Armee auf feiner Seite, Horn mußte, seiner gründlichen Bedenklichkeiten und seiner bojen Uhnungen ungeachtet, nachgeben, denn der Herzog frand in größerem Ansehen und war beliebter. Nun rückten die 20 Schweden weiter vor, Herzog Bernhard warf unter den Augen der Teinde, die es nicht verhindern fonnten, 250 Mustetiere in die Stadt und ermahnte, indem er jelbst an's Thor ritt, Die Bürger zur Beständigkeit, veriprach ihnen auch, da fie fich über Brotmangel beichwerten, in 6 Tagen gewise Befreiung. 25 Die Belagerten befamen fo viel Muth, daß fie die Raiserlichen aus den Laufgräben vertrieben und alle angelegte Belagerungs werte zerstörten. Der Herzog erwartete mit Bestimmtbeit eine Unteritützung, auch langte wirklich unter dem Tberit Krap ein Haufen Ariegsvolf an, aber der Rheingraf und der Mominifrator 30 von der Pfalz, auf die er gleichjalls gerechnet hatte, zogerten noch immer, und in Nördlingen flieg die Roth auf's Hochfte. Die Schlacht ließ fich nicht länger verichieben, man näberte fich daher der Stadt. Der Arzberg, eine Anhobe, deren Beig von

der größten Wichtigkeit mar, hatte von den Echweden, wenn fie den rechten Moment nicht verpaßt hätten, besetzt werden fönnen; dann wäre ihnen der Weg nach Nördlingen geöffnet gewesen und das Treffen batte von vorne berein eine für fie günftigere Bestalt angenommen. Aber, die Schweden batten zu viel Glud 5 gehabt, um nicht übermüthig und nachlässig geworden zu sein, fie tießen den Augenblick ungenutt vorüber ziehen, und die Raijerlichen, denen die Bedeutung Diejes Postens nicht entging, bemächtigten fich des Arzberges. Ein zu ipät fommender Bersuch, ihn noch in der Racht zu ersteigen, mißlang: mit Anbruch to Des Tages wiederholte man diesen Berfuch, aber trog der außerordentlichen Tapferfeit, die die Soldaten bewiesen, abermals ohne Erfolg. Der Rampf um den Arzberg koftete ichen fehr viele Menichen und es entmuthigte die Truppen, daß jie ganze Otieder darnieder finken faben, ohne daß ein Biel erreicht 15 wurde. Die Raiserlichen haben Mannschaft genug und können immer frische Soldaten nachschicken; die Schweden sind schon bedeutend zusammen geschmolzen, und dürsen so wenig auf Unterstüßung, als auf eine Paufe der Rube hoffen: jene haben Dazu den Vortheil der Stellung für fich. Acht Stunden ift 20 gefämpft worden, an den Gieg fann man nicht mehr denken, nur der Rückzug bleibt übrig, aber auch dieser ist gesahrvoll. Herzog Bernhard fommt mit Horn überein, daß man fich während des Tags zu halten suchen und sich erst am Abend, wo man mehr gegen die Verfolgung geschütt ist, zurüdziehen will. Aber, 25 dieß ist nicht möglich, Flucht und Verwirrung werden viel früher allgemein, als man gefürchtet hat. Gine Riederlage, wie die Echweden noch feine erlebt hatten, entstand, das gesammte Jugvolf wurde zerstreut, nur ein geringer Theil der Meiterei fonnte sich retten. Das größte Unglud aber bestand darin, daß 30 der General Horn in Gefangenschaft gerieth.

Der Ausfall der Schlacht bei Nördlingen hatte für die Schweden die traurigsten Folgen. Ihre Neberlegenheit im Felde

war dahin und das Vertrauen ihrer Bundesgenoffen murde mehr, als wantend. Mancher dieser Bundesgenoffen war icit dem Tode Guitav Adolphs ohnehin nur noch aus kurcht auf ihrer Zeite geblieben, jent war die Gelegenheit da, wo die im 5 Stillen lau und abtrünnig Gewordenen geradezu von ihnen abfallen fonnten, ohne vor ihrer Buchtigung gittern zu durfen. Der Bund der Protestanten war leider von seher untlar über feine eigenen Bortheile und uneinig in seinen Gliedern: nun drohte er, sich völlig aufzulösen, man erinnerte sich nur noch w mit Angit an Heilbronn. Die Ratholischen frimmten ein Tedeum über das andere an, und der Raifer, wenn er vernünftige Maagregeln ergriffen und etwas Mäßigung bewiesen hatte, würde jest leicht und ichnell Friede und Dronung im Reich wieder haben herstellen können. Einige der schwächeren Etande 15 unterwarfen sich ihm freiwillig, aber die Härte, womit er sie behandelte, brachte die übrigen zur Verzweiftung. Man fann Gerdinand, der feinem Pringip, um Alles oder Richts zu spielen, getren blieb, eine gewisse Achtung nicht verlagen; aber fie vermindert fich febr, wenn man der Herrichaft gedentt, 20 welche die Pfaffen über ihn ausübten.

Riemand besand sich in größerer Verlegenheit, wie der Kanzler Trenstiern. Es wäre ihm zu verzeihen geweien, wenn er, der ohne Geld und ohne Armee war, alle Pläne ausgebend, in sein Vaterland zurückgefehrt wäre. Die deutschen Stände versagten den Beistand, die ichwedischen dagegen schiekten eine ausehnliche Zumme und ermunterten ihn, den Muth nicht sinten zu lassen. "Väre dieß doch" — schrieben sie ihm — "das erste größe Unglück, besänden sich doch noch die vornehmiten Neichs städte in seiner Gewalt, sehlte es doch nicht an Heersührern und so auch nicht gänzlich an Kriegsvolt." Trenstiern richtete num all seine Gedanten daraus, wie er die in den verschiedenen Provinzen Teutschlands zerstreuten Truppen zusammenziehen, die wichtigsen Derter beseitigen und eine neue Armee bilden könnte. Tem Herzou

Bernhard ward, da Sorn seiner Gesangenschaft wegen unberücksichtigt bleiben mußte, das Obercommando anvertraut; der hiedurch beteidigte Pfalzgraf Christian, der Reinen über sich dulden wollte, wie Bernhard Reinen neben sich, ging unwillig nach Worms. Die Soldaten, die sich bei Nördlingen gerettet und bei Frankfurt wieder 5 gesammelt hatten, begehrten mit Ungestum ihren rückständigen Sold und wollten vor ihrer Befriedigung nicht gegen den Jeind ziehen. Edweben fonnte nicht mehr Geld hergeben, der Herzog von Würtemberg, der bisher das Meiste beigesteuert hatte, befand sich in der Macht der Raiserlichen, Augsburg, Rürnberg und 10 Um wollten von neuen Abgaben Richts hören. Auf der Frant= furter Meffe, wo der Rangler von den Raufleuten eine Summe zu erpressen suchte, ward auch wenig ausgerichtet, und der Feind rückte unaufhaltsam vorwärts. Jest wandte er sich an auswärtige Mächte, an England, Holland und Venedig; auch von 15 diesen abgewiesen, entschloß er sich zulegt, das Bedenkliche seines Schrittes wohl erkennend, Frankreich um Hulfe anzusprechen. Die Noth hatte ihn zu dem Neußersten getrieben, es verstand fich von felbit, daß er nun nicht viele Weitläuftigkeiten mehr machte und Richelien die Reichsfestung Philippsburg, so wie die 20 übrigen Plate, die er verlangte, ohne Zeitverluft abtrat. Dem Rangler in seiner bedrängten Lage konnte es nicht zum Schimpf gereichen, daß er, als ihm zu seiner Rettung nur noch ein einziges Mittel blieb, dies einzige Mittel ergriff, man muß es ihm jogar anrechnen, daß er jo lange zögerte, als es irgend 25 ging; was joll man aber dazu jagen, daß die oberdeutschen Protestanten, ihrer Verpflichtungen gegen das Reich gang und gar vergessend, eine eigene Wesandtschaft an die französische Regierung abschickten und das Elfaß, die Testung Breisach und alle Plate am Oberrhein, die eben jo viele Schluffel zu Deutsch= 30 land waren, unter ihren Schutz stellten. Frankreich hatte längst auf das Elfaß grundloje Uniprüche gemacht, nun war die Gelegenheit gekommen, sich dieses fruchtbaren Landstriches zu be=

mächtigen; auch war es nicht müffig, den Moment zu ergreifen. Der Rheingraf, der sich im Ober-Cliaft tapier gehalten und sich jum herrn der Brude bei Strafburg gemacht batte, räumte den Frangojen Colmar, Echlettstedt und viele andere Dite ein, Damit s fie dem Teind nicht in die Hände fielen. Die faberlichen Waffen waren jast überall siegreich. Der Mönig von Ungarn war in eigener Perjon in's Bürtembergische gerückt, und batte fich bas ganze Land unterworfen; der Cardinat-Infant batte fich in Franken ausgebreitet und Miltenberg, Aichaffenburg und andere 10 Städte erobert: Piccolomini wandte fich, nachdem Tüntelsbuhl, Morgentheim, Rothenburg von ihm bejetzt worden waren, gegen den Main und der Herzog Wilhelm von Weimar juchte ihm den Hebergang umjonst streitig zu machen; Jolani mit seinen Croaten erfüllte die Gegend von Nürnberg. Fast eben so stand es in 15 Beitphalen und Niedersachsen; der Herzog Georg war mit der Belagerung von Minden beichäftigt, die schlecht von Statten ging, und fümmerte sich wenig oder gar nicht um Prenitierns Drove, die ihn fort rief; der Erzbischof von Bremen brauchte seine Truppen zu seiner eigenen Bertheidigung, der Herzog von Braun-26 jehneig zerivlitterte jeine Kräfte vor Wolfenbüttel und Neuftadt: genug, die protestantischen Heersührer, die bier agirten, veriolgten ihre fleintichen Privatzwecke und vergaßen die allgemeine Zache. Es ift faum möglich und noch weniger erfreulich, alle dieje ver einzelten Rriegshaufen, Die, gleich Billardfugeln, Durch einander 25 liefen, und weit eher, wie Mäuberhorden, um ihre Eriftenz, als um etwas Höheres fämpften, auf ihren Bügen zu begleiten: man fieht fein Centrum, man sieht nicht einmal ein Biel, und man fann nur das unglückliche Tentichtand, das auf eine jo entjentiche Beije ausgejogen wurde, beflagen, fann nur die Echweden, 30 deren weifer Rangler umjonst Dronung und Eintralbt in Die Bermirrung zu bringen ftrebte, in ihrer verlänglichen Stellung bemitleiden.

In jo hoffnungslojer Bedrängniß blieb Trenjtiern Alchts

übrig, als daß er die Bundesverwandten nach Worms zu einer Busammenfunft berief. Er that es wohl mehr, um zu erfahren, ob er noch wirklich Bundesverwandte habe, als aus andern Gründen. Unfangs stellten fich jo Wenige ein, daß er fich entichloß, gar nicht nach Worms zu geben; später jedoch langten 5 der Herzog von Bürtemberg und der Markgraf von Baden an, er nahm daher seinen Entschluß zurück und begab sich ebenfalls nach Worms. Er forderte von den Ständen eine offene Er= flärung, ob die Verbindung fortdauern folle oder nicht, und ob jie im ersteren Falle für die Wiederherstellung und Verpstegung 10 der Urmee zu jorgen gedächten; fie gaben eine ausweichende Untwort, und es fam Nichts zu Stande, im Telde murde es immer bedrohlicher aussehen, die schwedischen Truppen waren der größten Noth bloggestellt und übten alle Arten des Muthwillens aus; Herzog Bernhard bemühte fich vergebens, die aufgelöfte 15 Mannszucht einigermaßen wieder einzuführen, seine Beschle und Ermahnungen blieben ohne Wirfung. Augsburg und Frankfurt begannen in ihrer Ergebenheit für die Edweden zu wanten; es war ihnen nicht zu verargen, denn sie hatten von ihnen feinen Schutz mehr zu hoffen, von der Rache des Raifers dagegen bei 20 fortgesettem Trop das Schlimmste zu erwarten. In Franken wurden die Raiserlichen von Tag zu Tag gewaltiger; in drei Tagen eroberte Piccolomini Echweinfurt; Culmbach, Burgburg, Beigenburg u. j. w. ergaben sich schnell nach einander. In Beffen juchte der Landgraf den Croaten unter Jolani umjonft 25 Widerstand zu leisten. Alls die Stände des niedersächsischen Rreises zu Nelzen eine Versammlung abhielten, beschäftigten sie fich vornämlich mit Beschwerden über die Schweden, vor Allen über den General Banner, und beichtoffen, sich von ihnen völlig loszusagen. Run entstand aber die Frage, welcher Parthei man 30 sich anschließen jolle. Man schwantte, ob es vorzuziehen sei, mit Cestreich und Spanien Frieden zu machen, oder ob man beffer thate, eine Allianz mit Frankreich zu suchen. Bulest kam

man übereir, sich mit den Kurfürsten von Zachsen und von Brandenburg näher zu verbinden, die ihren Wunsch, sich von den Schweden zu trennen, längst zu erfennen gegeben hatten. Zohann Georg war eben mit der Belagerung von Prag be

- sichäftigt, als er die Nachricht von dem ungelicklichen Ausfall der Schlacht bei Nördlingen erhielt. Weit entiernt, nach diesem Mißgeschief seiner Bundesgenoffen alle seine Araite zusammen zu nehmen und sich dem Kaiser in Böhmen surchtbar zu zeigen, damit er seine Macht nicht in Teutschland concentriren tonne,
- whob er die Belagerung augenblicktich auf, führte sein Heer aus Böhmen heraus und begann, ganz insgeheim und ohne dem Ranzler, ja auch nur seinem eignen Better den Indalt der Berhandlungen mitzutheiten, mit dem Wiener Hof zu tractiren. Er sprach sich zwar dahin aus, daß er einen allgemeinen Frieden
- 15 zu vermitteln, feineswegs aber einen besondern einzugehen ge dächte: doch konnte einem so zweideutigen, undankbaren Character Niemand Glauben schenken, und Trenstiern am wenigsten war der Mann, der seinen hobten Versicherungen traute. In Virna wurden die Vergleichungspuncte vorläufig ausgemacht, in Prag
- miollten sie bestätigt werden: daß der zweite Prinz des egoidischen Rurfürsten das Erzstist Magdeburg bekommen sollte, war einer der hauptsächlichsten, der Meligions- und sonstigen allgemeinen Interessen, der pfälzischen Wiederherstellungsangelegenheiten und des Vortheits der übrigen Reichsstände war, wie bald ver
- lantete, nicht gedacht worden. Der Aurfürst wurde dringend aufgesordert, vor Drenstierns periöntlicher Ankunkt in Zachsen die Tractaten nicht definitiv abzuschließen: doch ihm war es nur um sich selbst zu thun und es war jest nicht zeit, sich zu erinnern, welche Verpstichtungen er gegen Gusav Addleh hatte.
- Wr legte seinen in Tresden versammelten Landstanden den Pirnaer Vergleich vor: sie billigten ihn nicht in allen seinen Theilen und fanden es überhaupt nicht rathsam, daß Sochsen sich zwischen Schweden und Ceitreich in die Mitte itelle. Auch

der Aurfürst von Brandenburg war mit diesem Bergleich nicht zufrieden und brachte Mancherlei gegen denjelben vor; ihn wußte man dadurch aber umzustimmen, daß man ihm über die ichwedischen Absichten auf Pommern, welches er für sich verlangte, Besorgniß einstößte. Drenftiern, wohl erfennend, daß 5 alle Stügen in Deutschland brechen würden, machte nun eine Reise nach Frankreich, um die Verbindung mit dieser Macht, in beren Planen es nicht liegen konnte, die Schweden gänzlich finten zu laffen, jo fest, als möglich zu fnüpfen. Bu Compiegne machte er dem König und dem Cardinal seine Auswartung und 10 erhielt günftige Versprechungen; über Paris ging er nach dem Saag und ward von den Generalstaaten mit ausgezeichneter Achtung aufgenommen, brachte sie aber zu feiner entschiedenen Erflärung über ihre Theilnahme an den deutschen Angelegen= heiten. Alls er zurückfam, erhielt er die Nachricht von dem 15 Abschluß des zu Pirna vorbereiteten und zu Prag vollzogenen Friedens, den Frankreich, feiner eifrigen Bemühungen ungeachtet, nicht zu hintertreiben vermogt hatte. Die vornämlichsten Bedingungen deffelben maren folgende: dem Kurfürsten von Sachsen war für seinen Sohn das Erzstift Magdeburg, dem Rurfürsten 20 von Brandenburg dagegen die Anwartschaft auf Pommern zugesichert worden. Die Rinder des Pfalzgrafen jollten aus Gnaden einen fürstlichen Unterhalt befommen und die Mecklenburgischen Berzöge wieder in ihr Berzogthum eingesetzt werden. Was den Besitz der Stifter, über den man sich am schwersten 25 vereinigte, betraf, so sollten die Protestanten diejenigen, die sie vor dem Baffauer Vertrag eingezogen hatten, auf immer, die übrigen aber auf 40 Jahre behalten. Die Reichsritterschaft sollte bei Ausübung der augsburgischen Confession bleiben. Mehrere Fürsten und Herren waren fürsorglich bedacht, außer= 30 dem hatte Johann Georg, mahricheinlich nur, um den Schein der Chre nothdürftig zu retten, noch um Religionsfreiheit für Die Protestanten in den faiserlichen Erblanden, so wie um eine

Beränderung im Reichsfammergericht zu Guniten der unterstrückten Parthei gebeten, er hatte es sich indeß rubig gesallen lassen, als Beides aus nichtigen Borwänden verweigert ward. Seisses Alles fann man noch entschuldigen, man fann sagen: der Kurjürst war schwach und klein und seine Umgebung batte leichtes Spiel mit ihm. In die Seele des Mannes hinein muß man aber erröthen, wenn man sieht, daß er sich sogar ausdrücklich verpslichtete, seine Truppen mit den kaiserlichen zu vereinigen und die Schweden aus dem Lande zu verjagen. Hiebei war feine Täuschung mehr möglich, so schwach und klein kann Keiner sein, daß er das Unehrliche eines solchen Schrittes nicht sühlte, und die Geschichte, die es aufgezeichnet hat, daß Gustav Aboluh dem sächsischen Kurjürsten zwei Weal und das leste Mal auf

15 Kosten seines Lebens, sein Land und seine gesährdete Existenz rettete, dars es nicht übergehen, daß dieser Kursürst ihm so theure Opser durch den schmachvollsten Verrath an den Seinigen dankte.

Dem Prager Frieden war noch die Bestimmung bingugefügt, 20 daß fämmtliche Reichsstände feierlich zur Theilnahme eingeladen werden sollten. Unfangs erregte er ein fast allgemeines Migvergnügen, selbst Arnheim war nicht mit ihm zufrieden, und der Aurfürst von Brandenburg verweigerte seine Erklärung über ben Beitritt. Nach und nach gestalteten sich jedoch die Sachen 25 anders; der ganze niederjächnische Areis jagte sich von den Schweden los, der Murfürst von Brandenburg nahm den Frieden an, die meisten fleineren Reichsstädte thaten das Rämliche, auch der Landgraf Wilhelm von Heffen fiel ab. Die Markgrafen von Baden und der Herzog von Würtemberg waren dagegen von 30 dem Frieden ausgeschloffen: ihre Länder befanden fich bereits in faiserlicher Gewalt, und nun wollte man ihnen zuvor die Wieder einsebung der Rirchenversaffung in den frühern Etand abbringen. Die Lage der Schweden wurde durch den Proget Frieden eigentlich um Richts gesahrvoller, als sie ichen vorher geweien

war, denn es ift gut, wenn Freunde, die feine find, die Maste abnehmen und in ihrer wahren Gestalt erscheinen; sie fam den Soldaten aber viel gefahrvoller vor, als sie nun auf einmal in Die Geheimnisse der Cabinette hineinblickten und sich gang und gar auf fich jelbst und auf die zögernde Hülfe einer auswärtigen 5 Macht angewiesen saben. Es war daber gewiß tein Wunder, wenn zu jo vielfachem Miggeschick, das den Rangler auf jedem seiner Schritte verfolgte, sich auch noch Unruhe in der Armee hinzugeiellte. Er mußte den drohenden Sturm jedoch durch die flugen Maagregeln, die er ergriff, zu beschwören und die Offiziere w durch eindringliche Vorstellungen davon zu überzeugen, daß nur durch feites, ftandhaftes Busammenhalten dem völligen Untergang zu begegnen sei; die schniede Antwort, die der Aurfürst von Sachien ihm gab, als er gegen den Prager Frieden protestiren und um Bewilligung billiger Forderungen bitten ließ, trug dazu 15 bei, daß die erbitterten Obersten in ihrem Entschluß, treu und gewiffenhaft auszuharren, bestärft wurden. Gie gaben Dreuftiern und Banner schriftliche Versicherungen ihrer fortdauernden Ergebenheit für Schweden, wogegen der Rangler und der General fich verbindlich machten, nicht ohne ihre Buziehung Frieden zu 20 ichließen. Prenitiern juchte nochmals wieder mit dem Aurfürsten von Sachsen anzufnüpfen, und ihn zur Neutralität zu bewegen: aber Johann Georg, die Verlegenheit seines frühern Bundes= genoisen, die doch nur durch ihn, durch seinen Absall, so groß geworden war, migbrauchend, stellte Bedingungen, auf die er 25 nicht eingehen konnte. Er überzeugte sich daher von der Unvermeidlichteit des Kriegs mit Kurigenien, und freute sich nur, daß eine Gefahr, die von anderer Seite drohte, glücklich porüber aina. Ter von Guitav Adolph mit Volen abae= jchloffene Waffenstillstand war abgelaufen, aber der französische 30 Gesandte vermittelte einen neuen auf 26 Jahre: Echweden mußte ihn freilich theuer erfaufen, doch war es schon Glück genug, daß er nur überhaupt und jo schnell zu Stande fam.

Der Rurfürst von Sachien suchte jest dem Mungler auch jeine Tiiziere abspenstig zu machen, er ertieß nämtich ein Umtauf ichreiben an dieselben, worin er versicherte, daß auf ihr Beites in den Friedensartifeln Rückficht genommen mare, und daft it, 5 um sich dessen zu vergewissern, nur die Wassen itreden oder bei ihm Dienste nehmen mögten. Bu gleicher Beit ließ ber Raifer ein strenges Edict ergeben, worin er allen Tenen, die bisber dem Teind gedient hatten, mit den schärsten Etrafen drohte, wenn sie nicht augenblicklich die Waffen niederlegten. Go von 10 Turcht por dem Raiser erfüllt und von den Beriprechungen Des Rurfürsten angelockt, hatten die ichwedischen Obersten, die großten theils Teutsche waren, einen ichweren Stand, und obgleich fie fich schriftlich gebunden hatten, mogten sie dennoch feine geringe Bersuchung fühlen, eine andere Parthei, als die des entschiedenen 15 Ungluds zu ergreifen. Die schwedische Armee stand im Anhaltichen, Die Infanterie in einem verschanzten Lager bei Mönch Neuburg. die Cavallerie aber in den umliegenden nächsten Törfern. Tas fächstiche Heer, aus 27,000 Mann bestehend, und trefilich aus gerüftet, rückte näher, und immer näher, bis es von dem 20 ichwedischen nur noch eine halbe Meile entsernt war; dann tief der Aurfürst bei Dreuftiern und Banner aufragen, ob sie das ihm von dem Raifer abgetretene Erzstift Magdeburg, deffen er zur Beriorgung feiner Truppen bedürse, gutwillig raumen wollten. Drenstiern war gerade abweiend, und der General 25 Banner ließ antworten, er muffe über die Sache an den Rangler berichten. Run wandten sich an Banner seine eigenen Diffgiere und fragten ihn, ob er erlaube, daß fie Einige aus ihrer Mitte in's Lager Des Aurfürsten ichickten, Die fich nach ieinen Ge finnungen erfundigten. Banner fand zwar eine foldte Unjrage 30 nicht ichicklich, er konnte es jedoch nicht verhindern, dan fich gwei seiner Oberften in's furfürstliche Lager begaben. Diese umitten bei ihrer Jurudfunft nicht genug Richmens zu machen von

Robann Georgs freundschaftlichen Abnichten: nie ichilderien ieme

Reigung, einen Frieden zu stiften, der jede der verschiedenen Bartheien befriedige und namentlich auch den Schweden Benugthung verschaffe, sie sprachen offen und unverhohlen ihr Mißvergnügen darüber aus, daß der Kangler und der General den Arica muthwillig und den ihnen gebotenen guten Bedingungen 5 zum Trot zu verlängern suchten. Drenftiern suchte sie von der Grundlofigfeit ihrer Meinung zu überzeugen, aber es gelang ibm nicht, und er mußte, um ihnen die Augen zu öffnen, sich wirtlich entschließen, nochmals die Unterhandlungen mit dem Rurfürsten anzutnüpfen. Er schickte also den Grafen von 10 Brandenstein mit seinen auf eine gerechte Entschädigung der schwedischen Rrone, auf die Sicherheit der evangelischen Reichsîtande und auf die Abfindung der Dffiziere und Soldaten gerichteten Vorschlägen an den Rurfürsten ab, und erflärte sich für den Fall der Genehmigung zur Abtretung Magdeburgs 15 bereit. Doch der Kurfürst antwortete spisfindig und unbestimmt und wollte zum Fundament der Verhandlungen den Prager Frieden machen; er stellte das Recht der Schweden auf eine Entschädigung im Allgemeinen in Zweisel, da Bustav Adolph ja, seiner eigenen Erflärung zufolge, gefommen sei, sich wegen 20 der ihm vom Raiser widerfahrenen Beleidigungen zu rächen, und da er ja auch den Krieg auf deutschem Grund und Boden weit weniger mit eigenen, als mit deutschen Mitteln geführt habe: er erbot sich zwar, die evangelischen Stände dahin zu bewegen, daß sie der Krone Schweden in Zeit von 4 bis 5 Jahren eine 25 Million Gulden erlegten, er verlangte dafür aber die schleunigste Räumung aller Derter und Länder, und wollte zum Unterpfand höchstens die Stadt Stralsund hergeben. Drenstiern konnte mit ber Art, wie man sich gegen die Krone Schweden benahm, unmöglich zufrieden fein. Gein ganges Streben war, fich ehren- 3, voll aus den deutschen Sändeln herauszuziehen; die Sachen standen zu verzweiflungsvoll, als daß sich noch an Giege und Triumphe benten ließ. Aber die Anmagung des Kurjürsten

von Sachien ging boch zu weit, um geduldet zu werden, und der Raiser lehnte es ausdrücklich ab, anders, als auf mittelbare Weise mit den Schweden zu unterhandeln. Der Rangler entichloff fich daber, fich lieber aus Deutschland mit Gewalt verjagen, als 5 sich den Frieden, wie ein Allmosen, zuwersen zu lassen. Die schwedische Urmee bestand aus 12,000 Mann zu Pierde und 14,000 Mann zu Guß, und hätte es mit der jächflichen recht wohl aufnehmen fonnen. Auch waren die gemeinen Soldaten noch zur Pflicht-Erfüllung geneigt, aber die vornehmiten Beiehls: 10 haber erflärten, daß sie gegen die Sachien, und überhaupt gegen Teutsche, nicht fechten könnten: viele von ihnen begehrten den Abichied, und alle Borstellungen fruchteten Richts. Je mehr aber auf der einen Seite die Waagschaale fant, je mehr itieg sie auf der andern. Immer mehr Stände traten dem Prager 15 Frieden bei, und wenn sie sehr rücksichtsvoll gegen den Kangler waren, jo jannen sie höflich auf irgend eine einleuchtende Ent: schuldigung. Um längsten zögerten die Herzöge von Mecklenburg, weniger aus Danfbarfeit, als aus Furcht, daß die Echweden, wenn fie sich der Ruste näherten, sich rächen mögten. Um Ende 20 bequemten fie fich jedoch gleichfalls zum Beitritt. Auch der Herzog von Vommern follte den Prager Frieden annehmen, gleichwohl lag in allen seinen Städten und Gestungen ichwedische Besatung. Unter solchen Umständen hielten es die treu gebliebenen schwedischen Liffiziere für das Beste, sich nach der 25 Rufte Deutschlands zurud zu ziehen. Banner blieb mit einem Theil des Heeres an der Elbe stehen, um den Aurjuriten vom Meer fern zu halten, Drenftiern dagegen marichirte in aller

Banner hätte sich, als der Getraidemangel sieg, gern von 30 Magdeburg, woselbst er stand, nach Thüringen an die Werre gezogen: aber seine Soldaten sesten sich dagegen und er muste sich entschließen, in's Braunschweigische und Hildesbeimische ein zurücken. Der Kurfürst von Sachsen suhr sort, die Banner

Eile mit einigen Regimentern in die Wegend von Wismar.

untergebenen Truppen durch Boripiegelungen aller Urt an sich zu loden, und wenn ihm diejes auch nicht völlig gelang, jo hemmte er doch den wackern muthigen General dadurch in jeder jeiner Bewegungen und hinderte ihn, etwas Erhebliches auszuführen. Aber nach und nach sonderten sich die faulen Glieder 5 von der schwedischen Urmee ab, und wenn auch meistens der Raifer und der Rurfürst diesenigen Soldaten gewannen, welche Banner und Drenftiern verloren, jo fam in den Reft doch wieder Ordnung und Eintracht, und 12,000 Mann, welche ge= horchen, find weit mehr werth, als die doppelt große Ungahl, 10wenn sie nicht gehorcht. Auch hatten die Schweden durch den Berluft ihrer deutschen Bundesgenoffen einen Bortheil, der fich erit im Laufe des Arieges herausstellen konnte; sie brauchten jett bei ihren Operationen Riemand mehr zu fragen und zu ichonen, sie fonnten mit größerem Rachdruck verfahren, sie dursten 15 an den Rampf um die Eristenz, zu dem ihr Kampf für die höchsten Interessen eines unterdrückten Bolts herabgesunken mar, Alles seven. Wir wollen es ihnen daher nicht zu hoch anrechnen, wenn wir sie von jest an völlig rücksichtslos auftreten sehen, wir wollen nicht vergessen, daß sie sich in einem erflärten kalle 20 der Nothwehr befanden, wir wollen erwägen, daß es menichlich war, wenn sie, die von den bedrängten Rachbarn in's Reich hincingerufen worden waren, die das Mark ihres Landes und das Blut ihres Königs an die heilige Cache der Religion und der Freiheit gesetzt hatten, und die jest auf's Echnödeste von 25 Allen verlaffen wurden, sich im Vollgefühl eines gerechten Borns für eine solche Unbill zu rächen suchten. Bon der andern Seite freilich wollen wir auch mit den unglücklichen deutschen Bölfern nicht darüber hadern, wenn sie sich von der höchsten Noth ver= leiten ließen, nach dem ersten Palmaweig, der ihnen geboten so ward, zu greifen und auf einen Frieden einzugehen, der den Streit nicht entichied, der die bundesverwandte schwedische Macht aber in Inhalt und Form auf's Tödlichste verlette: das Clend war

bis zu einem Grade gestiegen, wo von Recht und Unrecht faum noch die Rede jein kann, und wo die Berzweiftung das Sandeln lentre; die Gelder lagen unangebaut, die Bande, die den Pflua regieren follten, hatten ihn mit dem Echwert vertauicht, um 5 nicht in ihrer friedlichen Beichäftigung vom Schwert abgehacht zu werden, die Schlösser der Edelleute lagen in Trummern, die Hütten der Armuth in Niche, die Städte jeuizten unter der Lait der Besatzungen, die Törfer wurden, wenn ein wilder Soldatentrupp durchzog, ausgeplündert und in Brand genecht. 10 Sunger und Theurung waren die unausbleiblichen Folgen der Bernachläffigung des Ackerbaus, Miswachs vermehrte noch den Jammer und gräßliche Seuchen, die aus vielen Gründen in den Lagern ausbrachen, trieben ihn auf's Meußerste.

Runmehr erflärte fich der Rurfürft von Sachien öffentlich 15 jur einen Beind der Echweden, und gab dem General Baudiffin, der an Arnheims Stelle getreten mar, den erften Blutbeicht, wie er felbst ihn nannte. Baudiffin mandte fich gegen Medlenburg, um sich in den Besitz von Tömitz zu iegen, und die Schweden von der Ditiee abzuschneiden: Banner folgte ihm auf's Echnellite, 20 und schlug ihn jo vollständig auf's Haupt, daß der größte Theil der jächflichen Truppen getödtet und über 2000 Mann gejangen genommen wurden. Diejes Gesecht electrifirte die ichwedischen Soldaten auf's Neue und gab ihnen friichen Minth: fie iaben den abtrünnigen Gieg, den fie einst fait als ihr Eigenthum be 25 trachtet hatten, zu nich zurückfehren und wurden wieder von Hoffmung und Vertrauen beieelt. Es traf überdief eine will kommene Berftärfung ein, 2000 Reiter und 8 Megimenter duft polf. Banners Soldaten lechzten nach Rache an den jaliden, bodmüthigen Zachien und er zögerte nicht, fie in das Rurfuriten 30 thum hinein zu führen. Mord und Brand bezeichneten jeinen Weg und die armen, ichuldloien Unterthanen muften für die Sünde ihres meineidigen Girften buften. Bor Naumburg ratte Banner mit fieben Ranonen. "Wenn" - ip lich er ginem 12\*

jagen - "ein einziger Schufz aus der Stadt geschehen würde, io follte fein Menich am Leben gelaffen und jedes Haus in die Niche gelegt werden." Die Bürgerichaft mußte 15,000 Thaler herbei schaffen, und dennoch ward geplündert. Von dem Adel des Aurfürstenthums ward eine Summe gefodert, die er 5 unmöglich aufbringen fonnte. Die geringsten Dörfer wurden gebrandichapt und oft noch dazu angegundet. Genug, die Buth der Truppen fannte feine Gränzen, und der Kurfürst bemühte jich vergeblich, seinem Lande zu Gulfe zu kommen. Er hatte fich nur zu bald überzeugt, daß er die tapfern Streiter des 10 Rordens wohl überliften und hintergeben, nicht aber im offenen Telde ihnen Widerstand leisten könne, und er zog sich, wo sie ihm auch die Epige boten, vor ihnen zurück, selbst, wenn er ihnen an Mannschaft weit überlegen war. Um jeden Preis wollte er Magdeburg in seine Gewalt bringen. Er zog daber 15 den faiserlichen General Hatzeld zu sich heran und machte sich an die Belagerung der Stadt. Banner entschloß fich, Magdeburg, ungeachtet er nur etwa 9000 Mann beijammen hatte, zu ent= segen, aber es war ihm nicht möglich, denn der Aurfürst bot alle seine Macht auf und die Belagerten, so tapfer sie sich auch 20 wehrten, mußten sich, nachdem sie acht Tage lang beschossen worden waren, und nachdem es ihnen an Munition zu fehlen begann, ergeben. Der Berluft von Magdeburg war für die Schweden fehr empfindlich. In Westphalen hatte Lesle ihr Ariegsglück einigermaßen wieder hergestellt; er wußte die 25 wantende Stadt Bremen wieder zu neuer Unhänglichfeit zu ermuthigen, Petershagen und Minden zu erobern und von Danabrück und Hanau die Raiserlichen zu verjagen; was aber das Hauptsächlichste war, er brachte den Landgrafen Wilhelm von Heffen, der fich bisher neutral verhalten, mit dem Raifer so jedoch Unterhandlungen angefnüpft hatte, wieder auf schwedische Seite. Hierauf vereinigte fich Lesle mit Banner, der inzwischen in eine äußerst gesahrvolle Lage gerathen war. Bu Wittstock

fam es zwischen der ichwedischen und der allierten faisertichfächfischen Urmee zu einer mörderischen Echlacht. Die Allierten hatten Banner ichon verloren geglaubt und staunten nicht wenig. als fie fich jo plöttlich von diesem verwegenen General angegriffen 5 saben. Die Schweden mußten eine halbe Meile durch einen Wald ziehen, che fie fich in Echlachtordnung ftellen konnten: bas Lager der Teinde war auf einem hohen Berg, und jowohl durch einen Wall, als durch eine Wagenburg und durch Ranonen verwahrt. Banner mußte, um dem Geind beitommen zu tonnen, 10 lange herum marichieren, endlich fiel er ihn von der Zeite an. Zein Plan, fie aus ihrer fast unangreifbaren Stellung beraus zu toden, gelang ihm: sie famen ihm entgegen, aber mit ihrer gangen Reiterei. Run erfolgte ein Gefecht, von welchem Banner jelbst befannte, daß er seinesgleichen nicht erlebt habe. In dem 15 von Banner commandirten rechten Tlügel der Schweden fand feine Schwadron, die nicht acht bis zehn Mal angegriffen hätte und eben jo oft geworsen worden mare. Echon brachen die Raiserlichen in ein Siegesgeschrei aus, schon erging das Gerücht, daß Banner entweder todt, oder gefangen fei, da fam glücklicher 20 weije Lesle mit funf Brigaden Jugvolt herbei, und machte den bis auf den Jod ermatteten Edweden Luit. Abermals entitand ein gräßlicher Rampf, der bis zum Einbruch der Nacht fort dauerte: nun aber näherte sich der linke ichwedische Stügel, der nicht schnell genug hatte berbei rücken fonnen, weil er den Berg 25 hatte umgehen muffen. Diejer flößte dem Geind eine jo große Bestürzung ein, daß er sich in höchster Verwirrung auf Die Flucht begab, und den Echweden die Wahlstatt überließ. 5000 von den Alliirten waren auf dem Plat geblieben, viele der Flüchtigen murden noch von den nachiehenden Ednveden eder 30 von den Landleuten erichlagen; 2000 Gejangene waren gemacht. 151 Gahnen und Standarten, 23 Ranonen, die gange Bonnge, Darunter das Silbergeichirr des Rurfürften, fielen den Ziegen in die Bande. Ein jo glanzender Gieg, mit geringer Truppen

182

zahl über einen jo überlegenen Geind ersochten, verichaffte bem ichwedischen Ramen wieder Chriurcht und Unsehen. Banner benutte den Schreden, den er erregt hatte, und trieb die Raijerlichen durch Thuringen und Beisen bis nach Weitphalen. Stadt Erjurt murde gezwungen, das mit Guftav Adolph ge= 5 ichloffene Bündniß zu erneuern und in die Enriafsburg Befakung einzunehmen. Thüringen ward von den Edweden äußerft gemißhandelt; zu Gifenach entitand durch ihre Echuld eine Teuersbrunft, welche faft die gange Stadt in die Niche legte, und alle umliegenden Ortschaften wurden rein ausgeplündert. Hierauf 10 begab fich Banner, Den Rurfürften verfolgend, nach Sachien, bemächtigte fich der Brude bei Torgan und ftreifte bis Tresden. Johann Georg jah immer mehr ein, daß er durch den eigen= mächtig geichloffenen Frieden nur den Krieg in fein Land hinein gerufen batte. Banners Sorge war nun zunächst, seine Armee 15 in guten Winterguartieren unterzubringen und fie zu vermehren: er stand daher auf fächsischem Boden feit, eroberte Torgan, und ariff sogar Leipzig an. Leipzig wurde von den Raiserlichen entjest, doch mutheten diese eben jo iehr gegen die unglücklichen Einwohner des Landes, wie die Echweden, der Soldat unter= 20 ichied nicht mehr zwischen Freunden und Feinden, er betrachtete Die Welt als sein Eigenthum und sah in jedem Menschen, der mit effen wollte, ohne ein Edwert an der Seite zu tragen, einen Berbrecher. Best begann das Rriegsglud zwiichen den Ednweden und den Raijerlichen zu wechseln. Banner ward bei 25 Torgan hart von den öftreichtichen und sächfischen Heeren bedrängt, sie hatten sich um ihn berum gezogen und wollten ihn, einer Schlacht ausweichend, erdrücken. Er versuchte einige Zeit, fich bei Torgan zu halten, als Die Gefahr jedoch immer größer ward, als die Feinde immer mehr Truppen herbei zogen und 30 fich immer weiter ausbreiteten, ward ihm schwül. Er beschloß daher den Rückzug nach Pommern und wußte ihn trot jo vieler Echwierigkeiten, die fich ihm entgegen stellten, glücklich auszu-

führen. In Pommern hatte bisher Wrangel die ichwedische Rriegsmacht commandirt und dort glüdlich agirt. Da er fich aber ebenfalls von den Raiserlichen bedroht fab, war es ibm lieb, daß Banner fam. Banner und Wrangel vertheilten nich 5 nun in Pommern, um doch wenigstens dieses Land zu schützen. aber ihre Urmee war in einem sehr ichlechten Bustande und dieß war dem Geind nicht unbefannt. Die Raiserlichen glaubten, der Beitpunct, Die Schweden ganglich aufzureiben, fei Da, fie îtrengten sich daher bis auf's Acufierste an und ließen sich durch 10 feine Hinderniffe abhalten, Die gehaften Ausländer auf Echritt und Tritt zu verfolgen. Während beffen ftarb der Bergog von Pommern, ohne Erben zu hinterlassen, und ber Aurfürft von Brandenburg wollte, sich auf den Prager Frieden berufend, augenblicklich in die auf ihn vererbfällten landesberrlichen Rechte 15 eintreten. Natürlich wollten die Schweden das doch noch zum größeren Theil von ihnen besetzte Pommern nicht gutwillig räumen, um jo weniger, als es die lette deutiche Proving war, wo sie noch einigermaßen festen Buß hatten. Der Mursurft that alles Mögliche, um zu seinem 3wed zu gelangen, er intriquirte 20 und schmähte und ließ selbst von der Rangel berab für sich wirten. Die pommer'ichen Stände suchten einen Bergleich zu vermitteln, aber umjonit: Die Erbitterung itieg auf beiden Zeiten, ohne daß Etwas ausgerichtet wurde. Die faiserliche Urmee, Die ichon das halbe Pommern fich unterworfen batte, zog ab aus 25 Furcht vor einer Hungersnoth, und die Echweden breiteren üch wieder in Vorpommern aus: der schwedische Gesandte Bielte, der bisher mit dem Berliner Sof in Unterhandlungen gestanden, starb und der Faden, der zu einer gütlichen Ausgleichung batte führen können, riß mit seinem Tode gang ab. Die Rauerlichen 30 nutten dieje Beit, den Echweden in Sachien und im ubrigen Deutschland nach Arästen Abbruch zu thun, Holle, Mebenau, Gavelberg pp. geriethen in ibre Hande. Auch Tomiy ergob fich ihnen. Der Bergog von Mecklenburg machte einen ichtauen

Plan, jowohl die Echweden, als die Raijerlichen, aus seinem Lande zu entfernen, aber die Edweden ließen fich nicht überliften. Der Herzog Georg von Lüneburg erflärte fich öffentlich für einen Geind der Schweben, Die Stadt Erfurt machte Miene, von ihnen abzufallen. Der größte Verluft war aber für die 5 ichwedische Parthei, daß sie ihren redlichsten Bundesgenoffen, den Landgrafen von Beffen, einbußte. Er ftarb jo plöglich, daß der Verdacht der Vergiftung entstand. Gleich nach seinem Tode erhob der Landaraf von Tarmitadt Uniprüche auf Riederheffen und bedrobte die hinterlassene Wittwe, eine edle, heldenmüthige 10 Dame, mit der Gewalt der faiserlichen Waffen. Die hestischen Stände ließen fich mit ihm in Unterhandlungen ein, welche einen Waffen-Stillitand zur Folge hatten. Der Raifer gewann hiedurch zwar nicht direct, aber die Schweden verloren doch auf jeden Kall, und ihre Angelegenheiten nahmen eine immer 15 schlimmere Gestalt an.

280 bleibt aber der Mann, dem Trenftiern das Generalat übergeben hat, wo bleibt der Bergog Bernhard von Sachien= Weimar? Er war es, der die unglückliche Schlacht bei Nörd= lingen durch seinen Starrfinn berbei führte, indem er den vor= 20 üchtigeren Horn überstimmte; thut er denn Richts, um den Echweden einen jolchen Schaden wieder zu vergüten? Gewiß hat der Leier im Stillen ichon jo gefragt, sehen wir uns also nach dem Herzog um. Er hatte nach der Niederlage bei Nörd= lingen die Ueberbleibsel der Armee wieder gesammelt und sich 25 in die Wetterau gezogen: aber er jah sich bei der Abtrünnigseit des Seilbronner Bundes und bei den Folgen des Prager Friedens, außer Stande, das Beer zu unterhalten und Etwas an feiner Spige auszurichten. Gein imaginaires Herzogthum Franken war dahin und von Schweden war wenig mehr zu 30 hoffen, der Bergog hatte aber Nichts, als fein Echwert, er mußte fich daher nach einem besieren Räufer desielben, als der arme Rangler war, umsehen und richtete seine Blicke zunächst auf

Frankreich. Ter Cardinal Richetien wunsche Alichts jo sehr, als auf geradem Wege an den deutschen Angelegenbeiten Theil zu nehmen: was konnte ihm gelegener kommen, als ein solcher Feldherr, der das Takent besäß, die schwierigsten Entwurse der Staatskunft zu unterstützen und der dennoch zu keiner Beit sich unabhängig machen konnte. Der Herzog kam selbst nach Frankreich und ichkoß im Tetober 1635, nicht mehr als ichwedischer General, sondern in eigenem Namen, mit der franzostichen

Rrone einen Subsidientractat, worin ihm eine jährliche Unter is stützung von fünf Millionen zur Unterhaltung seiner selbst und einer Armee bewilligt wurde, worin er sich aber zugleich verspstichtete, bei seinen Operationen die königlichen Besehle im Auge zu halten. In einem geheimen Artitel wurden ihm noch Etiah und Hagenau als französische Lehen veriprochen, ein Bersprechen,

titel zu schäßen wußte, unter welchem er jenen Landstrich, wenn er ihn nur erst dem Feind entrissen habe, auch gegen den Freund behaupten könne. Er schus isch also mit franzosischem Welde eine eigene Armee, die er unumichränkt, obgleich unter franzbze siicher Hoheit, commandirte, ohne sedoch die Verbindung mit den Schweden förmlich aufzugeben.

Um Rhein hatte eine französische Heeresabtheilung unter dem Cardinal la Balette die Teindseligteiten gegen den Rasser bereits früher eröffnet: gegen den Rhein wandte sich auch Herzog Sernhard. Der kaiserliche General Gallas hatte sich den Tranzosien entgegen geworsen und sie bis Werz zurückgeschencht. Aber Gallas litt den empfindlichsten Mangel, und an der Ausführung des Plans, in Frankreich einzusallen und auf franzosischem Boden Winterquartiere zu nehmen, ward er verbindert.

In nächten Jahre nahm er jeinen Plan, den Krieg in das Innere Frankreichs hinein zu wieden, wieder auf, auch volftrie er glücklich bei Brenfach den Rhein und siet in Burgund ein, indeß die Spanier von den Riederlanden aus die Vienezie über

zogen, und Johann de Werth in Champagne vordrang. Doch die Raiserlichen stießen abermals auf Widerstand und mußten ihre Entwürfe aufgeben, ohne etwas anderes erreicht zu haben. als daß fie den Born des Rönigs und seines Cardinals gereizt hatten. Der Herzog Bernhard war bisher von la Balette zu 5 abhängig gewesen und von Frankreich zu wenig unterstützt worden, als daß es ihm hätte gelingen fonnen, sich am Rhein zu behaupten. Die Franzosen waren zu jener Beit schlechte Arieger, sie fürchteten den Marsch gang außerordentlich und trugen auch des Hungers wegen, der sie in Teutschland er= 10 wartete. Bedenten, Heldenthaten zu verrichten, die ihnen den Weg in's Reich bahnten; obendrein hatte der König es seinen Leuten frei gestellt, ob sie mit Anbruch des Winters nach Hause ziehen wollten, oder nicht, und Reinen lockte der Ruhm, der durch die Erduldung von Frost und Mangel erfauft werden 15 sollte, so sehr, daß er ihn nicht mit Freuden dem ruhigen, be= quemen Leben, das er bei den Seinigen hinter dem Dfen führen fonnte, geopfert hätte. Im Jahre 1638 nahm der Krieg in den rheinischen Gegenden jedoch einen glänzenderen Aufschwung. Bernhard, seiner Tesseln endlich entledigt und 20 alleiniaer Herr seiner Truppen, erhob sich schon im Tebruar. wo der Teind noch ftill und forglos in den Winterquartieren lag und erschien am Rhein. Waldshut, Zedingen und Laufenburg wurden rasch hinter einander genommen, dann ward zur Belagerung von Rheinfelden geschritten. Dieser Plat war 25 durch Natur und Kunft stark besestigt und mit einem trefflichen Commandanten, jo wie mit hinreichender Bejatung ausgeruftet. Da man mit Bestimmtheit auf baldigen Ersatz rechnen durfte, jo war nicht blog die Garnison, sondern auch die Bürgerschaft, zur hartnäckigsten Vertheidigung entschlossen. Der Bergog aber, 30 dem an der Stadt um jo mehr lag, als er wußte, daß fich fünf taufend Scheffel Getraide in ihr befanden, griff fie mit aller Gewalt an, ließ Minen graben und ichof die Mauern

nieder. Aber die kaiserlichen Generale Werth und Zavelli ritten, sobald fie die Rachricht von Rheinseldens Roth erhielten. herbei und setzten dem Herzog so hart zu, daß er sich zuruck gieben mußte. Werth und Savelli glaubten, Bernhard habe Die 5 Belagerung der Stadt völlig aufgegeben; wie murden jie über rascht, als er schon drei Tage hernach wieder heranzoa. Er griff die Raiserlichen, die sich dessen nicht im Entserntesten versehen und sich der Ruhe überlassen hatten, mit Ungestüm an und schlug sie dermaßen auf's Haupt, daß fast fein einziger 10 ihrer Stabsoffiziere verschont blieb und daß er vier ihrer Generale, wozu sowohl Werth als Savelli gehörten, gefangen nahm. Gleich in Tolge Diejes Sieges ergab fich die Testung Hünigen: Der Commandant von Mheinfelden widersetzte fich aber noch immer mit Standhaftigkeit. Als Bernhard jedoch Kar 15 thaunen herbei schaffen ließ, entichtoß er sich zur Capitulation. Huch Röteln und Freiburg gingen über. Ueberhaupt hätten Die Siege des Herzogs von den wichtigiten Folgen für Die endliche Beilegung des Krieges jein konnen, wenn die ichtaue frangofische Politif nur erlaubt batte, ihm ernitlich unter Die 20 Arme zu greifen. Doch das vertrug fich nicht mit Richelieus Breden, Bernhard follte wohl die öftreichische Macht beichäftigen, aber die protestantische Parthei sollte feineswegs durch ihn so weit gehoben werden, daß fie fich jelbst helsen und dem Meichs oberhaupt einen billigen Frieden abtropen fonnte. Frankreich 25 unterstütte den Herzog daher nur immer jo weit, als es nothig war, um ihn im Telde und in Thätigkeit zu erhalten, es ließ ihm aber niemals Sulfe angedeihen, wenn er im Begriff itand, der gangen Sachlage eine entscheidende Wendung zu geben. Statt beffen gefiel es fich in eitlem Schaugepräge: Der Enromal 30 ließ fich die Generale, die Bernhard nur durch die bochite Ber wegenheit, durch ein Selbstvertrauen, das an's Tolltubne streifte, in feine Gewalt gebracht batte, nach Paris ichiden, damit er die Eitelfeit der Franzoien durch den Anblict is wichtiger wie jangenen fiste, er ließ die eroberten Fahnen und Standarten, an denen deutsches Herzblut flebte, unter einer seierlichen Prozession in die Kirche bringen und sie dort, nachdem sie drei Mal vor dem Altar geschwungen worden waren, zum ewigen Berwahrsam, wie errungene Nationaltrophäen, niederlegen. 5 Vielleicht war es Bernhard ganz Mecht, daß der Cardinal so osien seine geheimen Absichten an den Tag legte, er durste seinen Tank nach der Größe der Bohlthat abmessen und er konnte, wenn Frankreich ihn als bloßes Mittel gebrauchte, sich ruhig sagen, daß er dieser Macht dasür nicht eben besonders 10 verpsslichtet sei.

Das Geer des Gerzogs wuchs, wie fein Glück, und er mard in jeinen Entwürfen fühner, je größere Erfolge er fand. Rach der Einnahme von Rheinfelden richtete er fein Augenmert zunächit auf Brenfach. Diese am Oberrhein gelegene Testung 15 beherrichte den Etrom und war der Schlüffel zum Elfaß. Rein Drt war dem Raiser von einer größern Wichtigkeit und von jeber batte er für Brenfach das Meußerste aufgeboten: Die Generale, die in diesen Gegenden commandirten, hatten den Beicht, Alles für die Rettung der Feitung zu thun. Ihre Lage 20 war jehr vortheilhaft und ihre Werfe von außerordentlicher Gestigkeit. Zedem Angriff bot fie Trop, nur der Hunger konnte zu ihr die Brücke bauen. Unbegreiflich ift es, daß der Commandant von Brenjach in feiner Sorglofigfeit jo weit gegangen war, den in seinen Magazinen aufgehäuften Getraidevorrath zu 25 Gelde zu machen; dem war jedoch wirflich jo, und der Herzog Bernhard, dem das befannt wurde, baute hierauf feinen Plan. Er umzingelte Brenfach mit seiner ganzen Armee; Der faiserliche General von Gobe näherte fich auf's Gilfertigite, um die Gestung zu entjegen oder mit Proviant zu verforgen, aber Bernhard 30 griff ihn an und er verlor nicht nur die 3000 Proviantwagen, die er beranführte, sondern zugleich sein ganzes Corps bis auf 2000 Mann. Auf gleiche Weise erging es dem Bergog von

Lothringen, als er daffelbe verinchte. Bulent ergab fich Die Testung, nachdem der tapsere Commandam Abeinach fich bis gum letten Augenblick gehalten und den Ausbruch der araiten Hungersnoth abgewartet hatte. Bernhard batte fie vorber ichon bis auf die innerste Echange erobert, er batte sie leicht mit Sturm nehmen fonnen, aber er wollte dieft nicht, da er fie gu ichonen wünschte. Dem Commandanten versprach er freien Abzug, doch ftand er im Begriff, fein gegebenes Wort zu brechen. als er erfuhr, daß Rheinach 30 Gefangene hatte verhungern 10 laffen. Die Milde, die der Herzog bei Einnahme der Keinung bewies, war recht ichon, wir wollen sie ihm jedoch nicht jo boch anrechnen, wie einer unjerer Borgänger gethan hat. Bernhard ging mit Brenfach fo gelinde um, weit er es in Gedanken io: gleich zu seinem Eigenthum schlug, weil er in Diesem frarten 15 Plat ein mächtiges Bollwert des Herzogthums fah, das er fich zum Erfatz für das ihm von Gustav Adolph und Drenftiern versprochene frantische durch seinen guten Tegen zu erobern gedachte. Er bewies dieß dadurch, daß er von den lleber wundenen für fich selbst die Huldigung forderte. Go ted es 20 auch war, daß Herzog Bernhard jolche Plane jagte, jo lag die Ausführung derselben doch nicht im Bereich der Unmöglichteit. Die Welt war noch nicht so sehr, wie jest, ein geschloffnes Banges, worin fich fein Stein verruden ließ, und in einer wilden anarchischen Beit, wo alle Berhältnisse durch einander 25 flutheten und alle Ordnung aufgelöft ichien, durite ein Held Manches für erreichbar halten, was unter andern Umitanden durchaus über den Areis menichlicher Beitrebungen binaus liegt. Bernhard speculirte, um noch mehr Treffer zu befommen, zu gleich auf eine portheilhafte Seirath und warf feine Augen auf 30 die hinterlaffene Wittme des Landgrafen von Beifen, die eine stattliche Urmee bejaß und ein Fürstenthum mit ihrer Hand zu verichenken hatte. Doch der Tod trat zwiichen den Kerzug und

seine Entwürse. Der Cardinal Michelien wurde trunfen vor

Entzücken, als er die Einnahme Brenjachs vernahm: er alaubte mit einer jo herrlichen Freudenpost den Bater Joseph, der sich ichon auf dem Wege, zum Grabe befand, wieder zurückrufen zu fönnen. Aber Bernhards Entschluß, Brenjach für sich zu be= halten stimmte seinen Jubel herab und stürzte ihn aus der 5 glübenditen Greude mitten in die verdrießlichste Verlegenheit hinein. Er wandte jedes Mittel an, den Bergog auf ge= schmeidigere Gedanken zu bringen, er lud ihn an den Hof, um seine Eitelfeit zu berauschen; Bernhard lehnte Die Einladung ab. Er bot ihm eine seiner Richten zur Gemahlin an, der Herzog 10 bedankte sich für die Ehre. Jest begann man, in ihm einen Geind zu sehen, und ergriff andere Maagregeln. Man entzog ihm die Subsidiengelder, man bestach den Gouverneur von Brenjach, um wenigstens nach dem Ableben des Herzogs fich in den Beilts der Festung und seiner Truppen zu setzen, man 15 täuschte Bernhard nicht, er durchschaute alle Ränfe, die gegen ihn gejvonnen wurden, aber man hemmte ihn doch dadurch in seinen Unternehmungen. Go lange er seine Kriegsmacht an= wenden mußte, die ichon gemachten Eroberungen gegen einen Angriff der Franzosen zu vertheidigen, konnte er keine neue 20 Eroberungen machen, und das Ausbleiben der Subsidiengelder verhinderte ihn an der zeitigen Erscheinung im Telde. Er hatte beabsichtigt, an den Ufern der Donau gegen Baiern und Dest= reich zu agiren, auch hatte er Banner feinen Plan bereits mit= getheilt, als ihn im 36sten Jahre seines Alters eine pestartige 25 Arantheit, die in zwei Tagen gegen vierhundert Menschen tödtete, auf die Bahre streckte. Der Herzog Bernhard war unläugbar ein bedeutender General, nur muß man nicht überiehen, daß er uns eigentlich erft nach dem Abtritt Guftav Adolphs und Wallen= steins als solcher ericheint. Mit dem Ersten in eine und die= 30 selbe Reihe ist er nicht zu stellen, und wenn ein neuerer Geschichtschreiber meint, daß ihm vielleicht nur ein längeres Leben gesehlt hätte, um einen Gustav Adolph zu erreichen, ja

zu übertreffen, jo ift dieß mehr, als gewagt. Bernhard verdanfte Die Erfolge, die er fand, mehr seiner Bravour, als seinem Genie: er war unwiderstehlich an der Spike einer Schwadren, aber er war im Gebrauch einer Armee oft zu hinig und zu unvor sichtig. Sein Heer wurde nach jeinem Hinscheid ein Bant apfel für brei Partheien, für seinen Bruder Wilhelm, dem er jelbst es zugedacht hatte, so wie für Schweden und Frantreich. Frankreich trug den Sieg davon, die Diffiziere übergaben dem Baron von Erlach, dem ältesten Therbesehlshaber, Das Commando, 10 und dieser war von dem Cardinal gewonnen. Er ließ die Truppen in's Eliaf zurückmarichieren, und es war ihm hier, auf einem Gebiet, das jo gut als frangoilich war, sehr leicht, jie zum llebertritt zu bewegen, um jo leichter, als er jich ge= hörig mit Weld unterstütt fab. Die Echweden fonnten es, jo 15 sehr sich ihr Resident zu Brensach auch Mübe gab, nicht ver hindern, da es ihnen an Geld mangelte; auch der Raiser, der Bernhards Diffiziere durch lockende Beriprechungen zu fich berüber zu ziehen juchte, drang nicht durch. Plun endlich iah fich Frankreich im Beijt einer ansehnlichen Ariegsmacht auf 20 deutschem Boden und fing an, den Raifer direct und unter eigenem Ramen zu befriegen. Auf dem Raiserstuhl faß aber nicht mehr Kerdinand der Zweite, sondern sein Sohn, Kerdinand der Dritte, ein Mann, der freilich die Grundfäße, aber doch nicht den Etarr finn seines Baters theilte, und der das allgemeine Etend gu 25 genau aus persönlicher Anschauung fannte, um nicht auf 5 Leb

Raifer Terdinand der Zweite war während feiner ganzen achtzehn jährigen Regierung nie zum Genuffe feiner hohen Etellung und zur Ausübung seiner schönsten und jühreiten Pilichten gefommen. 30 Mit dem Edwert in der Hand, batte er nich die Bobn gum Throne gebrochen, und die großen Momente, wo er das Edwert mit dem Friedenszepter hätte vertauschen tonnen, hatte er, ob gleich fie fich ihm mehrmals darboten, nicht zu ergreifen versianden.

hafteste die Abstellung desselben zu wünschen.

100

Un einen Rrieg, ben er ielbit entzündete und der ihn bald auf Die böchiten Gipiel führte, bald in die tiefften Abgrunde hinab iturste, hatte er fein Leben vergeudet: den unbandigiten Trop eines mit ihm grollenden Dieners, Die ärgsten Erniedrigungen und obendrein noch Untreue und Verrath hatte er erdulden 5 minien: das Verderben und die Noth von Hunderttaufenden hatte er auf feine Zeele geladen, und durch jo grangenlofe Opfer war, wie er sich am Abend seiner Tage gestehen mußte, Richts, gar Nichts erreicht worden. Wie mogte ihm zu Muthe fein, wenn er im Vorgefühl der dem oberften Richter bald abzulegenden 10 Mechenichaft, in Der iclaviichen Angit eines unfreien Gemiffens, auf feine Vergangenheit, auf Die Etrome Des vergoffenen Bluts, auf die Trümmer und Alichenhaufen der zerftörten Städte und Dörfer gurudblidte. Erft acht Wochen por feinem Ende dachte er daran, ieinem Sohn die Nachfolge im Reich zu fichern, ein 15 Beweis, daß jein Ende ihn überraschte. Er berief die Rur= fürsten nach Regensburg zu einem Collegialtage und legte ihnen hier schriftlich seine Propositionen vor. Diese hatten einzig und allein den Vortheil seines Hauses zum Gegenstand, damit aber der Egoismus nicht zu grell und beleidigend hervortrete, mard 20 Die Rube Teutschlands vorgeschoben. Der Raiser machte auf Die vielen Eingriffe aufmerkjam, die fich fremde Mächte in die Reichs= verfaffung erlaubten: er malte die Verwirrung aus, die entstehen werde, wenn bei seinem Hinscheid noch fein römischer Rönig erwählt jei: er ichilderte die Borzüge und Tugenden 25 seines Sohnes und schloß damit, indem er diesen auf's Dringenite zu seinem Nachfolger in Borschlag brachte. Den meisten der vorgedachten Gründe mußten die Aurfürsten beipflichten, vor Allem mußte es ihnen einleuchten, daß bei dem Buftand der Dinge auswärtige Monarchen sich nur zu wahrscheinlich ver= 30 anlagt jehen könnten, bei Erledigung des Thrones nach der Raisertrone zu greifen und fie in ihrem Wahlrecht zu beschränken und zu verlegen: jie fanden fich daher bald geneigt, dem Raifer

zu willsahren und seinen Sohn zu erheben. Die evangelischen Glieder des Wahlcollegiums wollten zwar zuvor den Lunct der Amnestie in's Reine gebracht wissen, sie wurden jedoch überhort und mit allgemeinen Versicherungen abgespeist. Frankreich und

- 5 Echweden hatten sehr viel gegen die Wahl einzuwenden, als sie den Aussall derielben erinhren. Sie hoben die vielen Verstöße, die man in der übergroßen Eile gegen den Inhalt der geldenen Bulle begangen hätte, heraus, und erklärten die Wahl für ungültig. Sie hatten auch in der Hauptsache keinesweges Unrecht:
- 10 große Unordnungen waren vorgefallen, man sprach von Bestechungen, vom Selvitmitstimmen des Kaisers, vom Mißbrauch der in Regensburg besindticken Besatzung. Doch war ihr Eiser in seiner Duelle zu unrein, auch hatte man nur im Reich, nicht aber im Ausland, über Vorgänge der Art zu richten. Ferdinand
- 16 der Tritte blieb also unangesochten und, ohne daß sich in Teutschland eine Gegenparthei erhob, römischer König, und bestieg nach dem baldigen Ableben seines Baters den Kaiserthren. Hätte er der Welt, die ihm die höchste Herrschaft, das Dominium mundi, schenkte, mit dem Frieden sogleich ein Gegengeschenk gemacht, so wollten wir seinen Namen in Gold fassen. Doch

- vielleicht war ihm dieg bei beitem Willen nicht möglich!

Mit dem Herzog Bernhard erloich die letzte hervorragende Gestalt des dreizigjährigen Krieges. Noch ward elf Jahre gestämpit, aber sast ohne Plan und Jiel. Die austretenden Seneräle sind tavier, aber unbedeutend: der Eine geht, der Andere kommt, aber Keiner ist größer, als jein Glück, Keiner hinterläst andere Spuren, als die Wunden, die er den Böltern schlägt. Vir wollen die Greignisse dieser Zeit kurz zusammendrängen, um sur einen kleinen Abris der Friedensunterbandlungen, die, wenn nicht interessanter, so doch wichtiger sind, als die unaushor sichen, meistens zweck und erfolglosen Scharmupel rober mititalrischer Kräste, einigen Raum zu gewinnen.

Herzog Bernhards Tod beireite den Roifer van einer Govbet, Werte IX.

großen Furcht und entjesselte ihm die Urme. Er fonnte seine Macht erft nach Bernhards Hingang wieder mit Entschiedenheit gegen Banner wenden. Dieser hatte sich, wie wir wissen, nach dem vergeblichen Versuch, sich in Sachsen zu halten, nach Pommern zurückziehen muffen und war dort in Gefahr gerathen, 5 völlig aufgerieben zu werden. Aber Banner war ein Mann, dem mit der Roth der Muth nur wuchs und der an Hulfs= mitteln unerschöpflich war. Die Diversion, die Bernhard dem Raijer am Rhein gemacht batte, war ihm febr zu Statten ge= fommen. 14,000 Mann frijder Truppen, die er aus Schweden 10 und Liefland erhielt, und der Umstand, daß sich mit dem finkenden Glück des Raisers manche abtrünnig oder wantend gewordene Freunde wieder auf seine Seite stellten, machten es ihm möglich, den Geldzug im Jahre 1638 wieder mit guter Hoffnung zu eröffnen. Die Roiferlichen, noch im theilweisen 15 Bejig von Borpommern und von Mecklenburg, flohen oder liefen den schwedischen Fahnen zu, um nur dem Hungertode zu entgeben. Banner wollte in Sachien und Böhmen einfallen; um aber nicht unterwegs zu verhungern, mußte er sich ent= ichließen, von Hinterpommern aus einen Umweg durch Rieder= 20 jachsen zu nehmen und erst durch das Halberstädtische in Rursachsen einzurücken. Die niederfächfischen Staaten verforgten ihn, um ihn nur wieder los zu werden, mit dem nöthigen Proviant. Sachjen zitterte vor seiner Anfunst: aber er hatte es dies Mal nicht auf einen längern Aufenthalt im Rurfürstenthum ab= 25 gesehen, sondern auf die faiserlichen Erbstaaten, und zunächst auf Böhmen, sein Augenmert gerichtet. Bei Elsterburg ichlug er den faiserlichen General von Zalis, bei Schemnit Die jächjische Armee. Dann drang er in Böhmen ein, bedrohte Brag, ichlug den General von Hoffirchen und verbreitete 30 Schrecken und Verwüstung durch das gange schlecht vertheidigte Rönigreich, obgleich er als Beichützer zu kommen vorgab. Die böhmischen Geichichtschreiber berichten Gräneldinge über die

Berheerungen, welche die Schweden anrichteten. Bor Allen mißhandelten sie die fatholischen Geistlichen, die ihnen in die Hände geriethen, aber auch Bürgern und Bauern wurde emporend begegnet. Was sich nicht fortichaffen ließ, ward zer 5 stört und da der Soldat feine Dorfer und Städte auf Die Achjel nehmen oder in seinen Tornister schnüren fann, so wurden fie zu Hunderten in Brand gesteckt. Bon Böhmen aus itreifte Banner nach Schlessen und dräute selbst Mahren und Destreich mit seinem Born. Der Raiser sah sich in der großten 10 Gefahr, da ergriff er aber auch die nachdrücklichten Maagregeln. Er schickte eilig Geld und Ariegsvolf nach Böhmen und tief itark werben. Fait zu gleicher Zeit zog Graf Hatield aus Westphalen und Piccolomini, der rasch aus den Riederlanden herbei fam, in Böhmen ein. Der Erzherzog Leopold, ein Bruder 15 Terdinands, ward an Gallas Statt zum Generalissimus erhoben, und Alles wurde aufgeboten, um die Armee, die dem gänzlichen Berfall nahe war, wieder auf die Beine zu bringen. Der Geld jug des Jahres 1640 nahm auch in der That für den Raifer eine besiere Wendung. Die Echweden wurden zurückgetrieben, 20 iie zogen über das Meißnische Gebirge und mußten sich, fort während von dem fed gewordenen Geind verfolgt, in's Thuringische werfen. Banner war mahrend seiner friegerischen Laufbahn fait immer, wie auf der Schaufel; bald hoch, bald niedrig, aber niemals lange in einem dieser Extreme verharrend. Die Land 25 gräfin von Heffen, die ichen der Meligion wegen im Etillen immer Freundin der Echweden geblieben war und den Raiber burch schlaue, in die Länge gezogene Berhandlungen hingehalten hatte, um einstweilen das Neugerste von sich abzuwenden und im Geheimen eine Berbindung mit Frankreich anzukniwien, er 30 flarte sich jest bestimmter für sie und vermehrte ihr Seer.

Harte sich sest vertimmter sur sie und vermehrte ihr Heer. Die Herzöge von Lüneburg gingen von dem Prager Frieden ab und sührten Banner, der bei Ersurt stand und seinen Untergang ichon vor Augen sah, ihre Truppen zu. Auch Hossen sichtlitte

Hulfe und der Bergog von Longueville stief mit Bergog Bernbards nachgelaffener Urmee gleichfalls zu ihm. Sogleich erhob fich Banner und bot den Raiserlichen, denen er nun wieder überlegen war, bei Saalfeld ein Treffen an, das Viccolomini jedoch wohlweislich ablehnte. Als die Baiern fich zuletzt von 5 den Raiserlichen trennten, und ihren Marich nach Franken richteten, periuchte Banner einen Angriff auf fie, der aber eben= falls vereitelt wurde. Beide Urmeen blieben nun in dem ausgehungerten Seffen jo lange steben, bis der Mangel und die Rahreszeit sie vertrieb. Viccolomini wählte sich die Ufer der 10 Wefer zu seinen Winterguartieren, Banner machte fie ihm itreitig und er mußte fie den Schweden räumen. Huf einem Gaftgebot zu Hildesheim fämpften die Ratholifen zur Abwechselung auch einmal mit der eigentlichsten Waffe des papstlichen Stuhls, mit Gift. Der Landgraf von Beffen und der Graf von Schauen= 15 burg ftarben nach dem Genuß eines verdächtigen Weines auf der Stelle: Banner, für den er hauptsächlich bestimmt gewesen war, empfand die Wirfung erst später.

Die Kurjürsten, von der gränzenlosen Noth des Baterlandes gerührt und persönlich bedrängt, hielten zu Kürnberg einen 20 Collegialtag. Hier fam sehr viel zur Sprache und wenigstens das Eine zu Stande, daß der Kaiser, auf inständiges Flehen und Bitten der Fürsten eine Reichsversammlung nach Regens-burg ausschrieb. Seit 27 Jahren war fein Reichstag gehalten worden: von welcher Wichtigfeit, von welch heilsamem Einfluß 25 hätte der endlich angesepte sein können, wenn es der Kaiser nur ernstlicher gemeint hätte. Aber die Gegenwart des Reichsoberschaupts, die Mehrheit der fatholischen Stimmen im Kursürstensrat, die überlegene Anzahl der Bischöse, die schwierige Stellung der evangelischen Stände und mehr Hindernisse dieser Art verson anlaßten, daß die Reichsversammlung, weit entsernt, Eintracht und friedliche Ausgleichung berbeizusühren, eher das Gegentheil erzielte. Die Evangelischen verstuchten den Regensburger Tag:

fie faben in ihm Richts, als eine Busammenverichwörung Deftreichs und feiner Anhänger gegen die dem Raifer gegenüber stebende Parthei, sie zitterten vor den Tonnerfeilen, die dort geschmiedet wurden, und wünschten Richts so sehnlich, als daß E die Schmiede in ihrer heilloien Arbeit gestört werden mögten. Dazu entichloß sich nun Banner, den Alles reizte, was an's Tollfühne streifte. In der strengsten Ralte des Winters verließ er seine warmen Winterquartiere zu Lüneburg und machte sich auf den Weg, ohne Zemand mitzutheilen, was er beabiichtigte. 10 Die Donau war gefroren, und er stand vor Regensburg, ebe der Reichstag das Geringite von seinem Marich ersahren hatte. Natürlich war die Bestürzung, die seine unvermuthete Ankunft erregte, außerordentlich groß, die meisten der versammelten Stände entschlossen sich zur Flucht, aber Ferdinand erflärte, daß 15 er die Stadt nicht verlassen würde, und seine Standhaftigteit erweckte auch in den Andern, wenn nicht Muth, doch Schaam. Bald fiel Thauwetter ein, jo daß die Donau jo wenig zu fruße, als zu Schiffe paffirt werden fonnte. Die Reichsversammlung fam demnach mit dem blogen Echreck davon, und Banner, der 20 den deutschen Raiser, nun er ihn nicht zu fangen vermogte, doch wenigstens ärgern und franken wollte, ließ fünshundert Kanonen gegen die Stadt abseuern. Nun beschloß er, tiefer in's Bairische vorzudringen und bis in's Mährische zu rücken, um seinen Truppen Beute und bessere Rahrung zu verschaffen. Doch der 25 ihn begleitende frangösische General, ohne den er Richts ausrichten konnte und der fürchtete, daß es feine Absicht fei, die weimarsche Armee gänzlich von ihrer Gemeinschaft mit Frankreich abzuschneiden, ließ sich durchaus nicht zur Ginftimmung und Theilnahme bewegen. Er verließ Banner und wandte fich 30 gegen den Main, und die Echweden sahen sich nun ploptich der ganzen faiserlichen Macht bloßgestellt, die ihnen immer naber

auf den Leib drang. Banner fonnte nur noch auf einen ichnellen Rückzug denken, aber wie dieser im Angesicht eines an Reiterei

überlegenen Heeres, zwischen Etrömen und Wäldern in einem gang und gar feindlichen Gebiet bewertstelligt werden follte, das war eine ichwierige Frage. Doch Banner war gewohnt, das Unmöglich Scheinende zu unternehmen, er machte sich also auch jest ohne Weiteres daran, eine Aufgabe, vor welcher der We= 5 danke ichauderte, durch die That zu lösen, wie es dem Helden geziemt. Bei Neuburg mußte er drei Regimenter im Stich taijen, die nach einer spartanischen Gegenwehr in faiserliche Gefangenichaft geriethen, die jedoch den keind jo lange aufbielten, bis Banner den Boriprung gewann und entfam. Es 10 hing auf diesem außerordentlichen Rückzug von einer einzigen halben Stunde ab, ob die Schweden vertilgt werden sollten oder nicht. Hätte Viccolomini den Pag bei Priesnig diese halbe Etunde früher erreicht, jo ware für Banner an ein Entfommen nicht zu deuten gewesen. Bald darauf hatte Banner das Ber- 15 gnügen, daß der frangösische General sich — bei Zwickau wieder mit ihm vereinigte. Zett richtete er seinen Marsch nach Halberstadt, wurde unterwegs aber von einem kieber befallen, welches seinen durch Anstrengungen und Ausschweifungen erichöpften Körper dermaßen angriff, daß er bald nur noch in 20 der Sänfte von Drt zu Drt geschafft werden konnte, bis er im Mai 1641 zu Halberstadt den Geist aufgab, kaum vierzig Jahre att. Banner war ein General, der in seinem Wesen und Leben die ganze wilde, verworrene Beit, in die er fiel, abspiegelte. Den Rrieg betrachtete er als sein Bewerbe, als eine Noth= 25 wendigfeit: die Mühseligfeiten, die er mit sich brachte, ertrug er ohne Marren, aber die Laster und bosen Gewohnheiten, die er hervorrief, betrachtete er auch als billige und gerechte Ent= ichädigungen für jo viel Last und Beschwerde. Als Beerführer hat er glänzende Thaten verrichtet, ohne darum auf den Ramen 30 cines guten Geldherrn Unspruch gewonnen zu haben; er würfelte gern mit dem Schicksal und war freilich ein glücklicher Spieler, Der niemals, trot seiner Berwegenheit, Alles einbuste,

iondern der immer noch einen Einfah übrig behielt. Seinem Baterlande war er bis in den Tod getren, von seinen Beiten Witgeneralen icheel angesehen, von den deutschen Reichsfürsten gehaht. Daß ser die seit der Schlacht bei Nördlingen und dem Prager Frieden is tief gesunkenen schwedischen Angelegenheiten wieder in die Höhe, und die nordischen Wassen wieder in Anschen zu bringen wußte, gereicht ihm zum ewigen Ruhm und giebt ihm ein Recht auf die Tankbarkeit sedes Protestanken. Seine Feinde wechten ihn, als sie die Nachricht von seinem Hinschen erhielten, auf ihre Weise: sie jauchzten über seinen Tod und zeigten das durch, wie sehr sie ihn bei Ledzeiten respectirt hatten.

Bur Die Echweden hatte fein Verluft gleich zu Anfang ichlimme Folgen. Der Geift der Empörung begann, fich in der 15 Armee zu regen, die Diffiziere bestanden auf ungefäumte Berichtigung ihrer Rückstände und feiner der in Banners Stelle getretenen vier Generale konnte fie zufrieden stellen, Die Defertion rif unter den Truppen ein, die frangofiich weimarichen Soldaten waren lästig und itorrisch, die Lüneburger verließen die Edweden, 20 da ihre Kürsten inzwischen mit dem Raiser ausgesöhnt worden waren, und auch die Heisen sonderten sich von ihnen ab. Ter Beind ließ eine jo ichone Welegenheit nicht ungenutt, er breitete fich in Niederlachien aus und wußte fich, obgleich er zwei Mat geichlagen wurde, zu halten und mehr zu befeitigen. Wenn Die 25 Echweden nicht gang herunterfommen jollten, jo mußte ein neuer Generaliffimus, Der Die gerriffenen Bande des Geboriams wieder anzufnüpfen und dem hauptloien Körper, von dem die Glieder abiielen, weil der Lebenspuls itoette, wieder eine Zeele einzu hauchen veritand, ausgefunden werden. Man fand ibn in 30 Bernhard Toriteniohn, der dem großen Guitav Adotoh ichon in den polniichen Ariegen als Page gedient, und eben jo, wie Banner, von seinem unübertrefflichen Ronig Alles gelernt hatte. was man in folden Dingen ternen fann. Sindav Abotob fethft

batte ihn bei einem frühern Anlaß des Obercommandos mürdig ertlart; dieser Umstand war für seine Wahl entscheidend und Toriteniohn mußte fich, trot des Podagras, an welchem er litt, zur llebernahme des ichwierigen Poitens entichließen. Er fam. Das Bertrauen ging ihm voran und ein voller Geldfack, den er 5 mitbrachte, gewann ihm die Bergen der Soldaten. Er nahm die von jeinen Vorgängern oft gefaßte, aber nie durchgesette Maxime, den Krieg in die östreichischen Provinzen hinein zu spielen und Tenjenigen, ber das gange Unglück veranlagt hatte, die Roften zahlen zu laffen, wieder auf, und ihm gelang es endlich, damit 10 durchzudringen. Durch Brandenburg ziehend, brach er in Schlesien ein, nahm Glogan und Schweidnig, warf sich dann in's Mähriiche, eroberte Elmütz und bedrohte Wien. Je weiter er fam, je besser ging es, denn in den Ländern, die den Krieg nur noch von Hörenjagen fannten, fanden feine Truppen einen 15 fetten Tiich. Aber Piccolomini und der Erzherzog Leopold warfen sich ihm entgegen und drängten ihn zurück. Er fiel hierauf in die Laufits und marschirte durch Meißen an die Elbe, paffirte bei Torgan diesen Strom und faßte Leipzig in's Huge, eine Stadt, Die einen reichlichen Vorrath an Geld und 20 Lebensmitteln versprach, weil fie jeit gehn Jahren feinen Beind mehr gesehen hatte. Die Raiserlichen eilten mit aller Schnelligfeit zum Entiat herbei, und abermals fam es bei Leipzig zu einer blutigen und enticheidenden Schlacht. Groß war die Tapferfeit auf beiden Geiten, Die Raiserlichen wurden durch das 25 Andenfen an die unter Tilly an diesem Drt erlittene Niederlage beseuert, sie durch einen Sieg vergessen zu machen, die Schweden erinnerten sich der an dem nämlichen Drt errungenen Lorbeeren, Die sie sich nicht entreißen lassen durften, Torstensohn, Gustav Adolphs würdiger Schüler, dachte mit Begeisterung an seinen 30 großen Lehrer, dessen Geist ihn hier, wenn irgendwo, umichwebte und ein Zeuge seiner Thaten war. Die Schweden errangen nach ichwerer Arbeit den vollkommenften Gieg, der ihnen zwei

ihrer Thersten und 3000 Mann, dem Jeind jedoch die ganze Artillerie und Bagage, das Silbergeichirr und die Manzlei des Erzherzogs, 5000 Todte und eben so viel Gesangene kostete. Torstensohn war zu sehr geschwächt, um den Jeind versolgen zu können, er hatte sich demielben aber für immer surchtbar gemacht und fand in Leipzig, welches sich drei Wochen nach dem Treisen ergab, eine herrliche Belohnung für so viel vergossenes Blut. Tie Stadt mußte seine ganze Armee neu kleiden und noch außerdem drei Tonnen Goldes zahlen. Freiberg, das er nun angriff, widerstand ihm und wurde durch Piecolomini entsept. Er wandte sich jest gegen die Tder, stand aber mit einer Schnelligkeit, die alle seine Bewegungen characterisitre, auf einmal wieder an der böhmischen Gränze, drang abermals in Mähren ein, errichtete zu Tobitichau sein Lager und beherrichte

Mittlerweile waren auch die Alliirten der Schweden thätig geweien. Die heifische und weimar'iche Armee hatten im Erzbisthum Cölln agirt, bei Rempten über den Rurfürsten und den faiser= lichen General Hagield einen bedeutenden Gieg erfochten und 20 fich dadurch gute Winterquartiere verichafft. Der frangoffiche General, durch seine Instruction angewiesen, sich vom Main und Rheinstrom nicht zu weit zu entfernen, hatte fich dann von den Heffen getrennt und war nach langem Gerumirren vom Beind bis ins Elfaß zurückgetrieben worden. Bier blieb er 25 stehen und martete Verstärfung ab. Da Richelieu in dieser Beit gestorben und Mazarin, der den deutschen Krieg nicht, wie Jener, als Reben= jondern als Hauptiache betrachtete, an seinen Plats getreten war, jo langten bald 8000 Mann an. Mit Diesen ging er über den Rhein und bemächtigte fich der Etadt 30 Rotweil und eines bedeutenden bairiichen Magazins, fand jedoch in Rotweil durch die Ungeschicklichkeit seines Wundarztes den Iod. Seine ganze Armee ward gleich darauf von Hapfeld bei Tuttlingen, wo fie fich des rauben Winters wegen für unge fährdet hielt, überfallen und, mit Ausnahme der Meiterei, die iich rettete, theils in die Pfanne gehauen, theils gefangen genommen.

Torstensohn machte sich jett an die Ausführung eines andern Plans. Die ichwedische Regierung hatte große Ursache 5 über Christian den Vierten, den König von Tänemark, ungehalten zu sein. Dieser Monarch arbeitete den Schweden entgegen, wo er irgend fonnte, er beschwerte ihren Handel und hinderte ihre Schiffahrt. Der Nationalhaß, der fich noch aus den Beiten der Bereiniaung beider Reiche unter einem Herricher herschrieb, fam 10 bingu, um die Echweden noch mehr zur Rache aufzureizen, als jie es ohnehin schon waren, und Torsteniohn befam Besehl in Holitein einzufallen. Die dänischen Minister ahnten Richts, eine Kriegs Erflärung ward unnöthig gefunden und Torstensohn stand in Holstein, bevor sich der Rönig von Tänemark bessen 15 versab. Er bemächtigte sich dieses Herzogthums, das feinen Widerstand leisten konnte, mit Sturmes-Gile, und brachte alle festen Berter besielben, mit Ausnahme von Rendsburg und Glückstadt, in jeinen Beig. Die danische Flotte verunglückte bei Gehmarn, eine andere ichwedische Armee drang in Schonen 20 ein und König Christian war auf dem Bunct, sein ganges Reich an den gehafteiten seiner Teinde zu verlieren. Aber dem Raiser mußte es im höchiten Grade beunruhigend fein, daß sein Bundesgenoffe fich in einer jolchen Gefahr befand, daß die Echweden im Begriff franden, ihre Macht durch die Ginnahme Tänemarts 25 zu verdoppeln. Er ertheilte daher dem Grafen Gallas, Der auf's Neue zum Commandanten erhoben worden war, den Befehl, mit einer Urmee nach Holftein zu rücken, um das Menferite abzuwenden. Gallas machte fich fogleich auf den Weg, er eroberte Riel, vereinigte sich mit den Tänen und hoffte, Die 30 Schweden in Jütland einzuschließen. Aber Toritensohn zog durch einen unbejetzten Bag dem Gallas entgegen und jetzte ibm fo hart zu, daß er den gangen Elbstrom bis Bernburg

hinaufzog und fich hier in ein feites Lager warf. Die Danen, an Sahl ohnehin sehr gering, trennten sich nun wieder von den Raiserlichen und beide Theile erichöpften fich in Vorwürfen, Die fie einander machten. Toriteniohn folgte Gallas auf Den 5 Tuß, um zu verhüten, daß er fich in Ther und Riedersachien nicht etwa verstärfe: er nahm eine jolche Stellung, daß er dem Teind in den Rücken fam und ihm zu Böhmen und Sachien den Weg veriperrte. Das Lager der Raiserlichen war zu feit, um einen Angriff zu gestatten, aber ber Hunger, gegen ben 10 man fich nicht verichangen fann, nahm bald überhand: Menschen und Pferde fielen um die Wette um, und jene liefen Saufen= weise zu den Schweden. Gallas entichloß fich zulent zum Ruch zug nach Magdeburg: er wählte zu feinem Abzug eine finftre Racht und ließ zuvor alle Hunde, Giet und Hähne, Die ihn 15 hätten verrathen fonnen, aus dem Lager ichaffen. Doch Torften. john war wachjam, und Gallas fonnte seinen Plan erft in's Werk richten, als der schwedische General sich mit dem großten Theil jeiner Meiterei nach Gisleben entfernt hatte, um die faiserlichen Partheigunger zu überialten. Aber Toriteniobn, 20 jehr ichnell von dem Marich des keindes unterrichtet, belte feine Cavallerie bei Züterbock ein und zeritrente fie und rieb ben Meit der Gallas ichen Armee bei Magdeburg auf. Hierauf zog Toritenjohn an der Spike von 16,000 Mann nach Bohmen. um den Arica abermals in die faiserlichen Erbstaaten zu ver 25 pflanzen. Der Raifer, weniger auf feine Macht, als auf einen Traum vertrauend, verjügte fich in eigener Perion nach Prag, und erließ, um fich der göttlichen Gnade zu versichern, itrenge Beiehle und Trohungen gegen die Protestanten. Hanfeld ver fammelte alle öfterreichische und bairische Truppen unter seinen 30 Kahnen. Dies Geer war das lette, das dem Raifer zu Gebete fand,

Wahnen. Dies Heer war das letzte, das dem Kaifer zu Gebete stand, aber statt unter diesen Umständen einer gerechten Besorgnisch Raum zu geben, war die Brust des unversichtigen Mannes von Uebermuth geschwellt. Bei Zankowip, drei Meisen von Taber,

trafen die Echweden und die Raiserlichen zusammen: Hakfeld commandirte die größere Bahl, aber Torstensohn, der sich da= durch nicht ichrecken ließ und dem das Stehenbleiben unter freiem Himmel bei der rauben Witterung beschwerlich fiel, beichloß anzugreisen, da er nicht angegriffen ward. Ein wüthendes 5 Gefecht begann, und Satzield ward in zwei auf einander folgenden Treifen völlig geichlagen, ja perjönlich mit 3000 Mann ge= fangen genommen. Dieser Sieg war von der höchsten Wichtig= feit. Der Raiser entstoh, Richts, als die Krone mit sich nehmend und in Prag alle seine Rostbarkeiten zurücklassend, eilfertig nach 10 Wien, und Torstensohn, der jest das allein noch übrig ge= bliebene Bollwerf der öfterreichischen Staaten vernichtet hatte, brach mit feinen Schweden in die Erblande mit allem Ungestüm und Grimme eines unbedingten Giegers herein. Gang Mähren wird erobert, Brunn wird fest eingeschlossen und wenn es sich 15 nicht ergiebt, jo liegt es nur daran, daß die Commandanten dicies Planes, als chemalige schwedische Ueberläuser feinen Pardon zu hoffen magen, alle Schlöffer und Städte an der Tonau fallen Torftenjohn in die Bande und endlich, endlich fteht er vor Wien. Ragoti, der Fürft von Siebenburgen, für 20 den jedes Unglud des Raisers ein Glud ift, verband sich mit Torsteniohn und die Vereinigung seiner Truppen mit den Schwedischen stand nahe bevor. Der Kurfürst Johann Georg von Sachien, den die schwedischen Einquartirungen auf's Neußerite brachten, und der vom Kaiser feine Bulfe mehr erwarten durite, 25 ichloß einen Waffenstillstand mit den Schweden, den er von Jahr zu Jahr erneuerte; von ihm hatte Ferdinand also Richts mehr zu hoffen und konnte billigerweise auch Nichts mehr von ihm fordern. Die frangösische Armee hatte sich ebenfalls tapfer bewiesen und die Macht Baierns am Rhein und in Schwaben 30 in Echach gehalten. Un Freiburg scheiterte freilich ihre Rühn= heit, die Baiern hielten fich auf's Standhafteste und zwangen den Herzog von Enghien zum Mückzug. Aber die Baiern

waren durch ihre Unitrengungen doch zu entfraftet, um dem Raifer Beistand zu leisten, fie konnten nicht einmal die Ribein: ufer vertheidigen, Speier, Worms, jogar Philippsburg ergaben iich, und auch Mainz unterwarf fich dem Gieger. Aber, wenn 5 den Raiser nicht seine Freunde retteten, jo bewahrten ihn vor dem völligen Untergange ieine Teinde. Die Echange bei der Wiener Brücke, deren fich die Schweden schon bemächtigt hatten, murde bald wieder verloren; die schwedischen Ebersten batten jie gegen Toriteniohns ausdrückliches Gebeiß, ftatt mit alten er 10 probten Soldaten, mit gefangenen faijerlichen beiegen laffen, die sich um den geschwornen Eid wenig fümmerten und die erite Gelegenheit zum Wiederabfall mahrnahmen. Die 25,000 Mann, mit denen Ragopi den Echweden zu Bulfe geeilt war, ichadeten ihnen weit mehr, als sie nütten. Roh und undisci 15 plinirt, wie diese Barbaren waren, hatten sie keineswegs die Absicht, Toritensohns Ariegsplan zu unterftützen, fondern verfolgten kein anderes Biet, als sich die Taichen zu füllen und ihrer angebornen Graniamteit burch Verwüftungen und Unfug Genüge zu thun. Der Raiser ließ fich mit Magopi in Unter 20 handlungen ein und dieser, der von Treu und Glauben nicht wußte, der den ersten Gewinn für den besten hielt und den die Rache in sein weitläuftiges abgelegenes Gebiet binein nicht verfolgen konnte, zog beim. Die Hauptmacht der Echweden aber, die por Brinn stand und Diesen festen Plats nicht auf 25 geben durite, ihn aber auch nicht zu bezwingen vermogte, ward in dem langwierigen Lager geschwächt. Torfteniohn lentte die Belagerung jelbit, aber er war außerit angegriffen und einen gangen Monat bettlägerig frank: unter jeinen Goldaten brach in Folge des Genuffes unreifen Chites die Rubr und manche 30 andere Zeuche aus, und als Ragoni, auf besien traitige Unter stützung er sich doch in Envas verlassen batte, ibn je pleylich im Stich ließ, mußte er fich, um nicht in die gronte Berleger

beit zu gerathen, zum Rindzug entichtießen. Er feste fedelt, um

fich das Wiederfommen zu erleichtern, Hornenburg und Krems in auten Vertheidigungszustand und ließ noch in mehreren anderen jesten Orten eine hinreichende Besatzung zurück; dann nahm er seinen Weg nach Böhmen, von dem Erzherzog Leopold. der jest die Raiserlichen anführte und die östereichischen Gränzen 5 bald wieder von allen Keinden reinigte, gejolgt. Wien und der Raijer hatten also von Torstensohns Jug Richts, als die Angst gehabt, aber diese Angst war auch hinreichend, um Gerdinand nachgiebiger und geschmeidiger zu machen, und um auch in seinen Erbstaaten und seiner Residenzstadt, die bis dahin als bloße 10 Buichauer des Kriegs iehr lau und indifferent geblieben waren, den Wunich nach einem allgemeinen Frieden zu erregen. Torstenjohn, der seinen forperlichen Leiden jo lange durch die Rraft seines Beistes ein Begengewicht gegeben hatte, mußte sich jent doch seiner immer wachsenden Krantheit beugen und fich 15 des mit jo großem Ruhm geführten Commandos entäußern. Der bisherige Generalfeldzeugmeister Wrangel ward von der Königin zu seinem Nachfolger ernannt.

Auch Wrangel hielt es für das Beste, den Krieg in die Erdlande des Kaisers zu verlegen. Aber er schlug einen ans 20 dern Weg ein, wandte sich nicht nach Böhmen, sondern nach Schwaden und Baiern, wo er mit Bestimmtheit auf nachdrücksliche Unterstüßung von französischer Seite rechnen konnte. Die französische Armee wurde von Türenne und dem Herzog von Enghien beschligt. Beide Ansührer trennten sich eine Zeit 25 lang: da dieß aber eine große Riederlage Türennes, den der bairische General Meren dei Mergentheim aus Haupt schlug, zur Folge hatte, so ichtossen sie sich wieder an einander an, warsen sich dei Allersheim auf die Baiern, ködteten den tapsern Meren und verrichteten große Heldenthaten, die sreilich theuer 20 genug erfaust wurden und auf den Gang der Ereigenisse wenig Einstuß ausübten. Bald nach der Schlacht bei Allersheim sührte Leopold den Baiern Hülfstruppen zu, so daß Türenne, der sich

durch seinen Sieg sehr entfräftet sühlte, sich eitig nach dem Rhein zurück ziehen mußte. Leopold hielt sich für fart genug, auch der schwedischen Hauptarmee unter Brangel die Spitze bieten zu können. Aber Brangel wich ihm aus, rückte durch

- 5 Eberjachsen an die Weser, besetzte Hörter und Parderborn, zog dann nach Weglar und vereinigte sich mit der Armee des Generals Königsmart. Er wünschte, daß Türenne sich ihm ebensalls anschließen solle, dieser aber, dem durch den Cardinal Wazarin die Hände gebunden waren, gab vor, er müsse die
- w niederländischen Gränzen des Reichs vertheidigen. Brangel drang ernstlicher in ihn, und da der Cardinal besürchtete, daß die Schweden bei fortgesester Beigerung einen Privatirieden mit Cestreich abschließen mögten, so gab er Türenne die Erstanbniß zur Bereinigung, die bei Gießen bewerfstelligt wurde.
- 15 Nun jürchtete Wrangel den Teind nicht mehr. Tie Kaijerlichen, die Türenne und Wrangel vergebens aus einander zu halten gesucht hatten, litten großen Mangel und zogen sich, weil sie den Hunger nicht länger zu ertragen vermogten, an die Lahn zurück. Wrangel sah sich hiedurch ausgemuntert, dem Lauf
- wie Donau zu jolgen, um an diesem sichern Faden bis nach Wien zu gelangen. Ohne Hindernisse überschritt er Donau und Lech. Augsburg glandte er im Fluge erobern zu können, auch war die Nebergabe ichon nahe, als 25,000 Kaiserliche und Baiern herbei rückten und die Stadt nicht allein entsepten,
- 25 sondern die Schweden und Franzosen, die sich nicht hätten ver weiten sollen, zurück trieben. Wrangel wandte sich setzt gegen Schwaben, plöylich nahm er sedoch eine Gelegenheit wahr, den Lech abermats zu überschreiten. Run lag ganz Baiern vor ihm visen, und der Lech, an dem er eine hinreichende Truppenzahl
- jperrt. Schrecklich witheten die Soldaten, das ungluckliche Land erseuizte, und Maximilian, der standhaiteste unter Courcichs Anhängern, ward endlich in seinem tropigen Muth erschuttert.

Aldu und zwanzig Sahre hatte der Rrieg bereits gedauert und noch war feine Aussicht zum Frieden da, Maximilian glaubte, daß nur der Einfluß der Spanier, die er haßte, weil sie ihn beleidigt hatten, den Raijer gegen die Noth des Baterlandes jo halsitarrig machte, io Mancher feiner Aurfürstlichen Collegen 5 hatte, um einigermaßen Rube zu haben, fich privatim mit dem Beinde verglichen; warum follte er nicht das Rämliche thun? Er ichloß also zu Ulm mit den Echweden einen Waffenstillstand, den er, jo boch der Preis auch war, den er bewilligen mußte, doch immer noch wohlfeil erhielt, wenn man die Berheerungen 10 und Plagen, denen er durch Aufopferung unficherer Eroberungen und durch Einräumung einiger Vortheile entging, in Erwägung gieht. Best aber hatte der Raifer auch feine lette Stüte verloren und der Echwerpunct, den er in fich ielbst fand, fonnte ibn unmöglich auf den Beinen halten; eine Armee von 15 12,000 Mann bildete feine gange Kriegsmacht und für diefe hatte er nicht einmal einen General, sondern mußte ihr, trop feiner Rechtgläubigfeit, einen Calvinisten, trot feines Stolzes, einen Neberläufer, den Beffen Melander, zum Beschlshaber geben. Doch eben weil es nur Frankreichs Absicht geweien mar, 20 den Raiser gänzlich zu stürzen, nicht aber die gefährlichen Ednweden steigen zu laffen, und weil es seine Absicht jest er= reicht mahnte, hörte der Cardinal auf, Wrangel zu unterftügen, wie er hatte unterstützt werden muffen, wenn Gerdinand mit dem Echwert in der Hand jum Frieden auf vorgeichriebene 25 Bedingungen hätte gezwungen werden jollen: Türenne erhielt Befehl, fich von Brangel unter dem ichon früher gebrauchten Bormand, daß die niederländischen Reichsgränzen geschützt werden mußten, zu trennen, und der geipannte Kriegsbogen, der den Raifer mit einem Edjuß ins Berg bedrohte, ward wieder ichlaff 30 und frajtlos, Wrangel, erbittert über die französische Hinterlist, versuchte, was er selbst vermogte. Er drang in Böhmen ein, belagerte Eger und nahm diese wichtige keitung, bevor der

Kaiser, der in eigener Person zum Entsay herbei eilte, ankam. Die kaiserliche und die schwedische Armee standen sich jest nahe genug und hatten beide in dem Mangel, der sie drückte, Auf forderung zu einer Schlacht. Doch, der Kaiser, von dem der

- 6 Angriff ausgehen mußte, da er der Stärkere war, hatte mit den vornehmen bairischen Generälen, die sich mit Unwillen zur Unthätigkeit verdammt sahen, Unterhandlungen augeknüpst, und wollte nichts Entscheidendes wagen, ehe diese Unterhandlungen, die auf nichts Geringeres, als auf die Verführung des bairischen
- W Heeres zum Absall von dem Kurfürsten gerichtet waren, ihr Ziel erreicht hatten. Maximilian entdeckte das Complott und kam der Aussührung desselben zuvor: statt jedoch dem Kasser über einen des höchsten Herrn der Welt so umvürdigen Schritt Borwürse zu machen, entschloß er sich, ihm Hülse zu leisten.
- 15 Er hatte nämlich eingesehen, daß der von ihm mit dem Teind geschlossene Wassenstillstand, weit entsernt, den Frieden zu besichteunigen, ihn weit eher verzögerte, indem die Alliirten ihre Forderungen immer höher trieben, se ohnmächtiger sie den Kaiser werden sahen auch hatte er ersahren, daß der Wassenstillstand,
- wo der ihn streng in sein Kurfürstenthum einschloß, ihn zwang, mit seinen eigenen Leuten sein Land eben so sehr auszusaugen, als die Schweden und Franzosen, die doch wenigstens nicht ewig in seinem Gebiet verweiten konnten, es nur irgend hätten aussaugen können. Feurig und entschlossen, wie er noch als Greis sich
- 25 bewies, fündigte er daher den erft jo mühjam zu Stande gestrachten Stillstand auf, und fandte dem Kaiser eitig nach Böhmen die nämlichen Regimenter, die derielbe durch Verrath zu sich hinüber zu locken sich umsonst bemüht hatte. Jeht gerieth Brangel in Noth. Er zog sich auf's Schnellste aus Böhmen zurück und
- wandte sich nach Meißen und Thüringen, um Türenne näher zu sein. Er wäre verloren gewesen, wenn vor seiner Bereinigung mit den Franzosen die Kaiserlichen und die Baiern auf ihn gestoßen wären. Der Kaiser hatte auch große Zust, ihn

aufzureiben, aber der Rurfürst befolgte eine andere Politik. Der Friede konnte nur dadurch herbei geführt werden, wenn die einander gegenüber stehenden feindlichen Mächte sich so ziemlich gleich blieben; die Schweden durften den Raiser nicht völlig zu Boden wersen, eben so wenig der Kaiser die Schweden. Melander, durch die 5 Baiern in seiner Berfolgung Brangels gehindert, warf sich in's Seifische, und hauste schrecklich, wurde aber von Brangel, der dem unglücklichen Lande mitten im Winter zu Sülfe fam, wieder beraus gejagt. Hierauf vereinigte sich Türenne mit Wrangel und Beide eröffneten nun den letten Teldzug des dreizigjährigen 10 Rrieges. Melander fonnte ihnen feinen Widerstand thun und jie drangen bis auf die rechte Seite der Donau por. Kaijerlichen und die Baiern mußten ihnen endlich bei Susmarshausen Stand halten und wurden geschlagen. Melander erhielt eine tödtliche Wunde und Gronsfeld, der nach ihm Dberbefehls= 15 haber ward, postirte sich am Lech, um Baiern zu schützen. Aber er konnte Wrangel und Türenne den Uebergang nicht wehren, er fonnte für die Rettung seines Baterlandes bloß, gleich Tilly, fein Leben opfern. Run überfluteten die Schweden und Franzosen das bairische Gebiet und rächten an den Unterthanen, was 20 der Kurfürst verbrochen hatte. Wrangel und Türenne wollten den Inn überschreiten, um dem Erzherzogthum Destreich näher zu fommen, aber der Tluß war zum Glücke des Raisers jo an= geschwollen, daß alle Versuche, eine Schiffbrücke zu Stande zu bringen, nicht fruchteten. Sie mußten sich sogar aus Baiern wieder 25 zurückziehen, weil sie mit den Lebensmitteln gar zu verschwende= risch umgegangen waren. Gie wandten sich nach der Oberpfalz, wo die Nachricht über den Abschluß des Friedens ihrer friege= rischen Thätigkeit ein Biel sette. Der General Rönigsmark, der in Böhmen stand, vollbrachte die letzte glänzende That des un= 30 endlich scheinenden Krieges, der jett doch ein Ende fand. Er bemächtigte sich nämlich, durch Berrätherei unterstützt, der fleinen Seite von Prag, welches, obgleich die Altstadt, die ebenfalls

belagert wurde, sich standhaft vertheidigte, auf den Entschluß des Raisers, den Schritt, den die ganze Welt von ihm erwartete, endlich zu thun, keinen geringen Einfluß übte.

Wenn es mir ichwer fiel, in so gedrängter Rurze eine 5 übersichtliche Darftellung der Ariegsereignisse zu geben, jo finde ich es durchaus unmöglich, die eben jo verwickelten Friedensverhandlungen, die sich durch volle sieben Jahre mit größeren ober geringeren Unterbrechungen hinichleppten, im Borübergeben anschaulich oder auch nur deutlich zu machen. Tennoch aber 10 darf ich mich dieser Aufgabe, die unter den gegebenen Bedingungen unlösbar ift, nicht gang entziehen, muß mich jedoch auf das Allgemeinste beichränten und mich begnügen, die hervortretendsten der bei dem ichwierigiten aller Friedenswerke thätig gewesenen Personen mit wenigen Zügen zu characterisiren und die haupt-15 jächlichsten der durch einen so langen Kampf gewonnenen Resultate aufzugählen. Ich halte die Geschichte dieses Friedens= schlusses für belehrender und wichtiger, als die des ihm vorher= gegangenen Arieges: auch bietet fie meines Erachtens ftofflich nicht so viele Schwierigfeiten dar, wie lettere, da trop aller 20 Uneinigkeit der mit einander streitenden Mächte ihr eine gewisse Einheit, die man bei jener vermißt, nicht völlig abgeht.

Man sollte glauben, die natürlichen Schwierigkeiten, welche der Herbeisührung des Friedens nach einem so langen Arieg im Wege standen, hätten die betheiligten Wesandten oder vielmehr siehre Höse abgehalten, sie noch durch solche, die nicht in der Sache selbst lagen, zu vermehren. Aber, wenn sich bei irgend einem geschichtlichen Act das Größte mit dem Aleinsten, das Erhabenste mit dem Lächerlichsten mischte, so war es hier der Fall. Es handelte sich um die Vernhigung der Welt, um die Weststellung der religiösen Verhältnisse, um die Vildung eines neu modisieirten Staatenspirems, genug, um die höchsten Tinge der Gesellichaft: desungeachtet stritt man sich aus Keitigste über die Verweigerung eines erbärmlichen Titels, entzweite sich

vergaß in dem Aerger über einen ein halbes Stündchen zu ivät abgelegten Besuch, daß die armen gequälten Bölfer solche nichtige Jänkereien mit Blut und Thränen bezahlen mußten. Bei diplomatischen Berhandlungen kann freilich nicht mit jener 5 biederben Gradheit, die so leicht in den Graben geräth, weil sie den Arümmungen des Weges nicht solgen mag, versahren werden, allein es giebt doch auch für das Entgegengesente eine Gränze, und diese, die vielleicht schwer auszumitteln ist, wenn man in corpore seine Condolationen über einen todtgebornen Prinzen wachtatten will, sollte doch leicht zu sinden sein, wenn man sich mit dem Heil ganzer Nationen beschäftigt.

In ziemlich früher Zeit schon wurde mit den Friedens= verhandlungen ein Anfang gemacht: der Bang der Ariegsbegeben= beiten hatte auf den Fortgang derielben bald einen fördernden, 15 bald einen hindernden Ginfluß. Un eine leichte Vereinigung mar nicht zu denken, denn die Verichiedenheit der einander ent= gegen stehenden Interessen war zu groß und die Partheien, welche Befriedigung verlangten, haßten und verabicheuten fich gegenseitig zu fehr. Die Ratholifen fonnten nicht ohne Entjegen daran denfen, 20 daß Luthers Zecte, in der fie eine Pflanzichule des Teufels faben, für die Ausübung ihres Glaubens völlig gleiche Rechte zugesichert erhalten iollte: die Protestanten aber, sich auf ihr gutes Edwert und den mächtigen auswärtigen Beistand ver= laffend, wollten nicht mehr von bloger großmüthiger Duldung 25 hören, jondern ihre Confession neben der fatholischen als eben= bürtige Echwester anerkannt missen. Der Raiser, der die un= bedingte Souverainität der römischen Cajaren, deren Titel er geerbt hatte, für sich in Anspruch nahm, konnte sich lange nicht entschließen, mit den Reichsfürsten, die er als seine treupflichtigen 30 Unterthanen betrachtete, in Unterhandlungen zu treten, und die Reichsfürsten waren eben io wenig geneigt, von ihren ererbten oder errungenen Freiheiten zu Gunften des Reichsoberhaupts

auch nur das Geringste wieder aufzugeben. Schweden und Frankreich standen habgierig mit unverschämten Forderungen im Vorgrund und begehrten doppelte und dreifache Erstattung ihrer allerdings nicht geringfügigen Geld und sonstigen Evier.

- Der Prager Frieden hatte den iehnlichiten Bunich nach einem allgemeinen in allen Herzen erregt. Aber der Hof zu Wien wollte aus politischen Rücksichten lieber eine Aussohnung burch einzelne Verträge berbeiführen und bemühre fich auf Eifrigite, die Schweden von den Franzoien zu trennen. 2115 10 fich Drenftiern jedoch nicht täuschen ließ, mußte der Raiser sich zulett zu allgemeinen Friedenzunterhandlungen entichließen. Huf dem Regensburger Reichstag wurde der Grund zu denjelben gelegt, und in Hamburg vereinigte man sich (1641) über die Präliminarien. Es wurde bestimmt, daß man zu Conabruct 15 mit Echweden und zu Münster mit Frankreich tractiren wolle, und daß beide Städte für neutral erflärt werden jollten. Der Rönig Christian der Bierte von Tänemark trat als Vermittler auf. Der Raiser zögerte lange mit der Ratification, endlich fam ise an. Die Auswechselung der Geleitsbriefe feste neue Echwierigkeiten, 20 und äußerst langsam trajen die verschiedenen Wesandten und Bevollmächtigten ein. Gine ausdrückliche Einladung abseiten der
- ichwedischen Gesandtschaft bewog die Reichsftände, sich etwas mehr zu beeilen. Aber erst 1645 nahm der eigentliche Friedensscongreß seinen Ansang: bis dahin sehlte es an ernstem Willen 25 und die eine Parthei suchte immer der andern die Schuld der Berzögerung auszubürden, indem alle, der Geschichte gegenüber, sich ihrer Aleinlichkeit schämten und sich dennoch nicht zum Herrn ihres Egoismus zu machen wußten. Und auch jest, nachdem der Ansang wirklich gemacht war, ging noch Alles den Schneckengang.
- Der päpstliche Stuhl sandte als Nuntius den kabins Chigi einen Mann, der alle (Beschicklichkeit besaß, die ein so ichwieriges Unt ersorderte, der sich Katholiken und Protestanten angenehm zu machen und sich später sogar die dreisache Krone zu erheucheln

und zu erschmeicheln verstand. Die Republick Venedig ordnete einen ihrer Edlen ab, den Ludwig Contarini, der fich als Ge= fandter schon an allen möglichen Sösen bewegt und hinreichende Erfahrungen gesammelt hatte, um in Münfter die Intereffen ieines Mutterstaates zu vertreten. Destreich sandte die Grafen 5 von Naffau und Lemberg, den Dr. Bollmar, den Johann Krane, den Grafen von Auersberg und den Grafen Maximilian von Trautmannsdorf. Naffau, Lemberg und Auersberg kamen wenig in Betracht, sie suchten dem Kaiser durch prächtige Aufzüge, durch kostbare Eguipagen und Pierde Glanz und An= 10 jehen zu verschaffen. Vollmar und Krane waren sehr gelehrt; der Erstere dabei äußerst gewandt, der Lettere aber pedantisch und unlentsam. Vor allen verdient der Graf von Trautmannsdorf die ehrenvollste Erwähnung. Er war ein Diplomat, wie es ihrer wenige giebt; feinem Sofe getreu, verlor er sich bennoch 15 nicht in die damit jo oft verbundene Partheilichfeit, die feinen freien Geschäftsverkehr auffommen läßt, jondern er hatte die Rühnheit, seinem eigenfinnigen Monarchen Opfer zuzumuthen, und er war groß genug, auf die Gefahr hin, Ferdinands Bertrauen und Reigung einzubüßen, dem Beil der Welt den Bortheil 20 seines Regentenhauses unterzuordnen. Mur Trautmannsdorf, nur seinem geduldigen Ausharren und seinem zu Beiten wieder ungestümen Andringen hat Teutschland es zu danken, daß der Friedenscongreß endlich wirklich feiner Miffion entsprach. Frankreich deputierte den Bergog von Longueville und die 25 Grafen von Avaux und von Servien. Der Herzog von Longueville ging für seinen Stand recht offen und ehrlich gu Werte und hatte vielleicht auf die Verhandlungen nicht unvortheilhaft einwirken können; aber der Cardinal Mazarin wollte ihm nicht wohl und behandelte ihn mit einem jo be= 30 leidigenden Etolz, daß er am Ende, überdruffig, eine bloße Rull vorzustellen, ohne Erlaubnig nach Frankreich gurückfehrte. Avaur und Servien waren beide tüchtige Männer, aber sie

feindeten sich gegenseitig an und traten sich bei jeder Gelegen= heit störrisch in den Weg, was natürlich für das Friedens= geschäft üble Folgen hatte. Die spanischen Gesandten tamen nicht sowohl mit der Absicht, den Frieden schließen zu helfen, s als vielmehr, Frankreich am Abschließen eines günstigen Friedens zu verhindern; Don Gasper Bracamonte und Don Diego Saavedro Farardo repräsentirten in ihrer langweiligen Berschlossenheit den echten spanischen Nationalcharacter, ihr College Anton von Brun hatte viel zu thun, fie von der Stelle gu to bringen, wenn es nothwendig war. Die schwedischen Geschäfte lenkte von oben herunter der Rangler Arel Drenftiern, den wir ichon als eine der Hauptpersonen des dreizigjährigen Krieges fennen. Wie Trautmannsdorf die Natholifen, jo vertrat er Die Protestanten und ließ es sich eifrigst angelegen sein, ihnen 15 möglichft gute Bedingungen auszuwirfen. Gein Sohn, Johann Drenftiern, war Bevollmächtigter zu Donabrud. Es fehlte ihm nicht an Verstand und an Geschäftsfenntniß; er war jedoch gar ju voll von Reipect für fich jelbst und von Stolz auf feine vornehme Abkunft. Ihm zur Seite ftand Adler Salvius, der 20 jich aus dem niedrigiten Stande empor gearbeitet und ichon von Gustav Abolph große Auszeichnung erfahren hatte, und der die Gegenparthei des Reichstanzlers unterstütte. Dieß waren die Männer, in beren Sande das Friedenswerf gelegt war und die, obgleich fie ein und daffelbe Biel mit einander theilten, 25 fich boch auf dem Wege zu diesem Ziel nach Rräften besehdeten und hinderten.

Tait ein halbes Jahr waren die jämmtlichen Wesandten, nebst manchen Teputirten der einzelnen Reichsstädte versammelt, bevor es zur Nebergabe der Vergleichsvorschläge fam. Als die 30 Propositionen zulegt schriftlich überreicht wurden, erregten sie die größte Verwirrung, indem die Foderungen der einen Parthei denen der andern sast geradezu entgegen gesett waren. Der Kaiser verlangte Alles zurück, was der Krieg ihm gerandt:

Frankreich, Schweden und die deutschen Protestanten verlangten Alles zu behalten, was der Krieg ihnen gebracht hatte. Besonders die schwedischen Propositionen waren der faiserlichen und fatholischen Parthei sehr auffallend. Gie waren darauf ge= richtet, daß der vorige Buftand des deutschen Reichs in alle 5 Wege wieder herstellig gemacht und daß die uneingeschränfteste Gleichheit beider Confessionen fest gesetzt werden sollte. Den letten Punct hatten die Ratholifen nicht erwartet; ein Beweis, wie wenig man von vorne herein den Bersicherungen, womit Gustav Adolph den Reichsboden betrat, Glauben geschenkt hatte. 10 Katholifen und Protestanten standen, was diesen Bunct betrifft, cinander jo ichroff gegenüber, daß, wie der Graf von Traut= mannsdorf sich ausdrückte, zwischen Himmel und Erde keine größere Aluft besestigt war. Die Schweden und Franzosen, obaleich beiderseits fest davon überzeugt, daß sie zusammen= 15. halten müßten, wären über die Religionsangelegenheiten gleich zu Anfang bald in Streit gerathen; die frangösischen Gesandten fahen nämlich in den schwedischen Vorschlägen einen offenbaren Bersuch, die fatholische Kirche anzugreisen und im Fundament zu erschüttern, den sie, da sie selbst dieser Kirche angehörten, 20 natürlich nicht ruhig ansehen durften. Man vereinbarte sich guletzt einigermaßen; aber von frangofischer Seite hielt man es doch für nothwendig, die Religionsgleichheit nicht bloß mit Stillschweigen zu übergeben, sondern ihr fogar eine ausdrückliche Erflärung entgegen zu setzen, was den Katholiken zwar recht 25wohl gefiel, den Protestanten jedoch Besorgniß und Furcht ein= flößte. Den Raiser beleidigten in den Propositionen der Schweden vornämlich die Eingriffe, die sie sich in die Verfassung und das Herkommen des Reichs gestatteten, und er äußerte sich über die Vorschriften, die sie namentlich in Bezug auf die 30 Wahl eines römischen Königs gemacht hatten, hart und bitter; mit den Religionssachen verfuhr er ungleich gelassener und nachgiebiger und brachte dadurch die Ratholiken, die sich von

ihm als höchstem Kirchenvogt vernachläffigt wähnten, gegen sich auf. Nun gingen die Verhandlungen lange Beit herüber und hinüber, bis am Ende durch Trautmannsdorfs und des mildgefinnten Bischhofs von Bürzburg Bemühungen Ratholifen und Brotestanten sich einander näherten. Es wurde nach vielen Streitigkeiten festgestellt, daß fünftighin im Reich zwei völlig gleichberechtigte Confessionen herrschen und daß Protestanten und Ratholifen, mas die Religion anlange, gleiche Freiheit ge nießen sollten. Unter die Protestanten rechnete man sowohl 10 die Lutheraner, als die Reformirten. Doch erstreckte sich diese Religionsfreiheit feineswegs jo weit, daß in allen Theilen des Reichs die Wahl und Ausübung des Glaubens gang und gar in das von der Confession der Landeshohheit unabhängige Belieben der Unterthanen gesetzt wurde. Dieß hatten die Pro-15 testanten, und an ihrer Spige Prenftiern, verlangt, ohne damit durchzudringen; die fatholischen Fürsten, weit entsernt, eine jotche Toleranz, die freilich auch noch über jene Zeit hinaus ging, zu zeigen, bestanden vielmehr mit Unerbittlichkeit darauf, daß ihre Untergebenen noch vor dem Huldigungs= und Diensteide 20 den Religionseid schwören mußten. Im Osnabrudischen Friedensinstrument wurden den Bestimmungen über die Religionsverhältniffe der Paffauer Bertrag und der Religions: frieden zum Grunde gelegt; es wurden fodann die streitigen Puncte des Religionsfriedens entschieden, und zwar, wie es 25 hieß, auf ewig, oder doch auf jo lange, bis man fich wegen der Religion selbst vergleichen murde; es sollte feinerlei Protestation, so wenig von geistlicher, als von weltlicher Seite Statt finden können; wenn ein Landesherr zu einer anderen Rirche überträte, so sollte er zwar freie lebung der neu so gewählten Religion genießen, aber nicht befugt fein, in der bisherigen Rirchen= und Schulverfassung seines Landes Menderungen zu treffen; alle unmittelbaren Stifter follten ewig in dem Religionszustande bleiben, worin fie fich am

1. Jan. 1624 befunden hatten und es follte Alles darauf ankommen, ob sie an dem gedachten Tage in katholischen oder evangelischen Sänden gewesen seien; der Besitzstand vom 1. Ban. 1624 follte überhaupt alle Streitigkeiten zwischen Ratholifen und Protestanten entscheiden; Niemanden sollte in 5 Rechtshändeln zugemuthet werden, was nicht mit seinem Glauben und Gewissen in Einflang stände; die evangelischen Unterthanen fatholischer Fürsten sollten, wenn sie am 1. Jan. 1624 ihren öffentlichen oder Privatgottesdienst schon gehabt hätten, benselben behalten, im entgegengesetzten Falle aber die Befugniß besitzen, w in einer Beit von drei bis fünf Jahren meg zu ziehen; die Fürsten sollten das Recht haben, den Abzug in der erwähnten Frist zu besehlen, sie sollten ihnen denselben jedoch nicht durch ungebührliche Abgaben, durch Einschränfung im Berkauf ihrer Güter oder durch Berfagung der nöthigen Zeugniffe und Rund= 15 ichaften erschweren; auch sollten die Unterthanen trot dieses Befehls bleiben und ihre Hausandacht ruhig und ungestört ver= richten dürfen. In Bezug auf die öftreichischen Erblande galten Diese Bestimmungen nicht, der Stolz des Raijers gestattete bin= sichtlich seiner eigenen Unterthanen feine Nachgiebigkeit und er 20 verstand sich bloß zu einigen Bewilligungen für die schlesischen Herzoge, für die Stadt Breslau u. f. m., doch ward der Krone Echweden und den protestantischen Reichsständen das Recht zu= gesprochen, fünftig wegen der Gewissensfreiheit ihrer ihm unter= gebenen Glaubensgenoffen bei dem Raiser bittweise einzufommen. 25 Was die höchste Gerichtsbarkeit betraf, so wurde verfügt, daß bei Reichsgerichten, Reichsdeputationen und Commissionen immer auf die Religionsgleichheit zu sehen sei, daß auf den Reichs= tagen aber, wo sich in Unsehung der Stimmen feine Menderung treffen ließ, bei obwaltender Meinungsverschiedenheit zwischen 30 den fatholischen und protestantischen Ständen nicht von der Stimmenmehrheit, sondern nur von gutlicher Bereinigung Die Entscheidung abhängen solle.

Eben so schwer war es gewesen, sich über die in der Berfassung des Reichs nöthig gewordenen Modificationen zu verständigen, und in der Abneigung des Raisers, sich in seiner reichsoberhauptlichen Gewalt Etwas abdingen zu laffen, mogte 5 noch mehr, als in seinen religiösen Ueberzeugungen der Grund liegen, der ihn gegen den Frieden einnahm, daß er in ihm weit cher, als im fortgesetzten Krieg, ein Neußerstes erblickte. Frant= reich und Schweden, Jenes aus Haß gegen das öftreichische Haus, Diejes aus Furcht, daß der Raifer, wenn jeine Macht 10 nicht eingeschränkt murde, seine den Protestanten gegebenen Berficherungen und Bersprechungen nicht halten mögte, betrachteten es als eine ihrer vornehmsten Angelegenheiten, den Fürsten und Ständen des deutschen Reichs zu einer möglichst unabhängigen Stellung zu verhelfen. Der Hof zu Wien fand fich freilich 15 durch die Schritte, die fie desfalls thaten, nicht wenig gefrantt und ließ sich dieß deutlich merten; aber er befand sich in einem solchen Gedränge, daß er Manches verschlucken und, um nur den völligen Untergang abzuwehren, Vieles einräumen mußte. Man muß den faiserlichen Tiplomaten das Beugniß geben, daß fie fich 20 auf's Tapferste hielten, und daß ihnen die endliche Riederlage, bei der jie jich ohnehin noch anständig genug zu machen wußten, um so minder zur Schande gereicht, als jo wenig das Recht, wie das Glück fich auf ihrer Seite befand. Den Fürsten ward nach langen und heftigen Verhandlungen in ihrem Verhältniß zu 25 auswärtigen Mächten die Souverainität zugesprochen: jie jollten mit denselben Bündnisse und Verträge ichließen und Ariege führen fönnen, sie sollten jedoch gegen den Raiser und das Reich ihre Verbindungen und Ariege nicht richten dürfen. Auch Die Reichsritterichaft, die Reichsstädte und selbst einige äußerst 30 unbedeutende Ortichaften erhielten die Beitätigung ihrer Unmittelbarfeit, und dem Raifer wurden, um ihn doch nothdürftig von den übrigen Fürsten zu untericheiden, ein Paar Vorrechte, jum Theil wichtiger, zum Theil aber auch lächerlicher Urt, vor

vehalten, er durste 3. B. Universitäten errichten und neue Zölse anlegen, er durste auch adeln und varonisiren. Die Zersplitterung Teutschlands, bisher ein Unglück, ward jest geseslich.

Nachdem dieses Alles zu Stande gebracht war, reichten die beiden Kronen ihre Rechnungen ein. Die Schweden verlangten zur Befriedigung ihrer Armee zwanzig Millionen und versesten durch eine so ungeheure Forderung Protestanten, wie Katholiten, in Angst und Schrecken. Sie ließen sich jedoch dis auf den vierten Theil dieser Summe herunter handeln, der, da der burgundische, östreichische und bairische Kreis nicht mit zahlen wollten, auf die sieben übrigen Kreise vertheilt werden mußte. Die Schweden schienen überhaupt den Grundsatz zu besolgen, das linmögliche soderten, um das Mögliche zu erhalten. Sie verlangten als Entschädigung das Herzogthum Schlessen und begnügten sich am Ende mit Vorpommern und einem Theil 15 von Hinterpommern, welchem noch die Insel Rügen, das Erzstist Bremen, das Hochstist Verden und die Stadt Wismar hinzusgesügt ward.

Die Schweden hatten es wenigstens zu Anfang mit Deutschstand redlich gemeint, sie hatten für die Freiheit der Gewissen 20 getämpst und ein heiliges Opser auf dem Schlachtseld bei Lüßen zurückgelassen; ihnen mogte man es gönnen, daß sie für Anstrengungen und Verlüste so mannigsacher Art einige Vortheile davon trugen. Daß aber auch die Franzosen, die immer nur ihr eigenes Interesse im Auge gehabt hatten, die nur, um Beute 25 zu machen, in's Reich eingedrungen waren, den Friedenscongreß mit einem stattlichen Naub verließen, muß ein deutsches Gemüth noch jest mit Schmerz ersüllen. Sie erhielten das schöne Elsaß, das Besatungsrecht in Philippsburg und die seierliche Zusiches rung, daß sie im ungestörten Besit der schon zur Zeit Karls 30 des Fünsten eroberten Bisthümer Meh, Toul und Verdün versbleiben sollten.

Brandenburg befam die Bisthumer Salberftadt, Minden,

Camin und das Erzbisthum Magdeburg. Ter Herzog von Mecklenburg erhielt, weil er die Stadt Wismar an die Schweden abtreten mußte, die Stifter Schwerin und Natseburg. Tie Landgräfin von Hessen befam die Abtei Herzsseld. Baiern blieb im Besitz der Tberpfalz und der Pfalzgraf am Rhein erhielt zur Entschädigung eine neue Kurwürde und das Erzichaymeister amt: der Einzige also, der ein durchaus unbestrittenes Necht auf Ersay hatte, kam zu kurz.

Die Friedenscongresse gingen erst 1649 (der Osnabrück'iche 10 im März, der Münster'sche im Juni' auseinander und die schwedischen Truppen verließen das Reich nur in dem Vershältnisse in welchem die ihnen ausgelobten Gelder bezahlt wurden. Eine päpstliche Bulle erflärte den Frieden für uns gültig.



# Geschichte

Der

# Jungfrau von Orleans.

Bearbeitet

non

Dr. 3. &. Franz.

1840.



# Beidichte der Jungfran von Orleans.

#### Ginleitung.

Wenn irgend Etwas der Menichheit wahrhafte Fortidritte veripricht, jo ift es das vertrautere Berhältniß, worin fie in 5 neuerer Beit zu ihrer Geschichte, d. h. zu sich selbst getreten ist. Unendlich lange war die Geschichte für die Masse gar nicht da; dem Burger mar fie Nichts, als ein Mittel, fich die Winter abende zu verfürzen, dem Gelehrten gab fie Gelegenheit, fein Gedächtniß in Uebung zu erhalten. Der Philister, der behaalich 10 hinter bem warmen Dien jan, las mit langweiligem Bergnugen Die Berichte über graufige Echlachten, benn er freute fich, baft er fie nicht mitichlagen durite. Der Mann der Wiffenichaft feierte feinen größten Triumph, wenn er die Ramen und Sahreszahlen, die er in ieiner Jugend mit unverdroffener 15 Minhe externt hatte, noch im Alter ohne Anjtog zu recapituliren vermogte. Minuter und Diplomaten ichenkten der Historie ihre Muimerfiamfeit, ietald ür fur irgend einen bedentlichen Ediriti eines Rechtstitels beduriten: Juriften befagten fich mit ihr, wenn es galt, für ein Geieg, das Gegenwart und Butunft gu-20 fammen ichnüren follte, aus den Grüften der Bergangenheit einen jogenannten positiven Grund bervor zu stebern. Die hochadeligen Herrn tamen, da sie meistens io wenig leien, als ichreiben konnten, gar nicht in den Gall, ihre Emmpathicen oder Antipathicen ju äußern. Anecesten Erzähler und Chronisten, 25 die mit unvergleichlicher Raivetat das Großte und das Aleinie Sec 2., weste IV

in einander mischten, galten für Geschichtsschreiber, und die historische Aritik revidirte, wenn sie sich hoch verstieg, einen miskungenen Rückzug, oder machte Alexander und Edjar einige bescheidene Borwürse über ihre Unersättlichkeit. Die Bölker, als Bölker, hatten kaum eine Geschichte, nur die Könige und Helben, nicht der ganze Leib, nur Kopf, Hand und Fuß wurden gemalt.

Gin Bolf fann aber nur durch feine Geschichte gur Gelbit. Erfenntniß gelangen. Durch den Sturm der Ereignisse im Dunfeln berumgetrieben, fommt einem Bolf die Marbeit über 10 fich selbst erft dann, wenn es eine Masse Erfahrungen bei sammen hat und diese gegen einander abwiegt. Das Leben ift ein wunderbarer Proces. Die erste Hälfte geht der Wesammt beit, wie dem Einzelnen, fast immer im Berumtasten und Erverimentiren verloren, und wenn der Ausgang jehr gut ist, jo 15 dient sie der letten Hälfte als Dünger, der die noch übrigen rubenden Keime bervortreibt. Derjenige ist Meister in der Lebensfunft, der in der Gegenwart zugleich sie selbst und das Gefets der Bufunft erblickt. Eben jo ift es mit den Bölkern; darum aber beginnt ihre wahre Eristenz auch erst mit dem 20 Erjaffen ihrer Geschichte, Dem Inbegriff ihrer Entwickelungen, dem Epicael aller ihrer Bestrebungen. Go lange sie Diesen Bunct nicht erreicht haben, find fie, wie Kinder, oder wie findisch gewordene Alte, die heute nicht mehr wissen, was sie gestern thaten, und die deshalb immer auf der nämlichen Linie be- 25 harren, sich an dem nämlichen Stein stoßen und vor dem nämlichen Geipenit erichrecken.

Griechen und Römer fühlten sich gar nicht als Individualitäten, sie empfanden sich nur im Ganzen und Großen,
sie lernten nicht, sie lebten Geschichte. Da war fein seiges 30
Trennen der einzelnen Interessen von den allgemeinen, fein Hineinschläpfen in den eigenen Vortheit, der jest Manchen sür
den Untergang einer Velt entschädigen könnte, fein kümmerliches

Begießen des Zweiges, anitatt des Baums. Mur darauf mar der Römer itolz, daß die ewige Roma doch auch ihm mit an gehörte, daß doch auch er fie, wenn auch nur in der idee, mit bejoß; fie hatte ihn geboren, bloße Echutoigfeit ichien es ihm, s jeden Augenblick bereit zu jein, für fie zu sterben. Mit dem Gangen auf innig-ungertrennliche Weise verwachien, drangte fich auch das Ganze mit all jeinen gewaltigen Lebensitromen in der Bruft jedes Einzelnen und machte ihm das Außerordentliche, ja das Ungeheuerste, leicht. Das Grofte geichah Tag für Tag, w benn Reiner hegte den itolgen Gedanken, daß etwas Großes. Etwas, Das Pflicht und Bedürfniß überfteige, von ihm ausgeben könne, wie denn ja alles Thun eines Herkules, mögen feine erdgeborenen Stiefbrüder darüber erstaunen, wie sie wollen, für ihn felbit nur Leben, Ausdehnen, Edupmittel 15 gegen das Einschlafen ift. In jenen glücklichen Beiten brauchte man feine Geschichtichreiber, obgleich man die vortrefflichten hatte; aans von ielvit, und ohne Vermittelung ging die errungene geistige Erbichaft über von Bater auf Sohn: der Instinet lehrte, was fest zu balten und fallen zu lassen, was noch 20 3u crobern und mas als unnüts oder unerreichbar bei Seite zu werfen war.

Ein beneidenswerther Zustand, der nicht wieder fehren fann und auch nicht wieder zu fehren braucht! Zeit die Welt eine Familien-Domaine geworden ist, sind ganz natürlich völlig um gefehrte Existenz Bedingungen und Gesetze eingetreten. Bur so weit der Einzelne sich von dem Ganzen, das nicht mehr seiner selbst wegen besteht, los zu losen und sich in seinem Innersten und Gigenthimulichsten heimisch zu nachen weiß, ist er glicklich und irei. Die alte und die neue Geschlossene Areise, die man nicht vergleichen soll. Beide, die eine als reines Naturgewächs, die zweite mehr als erzwungenes Annsproduct, haben der Menichheit eine Form gegeben, d. h. einen begranzten.

endtichen Ausdruck für ihren unbegränzten, unendlichen Inhalt. Do sie eine neue, eine solche, welche die Bortheite von Beiden verbindet und ihre Nachtheile möglichst aussichtießt, gewinnen wird, das ist die Frage, die jest helle Kopse und edle Gemüther beschäftigt. Gewiß fann es nur auf dem Wege der 5 Prüfung und Durchforschung des in so manchen mehr oder weniger dumps vorübergegangenen Jahrhunderten Erlebten und Erlittenen geschehen, und wer dieß in klaren, scharf umrissenen Bildern dem Auge des Bolks vorzusühren vermag, der ebnet der neuen Geburt der Zeit die Steige.

In der Geichichte und es entweder außerordentliche Begebenheiten, oder es sind ungewöhnliche Charactere, oder auch wohl ungeheure vereinzelte Thaten, die für die menschliche Beichauung in den verschiedenen Perioden einen Centralpunct bilden. Die Bergangenheit ift ein unerschöpfliches Bergwerf, 15 in das ein Geichtecht nach dem andern friiche Arbeiter hinabjendet: bald wird diefer, bald jener Gang angebrochen, und mas die Nothdurft eben erheischt, wird zu Tage gefördert. Das frische glühende Leben umarmt den Tod, oder vielmehr dieperiteinerte Munic deffen, was einst lebte; da zucken die er 20 starrten Valje noch einmal, da beben sich die muden Augen lieder und Worte der Ermahnung und Belehrung, der Er munterung und des Troites geben aus den ichläfrigen Lippen hervor. Gerade die zeugende Vermijchung der jüngsten und Der ältesten Weisheit, Die Reibung und Entwickelung geiftiger 25 Potenzen der Gegenwart an Problemen, die Sahrhunderte rud. wärts liegen, ift is unendlich träftigend und jegensreich. Aus immer neuen Gesichtspuncten wird das Alte betrachtet: dadurch gewinnt es eine immer neue Gestalt, es wird immer schärfer in seinem Weien und seinen Motiven, wie in seiner Ausdehnung 30 und seinen Wirfungen erfannt, es entbindet die Geifter ihrer perborgenen Lichtströme und bereichert is noch aus dem Grabe beraus die Welt. Der mahren Ertenntniß der Natur, der

wissenichaftlichen Entschleierung ihrer Weiche gingen phantaftisch mpitiiche Traumereien vorher: angittiche, gedructe Geburten ber Nacht, Die ersten Regungen Des ichlummernden Zeins in einer Kinfterniß, die noch nicht weichen wollte. Wie, wenn salles Togmatifiren und Philojophiren auch nur ein instinct artiger Berinch geweien mare, Die Weichichte nach einem ahnenden Weintl des Möglichen und Nordwendigen zu ergänzen und den Ming der Zeit im Boraus zusammen zu biegen? Wenn wir uns früher oder später mit einmal auf einem Bunct fanden, 10 mo wir unfre Träume nicht mehr zu realisiren brauchten, weil wir genug erlebt bätten, weil wir uns, itatt uns noch erborgter idealer Arücken zu bedienen, gang auf uns felbit, auf das Wirfliche, Nachhaltige in uns und außer uns ftutten? Wer mich versteht, wird jaudgen bei diesem Getanten. Cobald ber 15 Menich fich jetbit zum Chiect seiner Forichungen und Be trachtungen macht, gebt auch teine einzige feiner geistigen Un itrengungen und Bemühungen vertoren, denn jede hat schon dadurch, daß fie gemacht ift, einen unverlierbaren Werth und jede gieht icon dadurch, daß fie gemacht wird, Erwas, das bis 20 dahin duntel und gestaltles mar, in den formenden Mreis des Bemuntieine.

Mancher mag fragen: warum eine is brennende Einteitung zu einer der rubrenditen, verschlossensten Winthen der Geschichte? Ich antworte: des Geschichtes wegen, der als hochtes Gesch aller Tarüellung zum Grunde liegt: teineswegs aber, weil ich mich der geheinnistwollen Possionsblume etwa mit einer Voltairischen Kienivanstamme, vor der ihre zitternden Blatter zu iammen ichrunwisen, zu nahern gedenke. Wie dersenige, der in einen dickenn Wald eintritt, sich zuwar den Stand der Somie somerkt, um sich, wenn er sich dem beitigen Grauen überlaut, welches das nächtliche Sausen und Vrausen in ihm erweckt, nicht zu verirren, so wellen auch wir, bevor wir uns in die dämmernde Welt der Abnungen und Weissaugen, die dos

Licht aussichtießt und die nicht durch Worte, sondern nur durch Rtänge und Töne zu uns redet, gläubig und fromm versenken, mit voller Zeele den heitern Tag preisen, der uns aufging, und der freitich mit jeder umichattenden Wolke, die er vertrieb, der Phantasie zugleich einen Vorhang raubte, hinter dem sie 5 ein göttliches Vild ausstellte. Tas sehlt noch zur Vollendung des Zieges der neuen zeit über die alte, daß sie ihre Wahrheit noch nicht zur Schönheit verklärt hat: wir haben den Marmor, aber noch nicht den Gott, der darin schläst, und wenn wir beten wollen, so müssen wir die Ruinen eines Tempels aus 10 suchen, der längst zerfallen ist.

#### England und Frantreich.

In alten Beiten mar es weit mehr der haß, als die Liebe, worin benachbarte Staaten das Bollwert ihrer Erhaltung, die Etübe ihrer Nationalität erblicten. Je näher der Nachbar, 15 um jo gespannter der Argwohn, um jo bereitwilliger die Hand, nach dem Echwert zu greifen, sobald sich der geringste Anlaß darbot. Hieraus ergab sich denn auch gang von selbit, daß die jenigen Eigenschaften, die die eine Nation vorzugsweise aus fich entwickelte, den andern ein Gränel waren und fie zur trutigen 200 Ausbildung der entgegengesetten Anlagen ermunterten. Man wollte Richts mit einander gemein baben, um sich für alle Folgezeit zu unterscheiden. Der Beispiele giebt es die Menge: man gedenke nur der Spanier und der Portugiesen, der Tänen und der Echweden a. j. w. Go erblickt man auch, jo weit die 25 Geschichte binab reicht, England und Frantreich im Justande natürlicher Teindschaft, beiderseits immer bereit, sich gegenseitig zu beiehden und zu ichaden. Man traute fich niemals, man bewachte sich mit scheelen, eisersüchtigen Augen. Weil der Frangoje zierlich und galant war, jo hielt es der Britte für 30 ieine Pfticht, plump und unbeholien zu iein: weit jener die Farbe, den Manz und die Heiterfeit liebte, is erwählte dieser den grauen, nüchternen Ernit. Trop der von irüh auf jo itart ausgeprägten Antipathie beider Bölfer, geriethen sie aber siehr bald zu einander in ein wunderliches Leben Berhättniß,

- das, durch sonderbare Umstände entstanden und in den daraus entspringenden Mechten und Verbindtichkeiten von vorn herein unsicher und unbestimmt, bald hier, bald dort in den Macht habern ungehörige Unsprüche hervorrief. Dies Lehen Verhältniß,
- ipann, müssen sich in unendticher Folge Krieg und Haber entsipann, müssen wir in seinem Ursprung näher betrachten, denn die nahe bevorstehende Untersochung Frankreichs durch England, die nur durch die Ericheinung der Jungiran von Erleans absgewendet ward, ging mittelbar darans hervor.
- 15 Rarts des Großen unwürdige Enkel iaßen, sich mühiam gegen ihre mächtige Lajallen aufrecht erhaltend, auf dem Ihron von Frankreich, da kamen aus dem kalten Rorden, der uralten Heimath tapferer Männer, die Normannen und machten ihren Namen bald auf dem Meer, so wie in allen Landern gefürchtet.
- 20 Molto, einer ihrer spätern Ansichrer, fiet in Frankreich ein und zwang den damaligen König, Karl den Einfältigen, ihm die Nordfüste seines Reichs als ein förmliches Leben zu übergeben. Seit dieser Zeit zählte Frankreich unter seinen Basallen auch einen Herzog der Normandie. Anderthalb Jahrhunderte später,
- 25 als in England Rönig Eduard der Betenner mit dem Tode abgung, behauptete Herzog Wilhelm von der Normandie, er sei, dem lepten Willen des Königs gemäß, rechtmäßiger Erbe der Krone: Frankreichs erste Ritter, seinen glänzenden Hoj als die Schule der Helden und zugleich der Minnesänger über Alles
- whoch hattend, ichtoisen sich ihm, jo wie es galt, jein Necht mit bewassneter Hand zu verfolgen, gern und frendig an, und bei Haitings tam es zwiichen ihm und dem Tänen Harald, der als zweiter Bewerber auftrat, zur blutigen Schlacht, in der er,

232

nach dem hartnäckigiten Wideritand feines mannhaften Gegners, den Sieg davon trug. Nun war Wilhelm anerfannter König von England, blieb aber immer noch als Herzog der Normandie ein Unterthan des Königs von Franfreich, der, troß der Krone, Die er auf feinem Haupte trug, vor der Majestät deffelben o wenigstens einmal im Leben das Unie beugen mußte. Dieß war schon an und für sich eine unselige Stellung; sie wurde dadurch noch unnatürlicher, daß die englischen Könige nach und nach in Frantreich immer mehr Beitzungen erwarben, jo daß iie zulett, gang von England abgeiehen, durch die Macht, die te fie allein in Franfreich bejagen, ihrem uriprünglichen Dberberrn binreichend Trop zu bieten vermogten. Eine Seirath zwischen Eduard dem Zweiten und der Tochter Ronig Philipps pon Frankreich, Jiabella, durch die man einen ewigen Frieden zu gründen gehofft hatte, ichurte den Brand nur noch mehr, denn 15 als Rarl der Ecbone bald darauf, der Legte feines Saufes, ohne männliche Rachfommenschaft itarb und die Krone nach dem Zaliichen, die Weiber ausschließenden Geien auf Philipp, ben Grafen von Balvis, überging, trat Jiabellas Cobn, Ronig Eduard der Tritte von England, auf und nahm im Beifte jener .6 Beit, der die Bolfer im gemeinsten Ginn dem Erbrecht unterwarf, den erledigten Thron für fich in Anspruch. Philipp von Balois ward jedoch gefront, und Eduard III., bei Berluft feiner frangöffichen Befigungen, dazu aufgefordert, leiftete ihm, trop ieines Stolzes und ieiner heimlichen Plane, die Huldigung. 25 Aber acht Jahre ipater erhob fich Eduard zum Krieg, zeritörte, von den zwischen England und Frankreich in der Mitte stehenden Niederländern untersiütt, an der Scheldemundung die Balfte der frangöffichen Flotte, und ichictte, dadurch übermithig gemacht, dem "Philipp von Balvis," wie er den von ihm gehuldigten 30 Monarchen zu nennen beliebte, eine Herausforderung, die dieser für den Gall, daß die Arone von England neben der von Frankreich dem Zieger zu Theil werden jolle, von jeinem Ba

- jallen annehmen zu wollen ritterlich erklärte. Der Zweikamvi, damals, wo die Fürstenstühle noch nicht, wie jest, auf geldenen Wolken über dem Leben schwebten, gar nicht ungewöhnlich, unterblieb, Eduard seste seine Feindseligkeiten sort, und Philipp
- war so unglücklich, daß er vor Schmerz und Gram einen frühen Tod sand. Sein Sohn Johann, weit entsernt, des Baters Mißgeschick wieder auszugleichen, verlor an den schwarzen Prinzen die Schlacht von Poitiers, gerieth dabei selbst in Gesangenschaft und ging, um seine Freiheit wieder zu erlangen,
- 10 die schmachvollsten Bedingungen ein. Der Tauphin verwari, in Gemeinschaft mit den von ihm zusammenberusenen Landständen, den Bertrag; Eduard rückte mit 100,000 Mann in Frankreich ein und verwüstete das Land, sah sich aber zulest durch Mangel und Noth gezwungen, zu Bretigny einen ge-
- 15 mäßigteren Bergleich, auf gegeweitige Entiagungen und Ab tretungen, die indeß von feiner Parthei bestätigt wurden, basirt, einzugehen. König Johann starb nun als freier Mann, ver fündigte sich aber, bevor er in sein Grab ging, noch einmal gegen das seiner Obhut anvertraute Königreich durch Einsebung
- 20 seines vierten Sohnes Philipp als Herzog von Burgund. Karl V., der sich schon als Tauphin um sein Baterland ver dient gemacht hatte, suchte Frankreich möglichft nach innen zu ründen und zu beseitigen, während sein Connetable du Gueselin es nach außen wieder geehrt und gesürchtet machte. Mit Eng
- 25 land kam es auf's Neue zum Krieg, die Franzosen behielten dies Mal jedoch die Eberhand und jagten dem einst jo siegreichen Eduard und seinem Heldensohne, dem schwarzen Prinzen, der sich noch vor seinem gebengten Bater in's Grab legte, sait Alles, was mit Schweiß und Blut in Frankreich von ihnen
- 30 erfämpft war, wieder ab. Trei Jahre nach Eduard 1:30 ftarb Marl V. und hinterließ als Nachfolger seinen zwölisährigen Sohn, Karl VI. Mit diesem Unaben bestieg Frankreichs per sonissieites Unglück den Thron: seine Unmündigteit erweckte

logleich unter den Großen des Reichs, die sich über die Bormundichaft nicht vereinigen tonnten, Hader und Iwietracht, und leider ward er nur mündig, um wahniinnig zu werden. Rarl, nach erlangter Mündigfeit von dem Bergog von Bretagne gefrankt, erließ - 1392 - gegen benjelben eine Ariegs-Erflärung 5 und rudte mit Heeresmacht vor: da, im Balde von Mons, trat ihm an einem beißen Augusttage ein gespensterhaftes Wesen, das die Chronisten, die es nicht gesehen haben, nicht grauenhaft genug zu beschreiben wiffen, entgegen, griff in die Büget seines Mosses und rief ihm zu: nicht weiter, König, Du bist verrathen! 10 Tem Konia, der durch die Sonnenhiße in seinem Hirn schon angegriffen und verwirrt sein mogte, ward wirr und schreckhaft zu Minthe, und ein Geräusch von Waffen, das, zufällig ent stehend, die unheimlichen Worte, die ihm mit heiserer Stimme zugerufen wurden zu bestätigen ichien, iturzte ihn vollends in 15 Wahnfinn und Raferei hinein. Er wüthete um fich und sprengte mit gezücktem Echipert durch den Forst dahin; als man seiner wieder habhaft ward, jah man sich gezwungen, ihn zu binden; Diejenigen aber, die ihn gebunden hatten und es nothwendig fanden, ihn aus der menschlichen Gesellschaft zu entfernen, 20 fonnten iich nicht entichließen, ihm zugleich auch den Bepter aus der Sand zu nehmen, und dreizig Jahre hindurch faß der Wahnfinn, gemigbraucht von Bielen, bemitleidet von Einigen und hinweggewünscht von Allen, am Ruder von Frankreich. Der Herzog von Burgund und der Herzog von Orleans, dieser 25 als Bruder des Rönigs, jener als Ontel deffelben, ftritten fich um die Herrichaft und den Borrang. Go lange Philipp lebte, tam es wenigitens nicht zum Blutvergießen, als aber nach jeinem Tode jein John Johann ohne Furcht das Herzogthum Burgund antrat, entbrannte der Etreit immer heftiger, jo daß 30 Rohann zulest den Herzog von Orleans an einem Abend in den Etragen von Paris durch Meuchelmörder aus dem Wege räumen ließ. Mun war die Lojung zum Meußersten gegeben;

Barthei erhob sich gegen Parthei, Stand gegen Stand, alle Elemente des Meiche gahrten und tobten durch einander, und wenn der arme franke Rönig in den ihm spärlich zugemessenen lichten Augenblicken in diese Gräuel hineinschaute, so war es s fein Wunder, daß er sogleich in seinen verworrenen Bustand zurücksank. Bisher waren die Engländer durch innere Un ruben an ihren eigenen Boden gesesselt gewesen, als aber der herrliche König Heinrich V., der mit starter und geschickter Hand die getrennten Fäden der Macht in einen einzigen zu verspinnen wußte, zur Regierung gelangte, nahm er den Moment, wo in Franfreich die Anarchie den höchsten Grad erreicht hatte, wahr, um Englands nie aufgegebene Ansprüche durchzusetzen. Er war Unfangs nicht eben glücklich, und bei Uzincourt trat ihm ein französisches Heer, dem seinigen dreimal überlegen, entgegen. 15 Leider aber hielten sich die Frangosen, von dem Gedanken an ihre Bahl berauscht, für geborene Sieger, und Heinrich gewann den Tag, der dadurch ein sehr blutiger murde, daß er alle Wefangenen, die edelsten und vornehmsten nicht ausgenommen, niederhauen ließ. Der Herzog von Orleans mußte Heinrich 20 nach England folgen: trots der ungeheuren Wejahr jedoch, der ein jo großes Unglud das gange Franfreich aussetzte, vereinigten fich die im Widerstand mit einander begriffenen Partheien nicht, um den Nationalseind gemeinschaftlich zu befämpfen, vielmehr jesten sie die inneren Besehdungen fort, ohne Rücksicht auf 25 die bedrohliche Lage des Rönigreichs zu nehmen. An die Stelle des Herzogs von Orleans trat als Oberhaupt der diesem er gebenen Unhänger, der Graf von Armagnaf, und da König Heinrich, an Geld und Mannichaft erschöpft, einstweilen wieder beim zog, jo übte Jener, als Connetable und Oberaufseher von 30 Frankreich, besonders gegen den Herzog von Burgund und seine Getreuen tyrannische Gewalt, wodurch er ihn veranlagte, Heinrich als Rönig von Frankreich anzuerkennen und ein geheimes Bund niß mit ihm abzuschließen. Bon noch schlimmeren Folgen war

Urmagnate Berfahren gegen Die regierende Königin Gabelle, Die Gemahlin des wahnsinnigen Karls VI. Eine Tochter Herzogs Stephan II. von Oberbauern, war fie in früher Jugend, bewundert wegen ihrer angevordentlichen Schönheit, nach Frankreich gefommen; einem Verrückten vermählt und von jeder Versuchung 5 umgeben, hatte fie der Luft und Leidenschaft nicht lange Widerstand geleistet und so wenig ihre königliche, als ihre mütterliche und weibliche Würde zu bewahren gewußt; sie erregte aller dings allgemeinen Unitof, aber in jener Beit des Verderbens war ichwerlich eine reine Hand zu finden, der es gebührte, den w Stein wider fie aufzuheben. Armagnaf beraubte sie mit Buitimmung ihres eigenen Sohnes, des schwachen jungen Mannes, der später als Rarl VII. ein Wunder erleben sollte, das er so wenig verdiente, ihrer Büter und sette fie in gefängliche Saft. Rach Rache dürstend, in ihrem heiligsten Wefühl 15 durch die Frucht ihres Leibes verletzt, warf sie sich dem bisher von ihr gehaften und befämpften Johann von Burgund in die Arme, der sie aus Tours entführte und durch ein Parlament zu Tropes, in ihrer Eigenschaft als Megentin, wozu sie schon früher durch den König ernannt war, unwiderruflich bestätigen 20 Bald bemächtigte sich Burgund auch der Hauptstadt Paris und feierte seinen Einzug durch ein unerhörtes Blutbad, in welchem der Connetable von Armagnaf den Tod fand; das Bolk erbrach die Staatsgefängnisse und ermordete an einem einzigen Tage jungschuhundert Gefangene; der Henter murde 25 eine jo wichtige Perjon, daß, als es ihm einmal beliebte, dem Herzog von Burgund öffentlich seine blutbespritte Hand zu reichen, dieser sie nicht zurüchwies. Auch die Best stellte sich ein und trieb, in wenigen Tagen funfzehntausend Menschen dahinraffend, das Elend auf den höchsten Grad; mitten in dem 30 allgemeinen Jammer hielt Jiabelle, auf einem toftbaren Wagen figend und von zwölfhundert Leibwächtern umgeben, ihren Triumphzug, und ließ Siegeslieder von erfauften Rehlen absingen.

Heinrich von England ließ diese Beit der Auflösung aller Tronung und alles Rechts nicht ungenutt vorüber geben. Er drang durch die Normandie auf's Neue in Frankreich ein und ichritt, da sich ihm statt eines Heeres bloß ein papstlicher Legat sentaegenstellte, ungehindert vorwärts. Rouen widerstand ihm lange, mußte aber zulest doch capituliren. Run endlich verglich fich der Herzog von Burgund mit dem Tauphin, Rarl VII. Als aber die beiden Gurften zur Berftandigung über itreitige Buncte auf der Brude von Monterean zusammenkamen, fieten w die im Wefolge des Dauphins befindlichen alten Anhänger des einst auf Burgunds Unstiften ermordeten Bergogs von Orleans über den Lettern her und tödteten ihn. Der Tauphin war in jeinem faum fiebenzehnjährigen Alter gewiß an der ichlechten That unschuldig, er mußte fie jedoch bugen, und freitich mar 15 es ichlimm für jeine Sache, daß die Umitande ihm nicht er laubten, die Mörder aus seiner Nähe zu entfernen. Philipp, zubenannt der Gute, des erichlagenen Berzogs von Burgund Sohn, verband fich auf's Engite mit dem Ronig Beinrich von England, Rarl VII. wurde in dem zwischen Beiden zu Trones abgeichlossenen Vertrag aller seiner Rechte verluftig und Deinrich jum Rachfolger Rarts VI. erffart, Biabelte war die ärgite Berfolgerin ihres Sohnes, und der mabnfinnige Ronig, un wiffend, was er that, unterzeichnete eine Urfunde, worin er Heinrich den Erben von Frankreich, seinen Sohn Karl aber 25 einen Mörder nannte. Bald prangte Seinrich, mit Ratharina, der liebreizenden Tochter Marls VI. vermählt, zu Paris, mährend der Dauphin sich nur noch in einigen wenigen Provinzen timmerlich aufrecht erhielt; es war ihm jedoch nicht vergönnt, Die Eroberung Frankreichs zu vollenden, denn er farb ploglich, mitten in seiner Mannestraft. Gehr ichnell folgte ibm sein unglicklicher Echwiegervater in die Gruit. Nun marde der noch in der Wiege liegende Heinrich VI. in der Nirche unn Et. Denns als Monig von England und Frantreich ausgerufen.

533

der Tauphin erhob dagegen als Rarl VII. das Banner des Reichs. Der Herzog von Bedford, während Heinrichs VI. Un mundigkeit zum Regenten ernannt, bot Alles auf, das Rind raich zum unbeichränften Herrn von Franfreich zu machen, und vermählte fich, um den Herzog von Burgund für immer an 5 fich zu ketten, mit beiffen Schwefter. Rarls VII. Parthei, io tlein sie war, itritt muthig und tapfer, aber die llebermacht der Engländer war zu groß, als daß der Sieg und der endliche Musgang irgend hatte zweifelhaft fein fonnen, auch mar der junge Rönig leider Richts, als der Spielball feiner Umgebungen: 10 er folgte Allen und Zedem und wurde zulest von seinen Anbängern auch wirklich nur noch als eine willenlose Tahne betrachtet, die man im Winde flattern faßt, und die immer be-Deutet, mas fie eben bedeuten foll. Die mächtige Stadt Drleaus, Die Pforte zum Guden des Landes, war der Punct, mit dem 15 Frantreich stand over fiel: Die Getreuen Karls VII. boten ihre höchsten Kräfte auf, sie dem König zu erhalten, die Engländer bemühten fich auf's Neugerite, fie ihm zu entreißen, der Moment war da, wo die Macht der Teinde iich brechen, oder wo das alte herrliche Reich zur Proving Englands herabiinken mußte. 20 In jotchen ichicialichwangeren Angenblicken, wo zwei mit einander im Rampi verftrickte Partheien gleichmäßig zittern, die eine vor der Gewalt des hereinbrechenden Unglücks, die andere por dem erdrückenden llebermaaß des Glucks, das in unmittel barer Folge oft jein Gegentheil hervorruft; wo die Entscheidung 25 in der idee ichon da ift, aber in der Wirklichkeit doch noch zogert und, dem Bufall Raum gebend und ihn zum Eingreifen aufferdernd, langiam und träge herannaht: wo Riemand Recht von Unrecht zu sondern, oder auch nur darnach zu fragen wagt: in solchen Augenblicten hat der schwindelnde Mensch ein Wefühl, 30 als müßte die Gottheit selbst aus ihren Finsternissen hervor treten und mit ikammendem Echwert auf den Weg deuten, der gewandelt werden jell. Und fie trat hervor, als es Beit war,

aber in der zarten, gebrechlichen Genalt eines jungfräulichen Mädchens, um schon durch das von ihr gewählte Wertzeng an zuzeigen, daß sie, nicht durchaus gebunden in ihrem Wirten durch die allgemeinen Formen und Geieße der Schövsung, keiner sirdischen Mittel bedari, um die Zwecke zu erreichen, die sie als nothwendig den Regungen und Bewegungen der Geichichte ge seit hat. Wer fein Wunder glauben kann, der muß die Weltsfür den ganz vollkommenen Ausdruck Gottes halten, oder Gen für den Sclaven der Welt, seines Werks: das Eine in un möglich, das Andere vermeisen!

### Johanna von Arc. Ihre erfte Beit.

Bwiichen den Provinzen Bar und Lothringen liegt eine fruchtbare Gegend von unbeträchtlicher Ausbehnung, Die zu ben Erbaütern der Arone gehörte, und deren Einwohner derjelben, 15 obaleich sie von lauter Rebellen und feindlich Gesinnten um= geben waren, ftets auf's Treufte anbingen. In der Mitte dieses Landstrichs liegt das Törschen Domremp, und in diesem wohnte ein fleißiger, gottesfürchtiger Bauersmann Jacob von Are mit Ramen, jammt jeiner frommen, keuichen Chefrau. 20 Beide führten mit einander ein ftilles, thätiges Leben: fie rangen der Erde mit Mühe das Wenige ab, deffen fie für fich und ihre nach und nach erzeugten fünf Rinder bedurften, und brachten dem Himmel dafür aus der Fülle eines immer zufriedenen Bergens ihren warmen Sant dar. Bon iolden 25 Eltern, die äußerlich arm und innerlich reich mit Freude und Frieden in dem ihnen angewiesenen engen Areis beharrten und in der Bedingung des Pajeins, der Arbeit, zugleich seinen ein fachen Breek erblickten, konnte ein jo kindlich geheinmißvolles Wejen, wie die Jungfrau Johanna, die in rührender Naivetat 30 das Wunderbare und Außerordentlicke, welches ihr aus den

Tiefen ihres Innern entgegenbligte, jo betrachtete, als ob es fich von jelbit veritände, als ob Niemand daran zweiseln dürse, ohne fie und den Söheren über und in ihr zu beleidigen, ab stammen. Liebe zu König und Baterland athmete sie mit der Luft ein; jo beilige Gefühle mußten fich in ihrem glühenden, 5 treuen Gemüth zum Enthusiasmus steigern, sobald sie mit ihrer entfernteren Umgebung, jo wie mit dem Lauf des Schickfals in Conflict geriethen. Die Natur, Die fie umgab, in der fie sich als Rind entwickelte, mit der sie als Madchen in ein näheres Berhältniß trat, war gang geeignet, Alles, was an w dunklen Aräften in Herz und Geist bei ihr schlummerte, zeitig zu erwecken. Bon der Hütte ihres Baters aus, die zu ihrem Gedächtniß noch bis auf unsere Tage erhalten ist, sah sie den mächtigen, ichauervollen Eichenhain, eine uralte Waldung, Die von Bergeshöhen, wie ein finsteres Geisterrevier, herab nichte. 15 Nicht weit davon entfernt, erhob sich ein seltsamer Baum, dessen Alter Niemand wußte und an den sich Sagen und Mährchen mancherlei Art fnüpften. Bogenförmig wölbten sich seine gewaltigen Neste, sein Schatten war fühl und dicht, und eine Quelle, die in seiner Rähe sprudelte, war heilbringend gegen 20 das Fieber und andere Gebrechen. Im Frühling feierte die Jugend unter ihm das ichonite aller Teite, das Maifeit, man tanzte und aß und trant in seiner Umdachung, man schmückte ihn selbst mit Blumen und Laubgewinden. Bu jeder Beit pilgerten zu ihm, der Quelle wegen, die Kranken und Siechen. 25 Alber für die Nacht gehörte dieser Ort der Heiterkeit und des Segens den Geen und Gespenstern, und fein Sterblicher wagte sich heran. Man halte es nicht für gleichgültig, daß es gerade ein solcher Areis war, worin Johanna erwuchs. Es ist das höchite Gind des Menichen, wenn die Welt außer ihm mit so seinem Junern in Ginflang steht; Mancher lernt sich in seinem eigentlichen wahren Zein niemals erfennen, wenn der um: gekehrte Fall eintritt.

Johanna Are wurde im Jahre 1410 oder 1411 geboren, man weiß es nicht genau. Ihre Erziehung war den Berhält: nissen ihrer Eltern angemeisen. Gie brachte es im Nähen und Spinnen und in anderen häustichen Geschicklichteiten zur aroßen 5 Bollfommenheit. Leien lernte fie nicht, auch nicht Echreiben: ich wollte, es lernten dieß auch jest nur die Wenigen, die Empas ju ichreiben haben, die für das, was fie denken und empfinden. zu dem notürlichen wirklich noch des timitlichen Organs be-Dirfen. Gie ftand ihren Ettern in Beforgung der Arbeiten, 10 welche die Sahreszeit mit iich brachte, demuthig und redlich bei, ein großer Ruhm für eine jo reiche, tiefe Ratur, und zugleich Das beite Beugniß für Die Wahrhaftigfeit ihrer Zendung. Bald half fie bei'm Ackerbau, bald butete fie die Deerde: andächtige Religionsübungen gereichten ihr zur Erholung und Erfriidnung. 12 Un Jang und weltlichem Weiang empfand fie fein Behagen; es fiel ibr jedoch nicht ein, fich deshalb über Andere, Die nur in einem folden Elemente jum Genuß ibres Lafeins gelangen tonnen, zu erheben, und, wie es wohl geschicht, in einen froben Mreis als perionifizierte Monstranz einzutreten, die nur fommt, 20 um sich verebren zu lassen und um sich im Etillen ein atbernes Berdienst aus dem jauertopfijch-gravitätischen Gesicht zu machen, das fie bei Moten- und Geigentlang zu behaupten weiß. 2113 Die Engländer, nachdem fie Johanna zu ihrer Gefangenen ge: macht hatten, einen Commissarins nach Couremy entjandten. 25 der über ihre Aufführung Ertundigungen einziehen und gegen Die Urme, Gemisbandelte, wo moglich, neue Mlagepuncte auf fiellen follte, fonnte er nicht umbin, zu berichten, er habe über fie Richts vernommen, als was er über feine eigene Ecwefter zu vernehmen wuniche. Dieß ift gewiß der ichtagendste Beweis, :0 daß sie nicht allein bei den Torfbewohnern in der höchsten Achtung stand, sondern daß sie auch allgemein beliebt war, den jenigen aber liebt Miemand, der jeine Freuden verachtet, eben jo wenig, wie denjenigen, der jeinen Edmergen die Theilnahme hebbet, Wate IX.

veriagt, und hierin hat der geinnde Zinn des Volks, der wohl weiß, daß eben das Größte auf dem Menschlichsten ruht und daß jogenannte "Zichzurückziehen" der Meisten aus nich tigem, leeren Hochmuth entivringt, unbedingt Mecht.

Es beißt, Johannas Mutter habe während ihrer Schwanger- 5
schaft geträumt, sie werde einen Tonnerfeil gebären. Tieser Traum, wenn er auch wahr wäre, hätte desungeachtet feine sumbolische Bedeutung. Ein Tonnerfeil ist ein schlechtes Zeichen für die Helden Gottes. Zehr annuthig ericheint uns dagegen die holde Maid in einer anderen Zage. Als sie, wird erzählt, win zartester Zugend die Schaase ihres Baters gehütet habe, seinen auf ihren Auf die Bögel aus Bald und Aur berbei geeilt und batten, zahmen Hausthieren ähnlich, das Brot aus ihrer Schürze gevickt. Leicht mögte es sein, in diesem Bilde ihr gauses schönes Leben zu erfennen. Wie die Bögel ihrer 15
Kinderstimme, so gehorchten die unsichtbaren Gewalten ihrer hohen, unschuldigen Begeisterung: weil sie nie an sich dachte, nur an das, was ausgerichtet werden sollte, gestaltete sie das Schicksal des gesammten Frankreichs um.

Nate bei Tomremn lag ein anderes Torf, Marcen. Wie 20 Tomremp mit ieinen Bewohnern der Parthei des Königs anbing, so batte sich Marcen auf Burgundische Zeite gestellt. Hieraus entstanden natürlich vielsältige Reibungen, die aber, merkwürdig genug, nicht unter den Erwachsenen, sondern unter den Knaben in offenen Atammen ausbrachen. Es sielen unter der Jugend 25 beider Torfer ziemtlich ernsthafte Gesechte vor, aus welchen die Kämvier nicht setten blutend und ichwer verwundet zurücktehrten. Johanna nahm zwar an diesen Fehden personlich keinen Antheil, die Lage der Tinge, die Spaltungen, die das Königreich in Haupt und Gliedern die zu den kleinsten Ertschaften berab, werteilsen, werden ihr sedoch eben biedurch von früh auf nahe gerückt. Es entstand in ihrer Zeele ein Haß gegen Burgund und seine Anbänger, der durch die Kunde von den Gräuelsenen

in Paris, deren wir oben gedachten, nur gesteigert werden konnte. Auf folde Beise aufgeschlossen in ihrem ganzen Bejen, im Geiste geweckt, in den Sinnen erhoht, batte sie den Bunct erreicht, wo dem böchien Waltenden die unmittelbare Ankniwjung moglich war.

#### 5 Die Gesichte der Jungiran Johanna Urc.

Der Gegenstand, der jest vor mir liegt, ist kaum einer im die Darstellung. Der Zweisel vernichtet ihn, der Glaube last ihn gestattos. Es bleibt Richts übrig, als einsache Nach Erzählung dessen, was Johanna ihren Richtern gesagt hat.

Alls fie etwa 13 Babre alt mar und fich zur Mittagszeit an einem warmen Frühlingstage in dem Garien ihres Baters befand, da traf auf einmal eine außerordentliche Marbeit ihre Mugen. Bugleich horte fie eine Stimme, Die fie um jo mehr als Gottes Stimme verebren zu muffen vermeinte, als bicielbe 15 the weife, fromme Ermohnungen zutommen ließ, fie zum oftern Rirchenbeiuch aufforderte und zum Berharren in allem Guten ermunterte. Zie glaubte, fur die ihr zu Theil gewordene Dijenbarung durch ein ichnelles Gelübde, Jungfrau bleiben zu wollen, am beiten den Tank abzuftatten. Etwas iväter führte fie ibres 20 Baters Deerde auf die Weide. Abermals ließ die Bunderstimme iich vernehmen, und ploplich itanden viele herrliche Gestalten, von himmlistem Glanz leuchtend, vor ihr da. Eine von ihnen batte klügel an den Echultern; es war, wie fie später erfuhr, der Erzengel Michael. Gie fab dies Alles, wie fie ausdrücklich 25 versicherte, mit ihren leiblichen Augen. Ein beiliges Schrecken fam über iie: der Erzengel aber entjaltete vor ihr in erniter Rede ihre gange Jutunit, er jagte ihr, daß Gott fich über Granfreich erbarmen, doß fie dem Renig zu Hulle geben und Trleans por einer Belagerung entjegen und daß fie start VII. 30 das Reich feiner Bater wieder gewinnen werde. Eie erstnunte

und erwiederte dem Erzengel mit Thränen, daß sie ja nur ein ichwaches Mägdtein sei und kein Roß zu lenken, geschweige ein Kriegsbeer zu leiten versiehe. Aber der Erzengel suhr fort: sie müsse sich nicht sürchten, sondern sich vor dem Hauptmann, Robert von Bandricourt zu Bancouleurs stellen: dieser werde sie zum König bringen oder bringen tassen, und die Fahrt werde ohne Hinderniss vor sich gehen. Auch würden die heitige Ratharina und die heitige Margaretha, die ihr zu Rath und Ihat vom Herrn erwählt seien, ihr östers erscheinen: ihnen moge sie vertrauen und gehorchen, denn also sei es Wottes wietiger Wille.

3ch erinnere nicht aus den Proces Acten, die mir jest nicht zur Hand find, ob der Umitand gerichtlich ausgemittelt worden ift, wann Zohanna über die eben angeführten Bisionen zuerit aesprochen bat. Ware es erwieien, daß fie es gleich oder doch 15 bald nachber gethan habe, jo fonnte jelbst juristisch nicht an der Wahrheit gezweiselt werden, denn die Belagerung von Erleans, deren der Erzengel Michael gedachte, ereignete fich erft vier bis funf Jahre später und ließ fich deshalb damals noch nicht in eine lügnerische Erfindung verweben. Die hervortretenden naiven 20 Buge fallen aber auf einer anderen Baage, mit der freilich das Heberirdiiche nicht immer gewogen wird, noch viel ichwerer in s Gewicht. Dieser tindliche Schluß: das muße Gottes Stimme fein, Die zum steißigen Rirchenbesuch ermahne: Das Gelübde emiger Jungfräulichkeit, welches das Mägdlein zum Dank für 25 die ihr zu Theil gewordene hohe Auszeichnung haftig und übereilt darbrachte; ihre Einwendung, fie fonne nicht reiten, dies Alles embalt jo viel ficabafte echte Natur, daß man, während man lächelt, fich doch zugleich der höchften Wehmuth nicht erwehren fann, und an die Wahrheit wohl glauben muß, man mag 30 wollen ober nicht.

Die von dem Erzengel Michael verfündigten heiligen Frauen zogerten ebenfalls mit ihrer Erscheinung nicht lange.

Zo wie sie bei Johanna eintraten, nannten sie ihre Ramen. Edon, fanit und demuthig waren nach der Jungiran Beidreibung ihre Stimmen: glänzende Aronen trugen fie auf den Häuptern und waren von vielen Lichtern umgeben. "Bie es ihnen wohl 5 ziemte," jette jie ernit und einfältiglich hinzu, als jie von diejem Umstand zu ihren Richtern sprach. Gie erschienen stets in der nämlichen Gestalt, aber Johanna fah nur ihre Gesichtzuge, nie mals ihre Leiber, zuweilen borte fie auch bloß ihre Stimmen, wußte aber auch an diesen Eine von der Anderen zu unter 10 scheiden. Go oft fie fich nahten, neigte fich die Jungfrau tief: wenn sie es zuweilen im ersten Moment unterlassen hatte, fnicte fie beschämt nieder und bat um Vergebung. Wenn sie wieder verichwanden, vergoß fie beiße Ihränen, weil fie nicht mitgeben durite: die beitigen Frauen veriprachen ihr jedoch, daß sie sie zum 15 Paradieie geleiten wurden, und da sie immer nur das Heil ibrer uniterblichen Zeele vor Augen hatte, jo gab jie jich gern und leicht zufrieden. Daß die himmlischen Gestalten zu ihr kamen, erregte in ihr hauptfächlich deshalb große Freude, weil fie darin den Beweis erblickte, daß fie in feiner Todiunde befangen iei. 20 Um dieselben ihrerseits zu ehren, wie fie es vermogte, zundete nie por ihren Bildern geweihte Kerzen an und befranzte nie mit Blumen. Niemals unter dem Geenbaum, aber an vielen andern Orten hatte fie die Erscheinungen. Be älter fie wurde, um jo ofterer ließen ich die geheimnisvollen Stimmen vernehmen, um 25 io ernster und dringender, zuletzt wöchentlich zwei bis drei Mal, wurde ihr der Aufbruch geboten. Gie iprach nicht von dem, was ihr widersuhr, denn sie fürchtete die burgundische Parthei, die ihre Fahrt hemmen fonne, und noch mehr ihren Bater. Aber gang konnte fie doch nicht alle und jede Andentungen muterdrücken, und wenn es auch wohl unbetannt ift, ob fie der Betagerung von Orteans ichon zu einer Zeit, wo menichtiche Borausiicht von dieser noch Nichts wissen konnte, gegen Fremde

gedachte, jo ift doch durch Bengen erwiesen, daß nie wiederhelt

außerte, sie werde Frankreich und den König retten. Auch ihrem Bater verfündigte ein ahnungsvoller Traum in schwachem Umrift die Jufunft seiner Tochter: er sah sie mit Kriegsknechten von binnen ziehen. Toch erweckte der Traum, der vielleicht durch den Eindruck, den das dunkle Wesen seiner Tochter im Alls 5 gemeinen auf ihn machte, vielleicht auch durch einzelne räthselbaite Worte, die sie sallen ließ, erzeugt sein mogte, in ihm nur schlimme Gedanken, und er sagte zu seinen Söhnen: "Könnte es wirllich so kommen, wie ich träumte, so wollt ich lieber, daß ihr sie erträuktet, ja, wenn ihr dieß unterließet, so würde ich so selbst es thun."

Wer sieht nicht im Weist das Hirtenmägdlein, wie sie unter den Wundern, die ihr aufgehen, unter dem Geschief, das ihr be poriteht, fast erliegt, wie fie, bald in Zeligkeit, bald in Ungit und Grauen dahin mandelt, wie ihre gange Seele gur Mit- 15 theilung an Bater und Mutter gedrängt wird, und wie sie, wohl befannt mit dem schlichten Sinn der Ihrigen, der auf ihren außerordentlichen Beruf, bevor sie ihn durch die That selbst be= urfundet hatte, unmöglich vertrauen und in ihren fühnen Hoffnungen nur Vermeffenheit und Selbstüberhebung sehen konnte, 20 ich in Stunden, wo das Herz ihr unwillfürlich aufipringt, schen und zitternd wieder verschließt, wie sie einfach und still die Aufträge ihrer Eltern ausrichtet, und, während fie die Echaafe auf Die Weide treibt, der Zeit gedenft, wo fie dem unberechtigten Rönig von England die angemaaßte Arone vom Haupt nehmen 25 und fie dem echten, jest landflüchtigen und verlaffenen Fürsten darbieten joll! Neußerst naiv und bezeichnend für ihre Natur ist es wieder, daß sie über ihre Gesichte schwieg, weil sie meinte, Die Burgundiiche Parthei jowohl, als ihr Bater, konnten jie in ihrem Unternehmen hindern, die eine aus Glauben an fie, der 30 andere dagegen aus Unglauben, also aus zwei einander völlig aufhebenden Motiven. Pinchologen vom Fach, welche die Seele gern zerjeben, wie das Blut, tonnten aus diejem Wideripruch

jehr leicht eine Anklage gegen die Wahrhaftigkeit der Jungfrau herleiten; ich iehe darin das reine, spiegelklare Abbild ihres Wesens, das bei aller Araft und Gespanntheit zum Handeln und Alusssühren doch für die Vetrachtung ihrer selbst und ihrer großen Wusgabe, nicht den überschauenden und vergleichenden Punct zu erklimmen vermogte, auf dem Mancher stand und Mancher erfrer!

## Die Belagerung von Erleans.

Rehren wir jett, nachdem wir die Anserwählte des Herrn, die mit Kinderhand in die Speichen des Schickfals eingreifen wieltle, fennen gelernt haben, zu dem Kriegstheater, wo sie bald auftreten wird, zurück.

Thomas von Montagu, Graf von Zalisbury war im Sommer 1428 mit einem bedeutenden Geer nach Frankreich gefommen, um die wenigen Länder, welche Karl VII. noch an-15 hingen, zu unterjochen. Die frangöffichen Städte und Burgen fielen Dutendweise, eine nach der anderen in seine Sande, der ganze Norden des Reichs war bezwungen, und auch den Enden durfte der Eroberer für unterworfen erachten, jobald er, wie wir oben bereits bemerften, Die Stadt Orleans zur Nebergabe ge 20 nöthigt hatte. Orleans war dem angestammten Rönig getren, Die Bürger boten Alles auf, fich gehörig zu befeitigen und für eine Belagerung mit Lebensmitteln und allem Nothwendigen in Beiten zu verieben. Sogar die Etande des Reichs, überzeugt, daß von der Behauptung dieser Etadt Alles abhing, 25 legten sich zu ihrer Unterstützung eine Steuer auf, und von allen Seiten zogen edte mannhafte Mitter zu ihrer Hilfe ber bei. Die Burger brannten eine bedeutende Vorftadt ab, Die mittelft einer Brude mit der Stadt zusammen bing, und rich: teten, da fie mußten, daß der Geind von dieser Seite anrucken 30 würde, ein Bollwert vor der Brude auf. Roch waren nie mit

Dem Werfe nicht gang fertig, als cam 12. Detober) Graf Zalisbury im Gelde erichien. Run ging es alsbald zum ernften Rampi. Jag und Racht beschoffen die Engländer mit eifernen Rugeln und Steinblöcken die Stadt. Die von Orleans beantworteten den donnernden Gruß auf gleiche Weise, und : ichadeten dem keind nicht weniger durch mehrere beitige Ungfälle, die sie nach einander muthig wagten. Den 21. October begann Salisburn den Sturm; fed und verwegen festen die Engländer trop des ununterbrochen jeuernden Geichützes ihre boben Leitern an das Bollwert, aber unverzagt empfingen fie w die französischen Mitter, warsen ihre Leitern zurück und be: willfommten die Emportlimmenden mit Steinen und eisernen Reifen, auch wohl zur Abwechselung mit fochendem Wasser und siedendem Det, welches Jungfrauen und Weiber in Masse berbei trugen. Der Sturm ward auf jolche Weise mit Ungestum ab. 15 geschlagen, aber im Echoof der Erde handthierten die Minen: graber, und nur zu bald faben die Bürger ein, daß das Bollwerf nicht länger zu halten sei. Doch ließen sie sich auch dieß wenig ansechten, zogen sich vielmehr gelassen zurück und errichteten, jelbst zwei Bogen der Brücke vernichtend, ein neues 20 Bollwerf, von wo aus fie die Englander unausgefest beschoffen. Inzwischen langte in der Stadt zur großen Ermunterung der Belagerten Graf Dunois, genannt der Baftard von Orleans, den der Rönig Rarl zum Statthalter ernannt hatte, mit vielen tapferen Begleitern an, und fast zu derselben Beit fand Graf 25 Zalisburn, als er eben von einem Thurm aus zu recognojeiren versuchte, durch einen Schuß seinen Tod. Der Herzog von Bedford, der, wie der Leser erinnern wird, in Paris seine Bofftatt aufgeschlagen batte, sandte ichleunigst den Grasen von Zuffolt nach Orleans, um den Oberbeschl des durch den jo 30 plöttlichen Hinscheid seines tapferen Unführers verwaif ten Heeres zu übernehmen. Suffolf theilte seine Kriegsmacht sogleich in zwei Theile, deren ersten er unter Glacidas bei der Brücken-

burg stehen ließ, indeß er den zweiten über den Gluß hinüberführte, um die Stadt im Mücken anzufallen. Die Bürger erfuhren dieß faum, als sie mit einer Aufopferung, die ihnen zu Chren gereichte, augenblicklich beichloffen, ihre fämmtlichen reichen 5 Lorstädte in Flammen aufgehen zu lassen. Das Weihnachtsieft fam beran, und Belagerer und Belagerte vereinigten fich über einen furzen Waffenstillstand, der freilich nur von ! Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags dauerte. Glacidas erjuchte Dunois, ihm einige Minitrels, mit Trompeten und Alarinetten 10 perjeben, in's Lager hinaus zu jenden. Tieß geichah; aber die Musif, jo lieblich sie jein mogte, hatte doch über den rauben Engländer nicht jo viel Gewalt, daß er den Christo zu Ehren abgeichloffenen Waffenstillstand auch nur um einen halben Tag verlängerte, und der Donner des Geschüttes begann auf die 15 Stunde auf's Neue. Auch die Stadt spielte in gleicher Tonart auf, und besonders ein Lothringer, Meister Johann in den Chronifen genannt, der eine Keldichlange besehligte und fich so= wohl durch Standhaftigfeit, wie durch feine Geschieflichkeit ber porthat, fügte durch Schießen dem Geind großen Schaden zu. 20 Es characterijirt die Kriege und friegeriichen Unternehmungen jener Beit, daß, wenn fich jest nur Automate gegenüberstehen, die, durch den Befehl eines Einzigen in Bewegung geietzt, auch setten weiter geben, als es mathematisch genau mit dem Inhalt ber Ordre übereinstimmt, damals oft Einzelne aus der Maffe 25 hervortraten und zuweilen dem ganzen Rampi eine andere Ge stalt gaben, jedenfalls aber eine willfommene Unterbrechung in Die Einformigkeit brachten. Go forderten zwei Gascogner aus der Schaar la Hires zwei Engländer auf die Lanze heraus, die fich auch ftellten, und wovon der Gine aus dem Sattel gehoben 30 ward, mährend der Andere seinem Gegner stand.

Scharmügel reihte fich an Scharmügel, ohne daß etwas Besonderes ausgerichtet wurde; eine belagerte Stadt verliert jedoch durch jeden Tag, den die Belagerung dauert, unmittelbar,

250

und es durite als ein febr freudenreiches und wichtiges Er: eigniß betrachtet werden, daß man gleich nach Neujahr 400 Sammel und 950 Edweine, Die den Bürgern beffer zu Statten tamen, als wenn es eben jo viele Soldaten und Mitter gewesen wären, in Orleans hineinschaffte. Der Admiral von Frankreich, 5 Ludwig von Culon, drang an der Spige von 300 Kriegern mit offener Gewalt durch das englische Lager und warf fich in die Stadt, was natürlich, abgesehen von der ansehnlichen Sülfe, Die er brachte, ichon an iich den Zubel der in ihrer Nationalität darniedergetretenen Franzoien laut und stürmisch bervorrief. 10 Angriffe und Ausfälle wechselten mit einander ab. Die in Trleans hielten sich gleichmüthig tapfer, aber bald trat Mangel. zunächit an Munition und Kriegsbedürfnissen, endlich nicht minder an Lebensmitteln ein, und dagegen hilft fein Muth und teine Mannhaitigkeit. Der Raum erlaubt nicht, die Belagerung 15 in allen einzelnen fleinen Bügen zu verfolgen, obgleich die Chronifen mit größter Aussührlichkeit über den Gang, den fie nahm, berichten. Monat nach Monat ging hin, die Noth ward in der Stadt immer größer, und die Entscheidung blieb fern. Muf dem Grafen Clermont, der zu Blois ein Beer zum Entsatz 20 iammelte und zu dem iich der Connetable von Schottland mit feinen Schotten gesellte, beruhte ihre lette Hoffnung. Bu der Beit, wo Clermont mit seiner Ariegsmacht nach Orleans giehen wollte, jandte der Herzog von Bedford von Paris aus unter Faitolfs Befehl 300 Lagen mit Lebensmitteln und andern 25 Bedürfniffen an Zuffolf. Clermont beschloß, seine Thaten im Gelde mit dem Auffangen diefes Juges zu beginnen, und der Baftard von Erleans, von seinem Vorhaben unterrichtet, verließ Die Stadt, um ihm hiebei Bulfe zu leiften. Dunois mar zu= erst zur Stelle und sah, wie Fastolf unbesorgt in größter Un= 30 ordnung dahergezogen fam. Er hätte gern angegriffen, und gewiß mit Erfolg, doch Elermont jandte einen Boten nach dem andern, mit dem Befehle, bis zu seiner Ankunft, die er nichts

desto weniger nicht gehörig beschleunigte, zu warten. Fastols merkte nun die Gefahr, schlug eine Wagenburg auf, rammelte Pfähle ein und erwartete, gelaffen und fich dem Edut Gottes empfehlend, die Dinge, die da kommen follten. Weil die Fran 5 zosen sich noch immer ruhig verhielten, wurden zulest die Eng länder übermüthig und ließen jene durch ihre Bogenichüben necken. Run hielt sich Dunois mit seinen Geiährten nicht länger, aber, so wie sie wuthentbrannt zum Kampie stürmten, entitand unter ihnen eine große Verwirrung. Diesen Augenblick 10 benutte Faitoli, machte einen Ausfall aus seiner Wagenburg und zerstreute die Stürmenden mit außerordentlichem Berluft. Tunois wurde schwer verwundet, doch wagten la Hire und Laintrailles das Neugerste, die völlige Riederlage abzuwenden und, obgleich ihrer nur sechzig waren, den keind aufzuhalten, 15 ja wieder zum Stehen zu bringen. Best endlich erichien Cler mont; sein Heer war stark genug, um die erlittene Edymach der Andern zu rächen, auch hatte er, abgesehen von Gewissen und Vilicht, noch eine perionliche Anfforderung, dem Kaitolf jeine Stärfe zu zeigen, denn er war an demielben Tage jum 20 Ritter geichlagen worden; er zog es jedoch, erbittert wegen der Hintanienung feines Beiehls, vor, ohne Edwertitreich den Plat zu verlaffen, und fich Orleans, ftatt, wie er batte tonnen, mit einem Neberfluß von Proviant, mit einer Armee Hungriger und Durftiger zu nähern. Spät am Abend zogen die Geschwader, 25 die unter Dunvis die Stadt am Morgen verlagen hatten, wieder ein. Aber, welche Heimfehr, verglichen mit dem Aus zug! Echweigend und blutig, vom traurigen Licht der Gackeln beleuchtet, nicht im Stande, jene ftolze Gleichmüthigkeit auf dem Wesichte hervorzurusen, hinter der fich jo lange die gurcht und 30 das Herzflopfen eines Mannes zu verbergen weiß, ritten nie auf ihren ermüdeten Roffen daher und scheuten fich, den Bliden der Ihrigen, Die aus ihren Mienen Leben oder Tod

berauszulesen juchten, zu begegnen. Wehtlagend rannten Männer,

Weiber und Kinder durch die Gaffen, man sah den allgemeinen Untergang vor Angen, man pries die Todten glücklich, man verwunschte sich, daß man noch lebte.

Tunois, obgleich an seinen Wunden darniederliegend, war der Einzige, der den Much nicht sinken ließ und den der 5 Andern wieder erhob. Auch hatte sich durch Elermonts An kunft die Gestalt der Tinge merklich verändert, und durch einen Aussialt der jest so starten Besapung wären die Engländer wohl in schiege zu treiben geweien. Toch es war keine Eintracht da, und Elermont, dem es in der verhungernden Stadt, die ihn 10 wegen seines elenden Benehmens an dem Tage, der leicht ein entscheidender hätte werden konnen, saut verwünsichte, nicht be hagen konnte, brach nach iehr kurzem Berweisen, ohne auch nur zu versinchen, ob sich Etwas ausrichten lasse, wieder auf: er ver sprach sreitlich bei m Abzuge das Allerbeite, er hielt aber gar 15 Nichts und nahm noch dazu viele der tavsersten Ritter und Krieger mit sich fort.

Mehrmals batten Die Bürger fich durch Boten an ihren friegsgefangenen Herzog gewandt und ihn um Bermittelung der Meutralität erfucht. Es mar ohne Erfolg geblieben. Best fiel 20 ihnen ein lettes Ausfunftsmittel ein. Gie icbickten am 15. Gebruar an den Bergog von Burgund eine Gesandtichaft, mit der Bitte, er moge, weit ihr Berr, der Bergog von Orleans, ieit der Echlacht bei Azincourt in England gefangen liege und feine Etadt nicht vertheidigen könne, dieselbe einstweilen fo lange 25 in seine Obhut nehmen, bis es unter den itreitenden Partheien entichieden iei, wem die Krone von Frankreich rechtlich gebühre. Die Gefandten blieben über zwei Monate aus, und der Rampf ging inzwiichen fort, wie bisher. Der Herzog von Burgund, durch des Herzogs von Orleans langwierige Gefangenschaft ver 30 lett und ohnehin edelmüthig, hätte gern in das Begehren der Bürger gewilligt, doch der Herzog von Bedford, der nun ichon zu lange auf dem Regentenituhle faß, um fich noch an Heinrichs V.

weise Ermahnungen zu fehren, verweigerte hart und rauh seine Beistimmung. "Er wolle die Netze nicht stellen," sagte er, "während ein Anderer die Bögel herausnehme." Ter Herzog von Burgund wurde durch den Uebermuth des stelzen Eng

- 5 länders empört und befahl allen seinen Leuten, die mit vor Orleans standen, auf der Stelle heimzukehren. Dieß geschah; cs half den Belagerten freisich wenig, weil die Feinde schon zu sehr die Uebermacht gewonnen hatten, das Jerwirziniß war jestoch für den spätern Gang der Ereignisse von gewichtigem Ein-
- wituß. In der Stadt erreichte die Noth nun den höchten Grad, man hatte feine Höffnung mehr, man durste von der Jutunst nicht das Geringsie mehr erwarten, und der Grimm der Engländer, der natürsich durch die Hartnäckigkeit des Leiderstandes, den sie, die an steten Sieg und unbedingte, demuthige Ergebung
- 15 Wewihnten, hier geiunden hatten, fort und iort gesteigert war, ließ sie das Schrecklichte fürchten. Zu diesem Allen entstand jest noch ein Gerücht von einer inneren Berschwörung, das die Gemüther jo beängstigte, wie eine den Ermüdeten, der gerne einschlummern mogte, das Raicheln einer Schlange in dem 80 dürftigen, harten Strohlager, worauf er ruht.

Orleans aber war der Zeiger für das ganze, dem Konig Karl VII. noch tren gebtiebene Frantreicht je gewisser es murde, daß die Stadt, trot ihrer heldenmintligen Standhaftigten, am Ende doch dem Keind in die Hände iallen misse, um jo mehr 25 jank allgemein der Glanbe an das Gluck des angestammten Fürsten, und Karl ielbit, der den rubigen unerschütterlichen

- direiten, und Karl ielbit, der den rubigen unerichtiterlichen Mittelpunct in der Verwirrung um ihn her batte abgeben sollen, schwankte und wantte am meisien. Der Weichichrichreiber kommt bei Tarstellung dieser Vorgange in eine Verlegenheit
- weigener Art. In der Hirtin, die von Wolles unsichtbarer Hand auf den rollenden Kriegs und Schlachtenwagen hinaufgehrben ward, tritt ihm das unbedingteite vollkommenste Vertrauen in die Rechtmäßigeit der Sache, die sie versocht, entgegen: der

Ronig aber, wegen beijen sich dies Alles ereignete, wußte sich nicht vor Zweisel und Verzweiftung zu retten, was man ihm immerbin, wenn man das Berrinnen der Edwäche in muthlose Ihranen, ihr feiges Jurudweichen in Nichts, mit den Meisten für etwas Gutes, Tugendliches hält, zur Ehre anrechnen mag, 5 was jedoch, wie nicht zu läugnen ift, ein seltsames, ja grauen haftes Licht auf die wunderbarfte Begebenheit, deren die Geichichte gedenkt, wersen muß, indem gang von selbst die Frage entsteht: fonnte, wenn in der Jungfrau Johanna etwas Nebernatürliches erwachte, in dem König, um dessen willen das Außer: 10 ordentliche geichah, die Natur, deren Stimme hell, wie Glocken: ton, durch alle Betäubung der Welt hindurchdringt, schlafen? 3ch will nur fragen, nicht antworten. Grund genug hatte Karl freilich zum Bweiseln der bedenflichsten Art, sein Bater war wahnsinnig gewesen, seine Mentter hatte sich jede Ausschweifung 15 gestattet, und wahrscheinlich hatten eher ihre Fehltritte die natürlichen Folgen gehabt, als die Umarmungen ihres verwirrten Gemahls. Der König entichtoß sich in dem Trang der Umstände dazu, wozu die Zämmerlichkeit, wenn sie durch das Leben auf die Probe gestellt wird, fich am liebsten und am 20 leichtesten entichließt, nämlich zum resignirenden Richtsthun, zur Glucht nach Schottland oder Spanien, um dort bei jeinen Berwandten seine Arone zu vergessen und durch lyrische Wedichte, Die er leidenschaftlich liebte, wenn er sie selbst machte, die Herzen zu erobern, statt durch ein gezogenes Echwert die rebellischen, 25 abtrünnigen Städte. Er jah in dem Unglücke, das der Simmel ihm schickte, nicht eine Aufgabe, die er lösen und durch die er zum Mann werden sollte; er sah barin nur eine Last, Die er möglichst schnell abwerfen müsse, und wenn er sich nicht wirklich aus seinem Rönigreiche in die reine Lyrif zurückzog, so unter- 30 blieb es einzig und allein, weil feine Geliebte, die schöne Agnes Zorel, die zwischen ihm und seiner Gemahlin stand, ihn für die en Fall zu verlagen und zu dem Teind überzugehen drohte.

Zie erzählte ihm nämlich, ihr habe in ihrer Jugend ein Aftrolog geweisiget, einer der tapsersten und herzhaftesten Könige der Christenhenheit werde sie lieben und ihr dienen; bisher habe sie geglaubt, er sei dieser König, jest aber, da sie sehe, wie wenig er seiner männlichen und königlichen Psticht nachkomme, über zeuge sie sich, daß der Herricher Englands, der ihm Stadt nach Stadt raube, der rechte sei, und den wolle sie aussuchen. Hierauf versprach ihr Karl, ein Held zu werden. Man will diese Sage bezweiseln, unter Anderen auch Charmettes, dessen aus sichtliches Werf, was die Data anlangt, dem meinigen zu Grunde liegt. Mir däucht, mit Unrecht. Denn, mag auch die Ersählung der Sorel aussehen, wie ersundene Poesse — Karls unvergleichliche Antwort bürgt für die Wahrheit, sie konnte nur aus seiner Individualität so gestempelt hervorgehen, nicht aus dem Munde eines Dichters.

Karl, von seinen Feinden spottweise der kleine König von Bourges genannt, hatte in seinem Schatz nur noch vier Thaler, die ihm und seinem Schatzmeister gemeinschaftlich gehörten: er hielt sich noch mit Mühe auf dem nördlichen User Leire, wachte aber schon an einen Rückzug in's Telphinat. Er war einem Banderer zu vergleichen, der während eines furchtbaren Gewitters durch einen Bald dahin schreitet. Baum nach Baum wird vom Blitz zerschmettert, und mit jeder Minute erwartet er den Schlag, der ihn selbst treffen soll!

# Johannas Reife zum Rönig.

Johanna hatte ihren Wohnort auf eine turze Zeit mit einem andern vertauschen müssen. Burgundische Truppen waren in's Land eingedrungen und plündernd auch nach Tomrenn ge kommen. Tie Hirten und Ackretente hatten sich, um dem Raub 30 und der Mishandlung zu entgehen, mit ihren Heerden und be

weglichen Gutern nach der Eradt Neufchatel, die damats befenigt war und unter Lothringische Hobeit geborte, gestüchtet: Jacob von Nec war mit den Zeinigen natürlich nicht guruckgeblieben und batte bei einer ehrbaren Grau, Die eine Art von Wirtbebnus bielt, ein Untertommen gefunden. Der Auf 5 embatt dauerte im Gangen nur drei oder fünf Tage: dennoch gab Johannas jujullige, auf die angeführte Beife burch die Noth veranlaßte Aufnahme in einem Wirthsbanie ipater Migwollenden ju dem Gerede Anlaß, daß fie lange Beit in einer Uneive als gemeine Dienstmagd zugebracht babe. Richt un= to wahricheinlich ist es, daß diese gegwungene klucht, so wie der ode Justand, worin jie bei der Wiedertehr das Dori Domremp antraj, jie zur endlichen Ausjührung des Borbabens, welches io tange por ihrer Zeele ichwebte, obne daß fie einen der fich ibr darbietenden Momente zu ergreifen magte, angeipornt hat. 45 Aber auch jest trat ihr wieder ein Hinderniß in den Weg. Em un ibr abgewiesener junger Freier, der sie bestig liebte. tingte fie bei dem Tribunal zu Toul an, fie habe ihm ein Gbe verivreden gegeben, und benand gerichtlich auf deffen Erfüllung. Vielleicht haben ihre Eitern den jungen Mann felbit zu einem 20 jo jonderbaren Ediritt veranlaßt oder ihn wenigstens babei unteritubt, um durch eine frühe She ihrer Tochter, deren Schictial fie angitigen mogte, die Pforte, die weitere und höhere Lebenstreife aufichton, für immer zu verriegenn. Aber Johanna, bus dabin ein Muster in tindlichem Gehoriam, widersprach ent 25 ichieden, und der Freier mard obne Weiteres abgewiesen. Nun vidteren fich ihre wedanten vorerit darauf, das väterliche Saus ohne Ruffeben verlaffen zu tonnen. Gie bat desbalb ihren Theim Larart, der zwiichen Tomrenn und Baucouleurs angeieffen und deffen Grau ichwanger war, er moge fie von ihrem 30 Bater zur Pftege ber Lettern maarend ihrer Riebertunft begebren. Larur: war biezu gern bereit, auch gaben die Eltern umveigeriich ibre Einwilligung, und Johanna verließ Domrenn.

Naum aber war fie acht Tage bei ihrem Theim, als fie Diesen in the großes Geheimniß einweihte. Er itaunte und erichraf. als fie davon iprach, daß fie zu dem Lauphin ziehen mußte, um ihn fronen zu laffen. Aber fie erinnerte ihn an eine grafte 5 Prophezeihung, daß Frankreich durch ein Weib in's Elend geiturgt, durch eine Jungfrau dagegen wieder errettet werden jolle, fie deutete auf die Rönigin Jiabelle und auf fich. 28ohl mag ie mit jener beiligen Beredtsamfeit gesprochen baben, Die fich nicht erfernen läßt, die nicht einmal dem Zalent, nur der 10 Wahrheit und der Unichuld in ihren böchsten Momenten eigen ift, dann aber auch ibre Wirfung niemals versehlt. Der gabe. ungläubige Theim ward umgestimmt, er beichloß, sich allein nach Baucouleurs zu dem Hauptmann Baudricourt zu verfügen und diesem über Johanna die erite Mittheilung zu machen. 15 Aber, die Begeisterung muß feine Boten ienden wollen, denn das Beuer hat Riemand, der von ibm zeugt, es muß jetbit von ich zeugen. Der Hauptmann gab Larart den Beicheid: er möge ieiner Nichte ein Paar Obrfeigen geben, und wir wollen ihn deshalb nicht rob und unritterlich nennen, obgleich seine Untwort 201 etwas rauh flingt. Johanna ließ fich Dieß nicht anfechten, iondern machte fich jelbit auf den Weg nach Laucouleurs, Un= fangs in thres Theims manuticher Tracht, die fie aber auf feinen Bunich mit weiblichen Meidern wieder pertauschte. Gie drang auch bis zu der Perion des Hauptmanns Baudricourt 25 vor und jagte ihm: jie jei von ihrem Herrn an ihn gejendet, damit er den Tauphin ermabne, tapier zu widerniehen, ohne daß er jedoch den Geind zur Schlacht berausfordere; in der Gait nachtswoche werde ihr Herr ihm Hulfe senden. "Das Ronig reich — fügte fie bingu — gehöre dem Tauphin nicht, jondern 30 ihrem Herrn: aber ihr Herr wolle, daß der Tauphin Ronig werde und das Reich für ihn verwalte, auch werde er, allen jeinen Teinden zum Trop, König jein, und fie müßte ihn zur Rronung führen." "Wer ift dein Herr?" fragte Mebert Debbel, Werte IX. 17

lakoniich. "Der Konig des Himmels!" verietzte sie ernit und ieierlich. Robert schieste sie sort, wie er ihren Theim sortgeschickt hatte, ohne auf ihr Gesuch einzugehen.

Robanna war auf dreimaliges Abweisen durch ihre Stimmen vorbereitet. Aber ihrer naiven Natur gemäß, die gewiß unbewußt mit Gott darüber haderte, daß er ihr in dem verhärteten Bergen des alten Soldaten nicht befferen Glauben geweckt hatte. empfand fie ichon das zweite Kehlichlagen sehr ichmerzlich. Sie blieb in Baucouleurs bei einer achtbaren Grau, die fie auf der Stelle liebgewann, und der fie in der Beit, welche die In 1-Dachtsübungen ihr übrig ließen, in ihren häuslichen Geschäften treulich beistand. Aber die höchste Ungeduld bemächtigte sich ihrer, Die vielleicht eben io iehr aus der Jurcht, von ihrem Bater mit Gewalt in das elterliche Saus gurudgeführt gu werden, bervorging, als aus dem Trang, jest endlich in das 15 Geschief der Bolter thätig einzugreifen. Gie iprach gegen Jeder mann von ihrer göttlichen Sendung und gewann durch den Inhalt ihrer Worte und durch die Annuth, die jie zugleich in dieselben zu legen wußte, mehr und mehr das Vertrauen der Einwohner von Baucouleurs. Bur Bandricourt verharite in feinen Imeifeln 20 und veraulagte ihren Beichtvater, fie in feiner Gegempart zu beschwören, ob ein guter oder boier Geift in ihr wohne. Daß er dieß that, beweiset, daß auch er in seinem Innersten von der Gewalt und Wahrheit ihrer Reden getroffen war, daß er aber, als ein Mann, für den Bieles auf dem Spiele ftand 25 und der, wenn er voreilig ein Weib an den Hof jandte, welches dort nachher feinen Glauben fand, sich bei seinen sämmtlichen Rameraden für immer lächerlich gemacht batte, fich Beit zur Prufung nahm. Meine Borganger hatten dieß bedenken, fie hätten nicht vergeffen jollen, daß es leichter ist, nach vier Sahr- 30 hunderten an eine historischen Ericheinung, die fich festgestellt hat, zu glauben, als in dem Augenblick, wo sie zuerit aus der Dunkelheit bervortritt: dann würden fie Robert von Bondricourt

manchen Borwurf nicht gemacht haben. Johanna versuchte, um jum Breck zu gelangen, Bielerlei, einmal machte fie fich jogar ju Buß auf den Weg zum Ronig, begleitet von ihrem Theim und einem andern Mann. Unterwegs erflarte fie aber ihren 5 Weighrten, es jei doch nicht wohl anitändig, auf jolche Weije an den Hof zu kommen, und tehrte nach Bancouleurs zurnet. Es ift zu verwundern, daß ihre englandischen Richter diesen Edritt ipater nicht als einen Untlagepunct gegen fie berausboben. Gie wich ja gang offenbar, indem hie ihn that, von Gottes Gebot 1. ab, der fie ausdricklich an Robert von Baudricourt gewiesen hatte: auch zeigte fie fich unbedachtsam und inconsequent, indem ne einen Entictuß balb ausjuhrte und ihn dann als unschicklich gurudnahm. Hoffentlich entgeht es meinen Leiern nicht, daß ich jolde Einwendungen nur mache, um ein Beisvel jener erbarm-15 lichen Kritif zu geben, vor welwer sich so wenig Geschichte, als Poefie, nicht Gott, noch Natur, retten fann, die das Univerjam, das nur durch den Widerstreit im Großen und im Alemen beiteht, auf ein Rechen Erempel zuruchführen mill, und die ein bobter nichtiger Eput ift, der in einem verlengten hirn gautelt and 20 tas ichone, fruchtbare Leben des Gedankens nachipiett.

Jest machte sie in Baucouleurs eine Befanntschaft, die ihr zu größer Forderung gereichte. Ein im Lande hochgeachteter Edelmann, Johann von Meg, sah sie bei ihrer Brithin und fragte sie, was sie denn derr isvasse. Zie jagte: "ich tam zu des Monigs Burg und begehrte, daß Melett von Baudricourt mich zum Konig bringe. Aber der achtet nicht auf meine Worte. Und dennech muß ich noch vor der Mitte der Fossen beim Konig iein, und sollt ich mir auch die Fuske die an's Unie ablausen. Tenn Niemand in der ganzen Welt, nicht Konige, nicht Herzoge, wicht die Konigstochter von Schottland, nicht alle die Anderen, tonnen das Konigstochter von Schottland, nicht alle die Anderen, donnen das Konigstochter von Schottland, nicht alle die Anderen, dass durch mich, obishon ich lieber bei meiner armen Mitter spinnen mogte. Tenn Jones ist gar mentes

Ihms nicht. Aber dennoch nuß ich gehen und es ausrichten, weil mein Herr es haben will!" "Ver ist Ener Herr?" stagte auch Johann von Mey. "Gott!" erwiederte sie ihm, wie einst Mobert. Der Ritter, ergrissen, wie noch Keiner, gelobte ihr mittelst Handschlags, daß er sie unter Gottes Schutz zum König 6 geteiten wolle. Als er sie fragte, wann sie die Reise anzutreten wünsche, versetzte sie: tieber heute noch, als morgen. Jugleich erflärte sie, daß sie gern Mannssseider anziehen mögte. Johann von Mey ließ ihr das Gewand eines seiner Diener reichen, und sie legte es alsbald an. Daß dieser würdige Ritter ihr nicht waltein Glauben schenkte, sondern sich ihrer sogar auf Thätigste annahm, erwarb der Jungfrau großen Anhang, und Mancher erbot sich ihr setzt zum Begleiter. Sie wollte sedoch nicht gern ohne einen Beglaubigungsbrief des Hauptmanns Bandricourt abgehen.

Die Erscheinung und das wirkliche Auftreten der Jungfrau entiprach allerdings einer in gang Frankreich befannten alten Prophezeihung: es war daher fein Bunder, daß der Ruf von ihrer Sendung und ihrer Erleuchtung durch den Weist des Herrn, sich schnell nach allen Seiten verbreitete. Auch der 20 Herzog Karl von Lothringen, der an einer ichweren Krantheit darnieder lag, hörte von ihr und ließ sie zu sich rufen, weil er bachte, daß ihm von ihr Sulfe fommen fonne. Gie fam auf seinen Wunich in ihres Theims Gesellschaft. Höchft edel und würdevoll war ihr Benchmen. Gie hatte noch nie mit 25 Herzögen verfehrt, aber fie verlor in der neuen, glänzenden Umgebung, in die sie so plößlich hineingerissen ward, auch teinen Augenblick fich felbst. Auf Rarls Frage nach ihrer Sendung antwortete sie, da sie bei ihm entschiedenen Unglauben voraus= jeken mußte, nur das Allerallgemeinste. Eine Gauflerin hätte 30 sich an einem jo vornehmen Rranfenbett ein Ansehen zu geben gesucht; sie erklärte dem Herzog einsach, daß sie fein Beilmittel für ihn wife, und fügte hinzu, er fonne gar nicht genesen, fo

tange er fortsahre, sich gegen seine tugendhaite Wemahlin ungebührlich zu betragen. Der Herzog entließ sie unbefriedigt. Wittlerweite waren ihre Eltern, die nun endlich von Johannas Vorhaben Kunde erlangt hatten, höchit befümmert, ja verzweiftungs.

- 5 voll nach Bauconteurs geeilt. Sie hatten sich aber bald, wahr scheinlich durch Johann von Mey, der schon seinem Ztande nach den einsachen Bauersteuten imponiren mußte, beruhigt, in ihre Heimath zurückbegeben. Johanna sandte nun an ihren Bater ein schriftliches Gesuch um Berzeihung ihrer Flucht. Giner ihrer Wrüder überbrachte ihr diese und blieb sorian ihr zur Zeite.
- Auf einmal exflärte sich Robert von Baudricourt bereit, sie an den Hof zu senden. Bermuthtich hatte er bei dem Ronig vorher angefragt, ob er es thun durse, denn nach der Aussage Johanns von Men besand sich in dem Reisegesolge der Jung-
- is frau ein Rönigsbote. Die Chroniften haben für Moberts Sinnessänderung einen Grund, der Manchem vielleicht besser gefällt, der aber wohl unerwiesen ist. Es heißt, Johanna habe zu Mobert gesagt, es sei unrecht, daß er so lange zogere, ihren Wunsch und Gottes Gebot zu ersüllen: eben jest zan dem Tage,
- 20 da sie so spracht habe der Tauphin von Trleaus einen großen Unsall erlitten, und ihm siebe noch Schlummeres bevor, wenn sie nicht batd zu ihm gesührt werde. Bald darauf sei die Nach richt von dem unglücklichen Gesecht zwischen Tunois und Kasioli, dessen wir oben erwähnten, eingelaufen, und nun habe der Hauptmann nicht länger zweiseln können.

Die Einwohner von Baucouleurs vereinigten sich nun gesmeinschaftlich zu Johannas Ausrüftung. Sie ließen ihr ein Manuskleid nebst Hatbineseln versertigen. Ihr Theim ichentte ihr ein Roß, Robert von Baudricourt ein Schwert. Am Zonn

so tag, den 13. Februar 1428, brach fie auf. Man befragte fie, wie sie eine solche Fahrt zu einer Zeit, wo das gauze Land von Feinden durchstreist werde, als eine zurte Magd wagen tönne. Sie erwiederte: "ich werde den Weg frei sinden und

fürchte die keinde nicht. Und jo mir ja welche begegnen follten, io ift mein Herrgott bei mir, der wird mir die Bahn gum Dauphin öffnen, denn dazu bin ich geboren." Ihr Bruder, Beter von Arc, Johann von Met und mehrere andere Personen begleiteten fie. Reiner von Allen hatte, als es nun wirflich 5 jum Aufbruch fam, rechtes Bertrauen auf den Erfolg, Die Geringen hielten fie fur eine Bere oder eine Berrudte, und man berieth sich Ansangs jogar, ob es nicht wohl gethan sei. fie bis auf's Beitere in einen festen Plat abzuliefern. Robert von Baudricourt hatte ihnen jedoch einen Eid abgenommen, to daß sie die ihrem Schutz Anvertrante gut und sicher zum König bringen wollten. Auch wirfte bald die stille Sobbeit ihrer Er= icheinung auf Jeden bis zur völligen Umfehr der Gesinnung ein, jo daß man anfing, feit an ihre Sendung zu glauben, und iie, in der Mancher zuerst wohl nur ein schönes wunderliches 15 Mädchen erblickte, als ein geweihtes, höheres Wesen zu verchren.

Die Reife war mit den größten Schwierigfeiten und Müh= jeligkeiten verbunden. Da man durch lauter Wegenden zog, die von Engländern und Burgundern bejetzt waren, jo mußte man 20 allerhand Echleichwege wählen, um nur durchzufommen. Zohanna hatte unterwegs feine andere Angit, als diejenige, welche die Berfäumung der Meffe ihr einfloßte. Als einige ihrer Begleiter, um ihren Minth auf die Probe zu jegen, fich heimlich von dem Bug entjernten und fie dann, verkleidet und unfenntlich zu= 25 rücktehrend, mit Weichrei überfielen, rief sie den Nebrigen welche, im Einverständniß mit den Andern, fich stellten, als ob fie flieben wollten, unerschrocken zu: "Fliebet nicht! bei meinem Gott, fie werden uns fein Leid thun!" In Fierbois, einem Dorf, welches nur noch fünf oder jeche Stunden von Chinon, 30 dem damaligen Aufenthaltsort Rarls VII., entfernt lag, hielt fie an ; es stand dort eine Wallfahrtsfirche zur heiligen Ratharina, die sie, ihrer himmlischen Beschüßerin und Rathgeberin zu Ehren,

besuchte, auch konnte sie, nun sie dem ziel ihrer Reise so nahe war, die letztere für beendigt halten. Sie sandte von Fierbois aus an den König einen Brief, worin sie ihm anzeigte, daß sie, um ihm zu Hülfe zu eilen, über hundertundfunfzig Stunden

- <sup>3</sup> zurückgelegt habe: sie fügte hinzu, sie habe ihm viele angenehme und fröhliche Tinge fund zu thun und wünsche zu wissen, ob sie in die Stadt, wo er sich besinde, einziehen dürse. Des Königs Antwort lautete günstig, und am 24. Februar traf Johanna in Chinon ein. Karl war nicht unvorbereitet. Noch furz vor
- 10 Johannas Erscheinung war eine Frau als Weissagerin zu ihm gekommen und hatte ihm gesagt: ihr seien in einer Wisson viele Wassenstücke gezeigt worden, und sie habe dabei großes Schrecken empfunden, weil sie vermeint hätte, sie solle dieselben führen. Aber sie habe bald vernommen, die Wassen seien nicht für sie,
- 15 sondern für ein Mägdlein bestimmt, das nach ihr kommen werde, um Frankreich von allen seinen Feinden zu besteien. Dennoch ward es dem König schwer, daran zu glauben, daß, was den kapsersten, muthvollsten Rittern nicklungen war, der Tochter eines Hirten glücken sollte, und es war ihm nicht zu verdenken.
- 30 Ju seinem Math ward lange und heitig darüber hin und her gestritten, ob es seiner Würde und Majestät gezieme, die uns bekannte Prophetin anzuhören. Es ward beschlossen, sie durch die Prälaten zuwer über ihr Weien und ihr Wolken bestragen zu lassen. Dies Berhör hatte geringen Ersolg, denn Johanna ers
- 25 flärte, daß sie sich nur dem Rönig offenbaren könne. Mehrere Tage vergingen, zulest fühlte Karl sich veranlaßt, ihr die bes gehrte Andienz zu bewiltigen, vorzüglich wegen der großen, besichwerlichen Reise, die sie aus Liebe zu ihm gemacht hatte. Als sie eben in das Schloß eintrat, um ihm vorgestellt zu werden,
- ward ein Mann zu Pferde ihrer ansichtig und spottete unsehrbarer Weise über sie. "Ha," rief sie aus, "du verleugnest Gott und bist deinem Tode so nah"!" Reine Stunde verstrich, und der Mann ertrank.

Es war Abend, als die Jungfrau in den von funfzig Fackeln erleuchteten Rönigs-Saal trat. Treihundert Ritter von hober Geburt, jum Theil prächtiger gefleidet, wie der Rönig jelbit, waren versammelt. Rarl batte sich in unicheinbarem Gewande auf die Seite gestellt, um jie zu versuchen, ob jie den 5 auch fennen würde, an den fie, ihrem Vorgeben nach, eine himmlische Botichaft auszurichten hatte. Aller Augen waren auf sie gerichtet, aus wenig Gesichtern mogte sie entgegentommendes Vertrauen begrüßen, aber mit ruhiger Sicherheit ichritt fie vor, mit demuthigem Selbstbewußtsein iah fie fich in w dem glänzenden Kreise um. Gie war damals 16 oder 17 Jahr alt. Ihre Gestalt war fraftig, ihr Wuchs schlauf und für ihr Weichlecht ausnehmend hoch. Die weiße Forbe ihres Halies und die troß der von Jugend auf von ihr verrichteten harten Arbeit zart und zierlich geformten Sande mit jeinen, länglichen Fingern, 15 verrietben feine Hirtin. Echone, tastanienbraume Saare wallten in herrlicher Fülle über Nachen und Schultern herunter, und mit Freude und Wehmuth verweilte der Blick des Beschauers auf ihrem jüßen, rührenden Angesicht mit den dunklen, tiefen Mugen.

Turch die anspruchslose Kühnheit, womit sie unverwirrt und ungeblendet sich dem König näherte, bewies sie, daß sie gewürdigt worden war, die Heiligen und die leuchtenden Engel des Himmels zu erblicken. Sie ließ sich auf ihren Anieen vor ihm nieder und sprach: "Gott verleihe Euch ein glückliches 25 Leben, edler König!" Karl, auf einen der Umstehenden deutend, sagte: "ich bin nicht der König, dort steht er!" "Im Namen Gottes — versetzte Johanna mit Nachdruck — Ihr seid es, und fein Anderer." Num trat Karl mit ihr auf die Seite, unterhielt sich tebhast mit ihr, und wurde, wie sein Antlin 30 zeigte, sichtlich von ihren Neden erstent. Ausgemacht ist es, daß sie den König gleich in diesem ersten Ausgenblick die zur Be siegung auch des letzten kleinen zweisels von der Laberheit ihrer

Sendung zu überzeugen wußte. Es heißt, fie habe ihm die geheimsten Tinge, namentlich ein Gebet, das nur Gott wissen fonnte, geoffenbart.

Aber nun entstand eine andere Frage. Nach dem Glauben siener Zeit konnten nicht bloß himmlische Gewalten, es konnten auch die Tämonen des Abgrunds die Tiesen der Natur und der Menschenseele aufschließen. War Johanna von einem guten oder bösen Geist getrieben? Tieß nuckte erst ausgemittelt werden, bevor ein dristlicher König sich ihrer Hülse bedienen konnte.

# Johannas Prüfungen und Berbore.

111

In Chinon wußte man Richts mehr gegen das gottbegeifterte Mägdlein vorzubringen, man mußte fich ihr auf Gnade und Ungnade gefangen geben. Da beichtof der Ronig, fie nach Poitiers, dem Gig des Parlaments, dem Aufenthaltsort vieler 15 gelehrter Doctoren, zu ienden, um dort eine neue Unterinchung anstellen zu laffen. Bijchofe und Erzbischöfe, Theologen und Juriften traten zu diesem Zweck in Poitiers zusammen und legten ihr in corpore die Fragen, die sie ichen zehn Mat beantwortet batte, zum elsten Male por. Meister Wilhelm Nimern 20 fragte: "Du behaupteit, Gott wolle Frankreich erretten: ift dem also, was braucht es der Wappner, die du begehrst?" Start und flar verjette Johanna: "Die Wappner werden fämpien, und Gott wird den Sieg verleihen." Meister Wilhelm erflärte fich zufrieden gestellt, viel schärfer jeste ihr Bruder Eeguin gu. 25 "In welcher Sprache reden die Engel zu Euch?" fragte er unter Anderm. Unwillig erwiederte fie: "in einer befferen, als die eurige." Bulekt foderte er von ihr ein Beichen, und die Ver sammlung stimmte ihm hierin eifrig bei, sie aber entgegnete mit Bürde: "nicht in Poitiers werde sie Zeichen thun, sondern in 30 Orleans, man moge fie dahin jenden, und es werde an Beichen nicht feblen." Gie entließ die Herren mit folgenden vier

Brophezeihungen, die alle zu ihrer Zeit eingetroffen find. Erstlich, Die Engländer würden die Belagerung von Orleans aufgeben und abziehen; zweitens, der König werde zu Mheims Salbung und Arone empjangen; drittens, die Stadt Paris werde fich ihm unterwerfen; viertens, der friegsgefangene Bergog von 5 Orleans werde aus England zurücktehren. Die Beiftlichen und Gelehrten jetten ihre Prüfungen unabläffig fort, indem fie theils entweder in Masse oder einzeln zu Johanna famen, theils aber sie im Stillen scharf beobachteten und beobachten ließen. Alls merkwürdig und bedeutend darf es wohl herausgehoben m werden, daß der Jungfrau Riemand, der von ihr nur gehört und fie noch nicht mit Augen erblickt hatte, fich ohne das ent ichiedenste Mistrauen näherte, daß aber auch Niemand ohne einen eben jo entschiedenen Glauben an sie wieder von ihr fortging. Behanna fügte fich Allem mit Langmuth und Geduld, 15 mur zuweilen jagte sie, es sei nun hohe Zeit zu Thaten. Man zog mittlerweile auch Erfundigungen über ihr früheres Leben in Domremy ein, und da man nur das Beste erfuhr, da selbst der Bijchof von Castres laut erklärte, er halte sie für die Gott= gesendete, auf die alte Weissagungen deuteten, so vereinigten sich 201 am Ende alle Stimmen dahin, fie für die berufene Retterin Frantreichs und des Königs anzuerfennen.

Characteristisch genug ist es, daß jest gerade in Marls VII. Zeele der Zweisel aufstieg, ob Johanna auch wohl wirklich eine reine Jungsrau sei. Er übergab sie deshalb seiner Schwieger 25 mutter, der Königin von Sicilien, und anderen vornehmen Damen zur Untersuchung, und erst, als er den Beweis von ihrer anatomischen Unschuld erhalten hatte, beschloß er, sie nach Trleans zu senden. Dieses Alles bestätigt Aeneas Sylvius, der nachherige Papst Pius II. Wie froh war Johanna, als sie 30 von dem Mann, der dem Untergang nahe war, nun endlich die Erlaubniß erhielt, ihm die rettende Hand zu reichen!

### Johanna vor der Stadt Orleans.

Ginftweilen jollte Johanna nach dem Beschluß des Rönigs und feines Raths fich begnügen, einigen Proviant in Orleans binein zu ichaffen. Der Herzog von Alengon ward nach Blois 5 vorausgeichicht, um die Bufuhr in den Stand zu seten. Für Johanna ward eine Art von Hojhalt, wie er die Heerführer jener Beit zu umgeben pflegte, angeordnet. In Johann Pasquerel fand fie einen Beichtvater, wie ihn ihr frommes Gemuth bedurfte, ihre Stimmen zeigten ihr an, wo das von Gott für fie beto stimmte Schwert zu finden sei. Sie bat, man möge in der Ratharinenfirche zu Fierbois an dem Altar nachgraben laffen, dort werde man die mit fünf Kreuzen bezeichnete heilige Waffe antreffen, die fie führen solle. Es geschab, und man fand das Schwert an der von ihr angegebenen Stelle. Auch eine Fahne 15 ließ sie jest für sich verfertigen; in weißem, von Lilien durch= wobenen Gelde erblickte man auf derselben den Erlöser des Menschengeschlechts, an der Seite las man die Worte: Jejus Maria! Dieje Jahne trug fie meistens selbst und gab als Grund dafür in schöner Weiblichkeit an, es geschehe, weil sie ihr Schwert 20 im Rampf nicht gern schwingen und Reinen damit durchbohren mögte. Ein berühmter deutscher Dichter, der Johanna zum Gegenstand eines Tramas machte und das Naive ihrer Natur in einem See von Sentimentalität ertränfte, legt ihr auf der anderen Seite einen formlichen Trieb zum Würgen und Morden 25 in die Secle, der jich nicht, wie es pinchologisch gewesen wäre, bei dem Anblick des erften Bluts, das fie vergoß, in fein Gegentheil umwandelt, jondern der fich erft bricht, als fie fich plöglich, mitten im Gewühl der Schlacht und in der Hige des Rampfes, in einen der Geinde verliebt. Leider ift dies Trama, 30 in Deutschland wenigitens, befannter geworden, als Johannas wirkliche Geschichte, die dasselbe doch an echter Poesie, wenn Pocsic anders im Erfassen des Rerns der Tinge und nicht im

hohten Neberpinieln der Wahrheit mit idealer Schminke besteht, unendlich übertrifft.

Bevor die Jungiran abzog, verkündigte sie dem König voraus, daß sie vor Orteans von einem Pseil, jedoch nicht tödtlich, werde getrossen werden. Erwiesen ist es, daß die 5 Prophezeihung der Verwundung wenigstens drei dis vier Wochen vorher ging.

Das Gerücht von Johannas Unternehmung ging aus in alle Welt, und die Herzen der Menichen waren gestimmt, das Wunderbarste und Außerordentlichste gländig aufzunehmen. Die 10 gange Christenheit jeufzte, denn das heilige Grab war wieder in die Sande der Ungtäubigen gefallen, und der Salbmond hatte das Arenz verdrängt. Die Türken hatten dem griechiichen Kaijer den Juß auf den Racken gesetzt. Alle Länder fast waren in Unordnung und Verwirrung. Granenhafte Miggeburten, die 15 damals nicht als Abnormitäten des Bengungsprocesses, sondern als boje Vorzeichen der Tinge, die da kommen jollten, betrachtet wurden, flöften Angit und Echrecken ein Gelbit die Ratur schien sich in ihren innersten Tiefen zu schütteln und umzufehren. Der Himmel war immer gewittervoll, Blig und Donner hörten 20 faum auf. Durch dies Alles wurden die Gemüther im Tiefften geweckt. Man glaubte, das Ende der Welt nahe heran, und prophetische Ericheinungen, mit Flammenzungen zur Buße und Unterwerfung unter den Herrn ermahnend und auf die Weheimnisse der nächsten Bufunft deutend, traten auf. Bor Anderen 25 verdient der Bruder Richard, ein Barfüßermond, deffen Reden den ungeheuersten Eindruck machten, Erwähnung.

Ter Herzog von Alençon that in Blois, was er irgend fonnte. Mehrere unterstüpten ihn, doch ging die Küstung nur langiam vorwärts, denn der König und seine kleine Parthei 30 waren von Mitteln gar zu entblößt. In Trleans harrte man der Jungfrau mit der größten Sehnsucht. Am 21. April begab Johanna sich nach Blois. Sie mußte hier noch drei Tage vers

weilen, erließ aber in dieser Zeit an die Engländer eine Aufforderung, aus Frankreich abzuziehen, die wir, sowohl ihrer Form, als ihres Inhalts wegen ganz mittheilen müssen, da sie die Stellung, die die Jungirau, den Feinden ihres Vaterlandes gegenüber, von vorne herein annahm, besser, wie alle Veschreibung, deutlich macht. Die Neberschrift des Vrieses lautete: "Vernehmt die Botschaft von Gott und der Jungirau! Dem Herzoge von Vedsord, der sich einen Reichverweier neunt für den König von England." Der Inhalt war nachfolgender:

# + Zejus Maria +.

111

"König von England, und Ihr, Herzog von Bedierd, der Ihr Euch einen Regenten von Frankreich nennen lasset: — Ihr Wilhelm de la Poule (Poole) Graf von Suliord (Zussolf), Johann, Herr von Talebot (Talbot) und Ihr Thomas, Herr 15 von Scales, die Ihr Euch Statthalter des erwähnten Herzogs von Bedsord nennen lasset:

"Thuet Zein Recht dem Könige des Himmels!

"Der jest von Gott, dem Könige des Himmels, gesendeten Jungfrau gebet heraus die Schlüssel aller der guten Städte, welche Ihr in Frankreich eingenommen und überwältigt habt. Denn die Jungfrau ist gekommen, im Namen Gottes wieder das Königkiche Blut zu erhöhen. Die ist gern bereit, Euch den Frieden zu entbieten, dasern Ihr das Richt ihr entbieten wollet, so wie es Frankreich Euch auserlegen wird, welchem Ihr vergüten möget, was Ihr ihm schuldet. Und Ihr allzumal: Bogenschützen, Kriegsgenossen, Edle und Andere, die Ihr vor der Stadt Orleans gelagert seid, machet Euch mit Gott von hinnen sort in Guer Land: und wenn Ihr dem nicht also thut, so erwartet neue Kunde von der Jungfrau, die binnen Kurzem zo kommen wird, Euch heim zu suchen zu Eurem großen Schaden.
"Und, König von England, wenn Ihr dem Euch nicht fügt, so bin ich Kriegshauptmann, und wo ich irgend Eure

Lente in Frankreich antresse, werde ich sie hinausschaffen, mögen sie wollen, oder nicht. Wenn sie nicht nachgeben, muß ich sie Alle umbringen lassen. Ich bin hieher von Gott, dem Könige des Himmels, gesendet, um Euch aus ganz Frankreich zu versträngen. Wer aber nachgeben wird, den werd' ich in Frieden sannehmen. Und bestehet nicht auf Eurem Willen. Denn Ihr werdet nie von Gott, dem Könige des Himmels, dem Sohne der heiligen Waria, dies Königreich empfangen; vielmehr wird es König Kart als rechter Erbe empfahen. Denn Gott, der König des Himmels, gebeut es also und hat es durch die Jungs wird ihm offenbaret. Welcher wird einziehen zu Paris in wacker Genossenichasse.

"Wollt Ihr aber den Runden von Gott und der Jungfran nicht glauben, so wisset:

"Wo wir Euch in Frankreich antressen, wollen wir ein= 15 brechen auf Euch, und ein solches Ach und Weh anrichten, daß dergleichen seit tausend Jahren nicht in Frankreich gewesen ist: dasern Ihr uns nämlich unser Mecht verweigert.

"Und glaubt zuversichtlicht: der Herr des Himmels wird der Jungfrau weit mehr Kraft verleihen, als Ihr vermögtet, 20 aus all Euren Städten ihr und ihren guten Kriegsmännern entgegen zu führen. Und bis zum Aufgang und zum Niedersgang soll man ersahren, ob irgend Jemand mehr vermöge, als der König des Himmels.

"Ihr, Herzog von Bedjord, die Jungfrau bittet Euch 25 und heischt von Euch, daß Ihr nicht die mindeste Verharrung mehr zulaßt. Wenn Ihr Euch ihrem Recht fügen wollt, fönnt Ihr noch in ihre Genossenschaft gelangen, wo alsdann die Franzosen die schönste Wassenthat vollbringen werden, welche noch je für die Christenheit gelungen ist.

"Und sendet Antwort, wenn Ihr eine friedliche zu ertheisen gedenket, nach der Stadt Orleans. Und wenn Ihr dem

nicht also thut, is möget Ihr Eures großen Rachtbeils in Rurzem eingedent werden.

"Geichrieben Sonnabend in der heitigen Woche, am 26. März 1428."

Bahrscheinlich hat Johanna diesen Brief, den sie, als er ihr ipäter vor Gericht vorgelegt wurde, dis auf ein Paar Stellen als den ihrigen anerkannte, einem ihrer Begleiter dietirt. Trop der intlistischen Berworrenheit trägt er ein sehr bestimmtes Gepräge: das Fallenlassen des Hauptpuncts über Einzelheiten, w die sie mehr sich selbit, als den Feinden ausmalt, und das hastige Wiederausuchmen desselben stehen völlig in Eintlang mit ihrem Besen.

Am 27. April brach fie mit ihrem Juge von Blois nach Orleans auf. Der Monig hatte ihr ben oberften Befehl ertheilt, 15 und fie gebot, man folle einen folden Weg nehmen, daß man an der rechten Zeite der Loire vor die Stadt gelange. Da gerade an Diefer Geite unter Guffolf Die engliiche Hauptmacht itand, jo waren die Eberiten, welche Johanna begleiteten, mit ihrer Anerdnung feineswegs zufrieden, aber fie itellten fich, als wob fie fich fügten. Die Bededung, welche fie mit fich inhrte, betrug ungefähr 5000 Mann. Die gemeinen Sotbaten hatten ju Anfang febr geringes Bertrauen. Da fie, ftatt auf ihr gutes, icharies Edwert, auf den Segen Gottes verwiesen wurden, is mogte ihnen einfallen, daß fie diesen wenig verdienten. Un der 2: Epipe bes Juges befanden fich Die Priefter, Die mit lauter Stimme alte Nirchenlieder, besonders das Lied: veni Creator Spiritus, absangen. Hinter ibnen folgte die Jungiran mit ihrem Etab, dem fich auch der tapiere la Hire fourch ieine Mann haftigfeit sowohl, wie durch iein Gebet : "lieber Gott, ihn du 30 jur la Hire, was du mogteit, daß la Hire fur dich thate, wentt ta Bire Gott mare, und du la Bire," betannt angeichloffen hatte. Dann folgte ber Trupp. Geltjam mogte ben alten, bartigen Kriegern, die gewohnt waren, ibre Juge, nan mit

Zingen und Beten, mit derben Flüchen zu eröffnen, zu Muthe sein, wenn sie in ihrer Mitte, wo sonkt ein General, für dessen Herben Keldenkraft und Mannessinn ein halbes Tugend Narben das stumme Zeugniß ablegte, ein Mädchen mit unschuldigen Augen und jugendlichzgerötheten Bangen erblickten. Es war Frühling, soer Mai fleidete die Belt in neuen Glanz, und der Jug bewegte sich seierlich durch die fruchtbaren Gesilde der Loire, die man den Garten Frankreichs nennt. Johanna entzündete bald auch in den rohesten Gemüthern Ehrsurcht und heilige Liebe, sie erzmahnte mit einem Ernst, der gerade von ihren findlichen Lippen wahnte mit einem Ernst, der gerade von ihren findlichen Lippen wan so eindringlicher ertönen mußte, zur Buße und zum Berztrauen auf Gottes grundlose Barmherzigseit; sie genoß unter freiem Himmel in der Mitte der Soldaten das Abendmahl und veranlaßte durch ihr Beispiel, daß die Meisten zur Beichte gingen.

Um dritten Tage erblickte fie die Stadt Orleans, zugleich aber erfannte fie auch, daß ihre Begleiter fie betrogen hatten, daß fie fich, auftatt am rechten, am linken Ufer der Loire be= fand. Gie gurnte, aber ce mar zu ipat. Bald zeigte es fich, daß man beffer gethan hätte, ihrem Befehl zu folgen. Nirgends 200 führte eine Brücke über den Fluß, und er war jo jeicht, daß man nur an einer einzigen Stelle bei der Stadt die Vorräthe von den Wägen in die Echiffe hatte abladen können. Gerade an der Stelle jedoch befand fich eine englische Beste. Johanna gebot nun, die Beite anzugreifen. Aber auch dieß ichien den 25 Rittern nicht rathsam. Zulett beschloß man, den Tluß zwei Stunden aufwärts zurückzugeben, um bei bem Schloffe Chezy, wo eine französische Besatzung lag, die Uebersahrt zu bewert= itelligen. Das Wetter war febr fturmisch, Johanna jagte, es werde sich schleunig ändern, und fast, wie sie es aussprach, ge= 30 ichah es. Die Lebensmittel wurden nun auf die angegebene Weise glücklich in Orleans hineingeschafft und der großen Roth war einstweilen abgeholfen.

Am Abend zog Johanna felbit in die Etadt ein. Gie iah auf einem weißen Roh, ihre Falme ward vor ihr ber getragen. Das Bolf ftromte zusammen, man drängte fich, fie, oder auch nur ihr Roß zu beruhren. Gie begab fich zuerit s nach der Hauptfirche, wo sie Gott in tiefiter Temuth für seinen Eduts Den Cant abtrug. Bon der Mirche geleitete man fie mit großen Chrenbezeugungen in ein zu ihrer Aufnahme in Bereit ichait gejettes Haus. Den Bürgern mar, als feien fie ichon gerettet, freilich hatten fie auch durch die in die Etadt gebrachten w Lebensmittel ichon einen fehr reaten Beweis für den Eintritt eines Wendepuncts aller Verhältniffe empfangen. Um nächsten Morgen ward bei Tunois Ariegsrath gehalten. Johanna drang auf augenblickliche Bestürmung der englischen Berschanzungen. La Bire und noch ein Mitter war auf ihrer Geite, die Uebrigen 15 meinten, man muffe fich bis zur Ankunft des königlichen Heeres ruhig verhalten. Die Gründe und Meinungen jur und wider wurden ausgetauicht, beitig, immer beitiger. Johanna berief fich auf des Ronigs ausdrücklichen Besehl Ergrimmt erhob nich Johann von Gamache, Oberjägermeiner von Franfreich, der 20 es nicht mit seiner Ehre verträglich fand, im offenen Ariegsrath einem Mädchen, in dem er nicht mehr noch weniger, als ein Rind, jah, zu weichen. "Goll die Stimme diefes Weibes -rief er zornig aus - mehr gelten, als die eines Ritters, wie ich, jo entiage ich meinem Panier und will Richts fein, als 25 ein armer Anappe." Er reichte Junois feine Fanntein und wollte iich entfernen; dieier, über den Zwieipalt, der iich bervor zuthun drohte, erichreckt, juchte zu vermitteln und brachte es auch Dabin, Daß Johanna Dem Mitter Gamache ihre Wange zum Musse darreichte. Toch war jo wenig sie, als er, im Bergen 30 mahrhaft ausgesohnt.

Stimmenmehrheit entichied die Trage, und zu Johannas großem Verdruß ward beschlossen, daß man warten wolle. La Hire theilte ihren Unwillen und machte seinen Weiüblen durch gebbet, werte IV.

einen Ausfall Luft, den er an der Spike seiner Mannschaft gegen die Belagerer wagte. Johanna sandte jest noch eine zweite ichriftliche Aufforderung an die Engländer, Frankreich zu verlaffen. Hatte fie bei ihrem Ronig nur nach langem Zögern und vielfältigen Prüfungen Glauben gefunden, jo war es wohl 5 natürlich, daß die Teinde an ihrer göttlichen Bevollmächtigung zweiselten, und ihre Zuschriften, die das Unerhörteste verlangten, mit Wuth und Spott aufnahmen. Gie behielten Einen der beiden Wappenherolde, die sie dies Mal mit ihrem Briefe sandte, zuruck und ließen den zweiten nur deshalb frei, damit er ihr 10 das Echicijal jeines Gefährten anjage. Difenbar war das die größte Beleidigung, die ihr persönlich zugefügt werden konnte, denn die Herolde waren in jener Beit, der Uebereinfunft aller Bolfer gemäß, unverleylich und heilig, wie die Personen der Könige, welche nie vorstellten. Johanna ward hiedurch keines= 15 wegs bennruhigt, jondern jagte: Meinem Berold wird fein Leid widerjahren. Hierauf forderte fie die Engländer, vom Bollwert jum ichonen Areuz zu ihnen hinüberrufend, in eig'ner Perfon zum Abzug auf. Die Teinde, in großer Menge zusammen= laufend, antworteten durch Trohungen und Schmähungen, 20 Glacidas fing jogar an, zu ichimpfen. "Du lügst — erwiederte Johanna glübend — und ihr mögt wollen, oder nicht, so werdet ihr von hinnen zieh'n. Aber Du wirft es mit Deinen Augen nicht mehr sehen und auch Viele Teiner Krieger werden zuvor ihr Leben laffen!" Dieses inhaltichwere, mit göttlicher Buversicht 25 ausgesprochene Wort schien mit einem Male den Teind in Haupt und Gliedern zu lähmen. Wenn die Franzosen durch das Belagerungsheer hinsprengten, wurden sie trot der Ueberzahl der Gegner, von keinem Edjuß beunruhigt. Die Lippen verhöhnten die Bunder-Ericheinung, die Iod und Berderben verfündigte, 30 aber die Herzen zitterten vor ihr, die Haare sträubten sich bei dem Gedanken, daß aus ihrem Munde ein Soherer reden könne. In Orleans hielt sich die Jungfrau eingezogen und ftill,

nachdem fie einmal dem ungefrümen Berlangen des Rolls nach gegeben und die Etragen durchritten batte. Go lange fie Die Soldaten den Weg zum Sieg noch nicht führen durfte, juchte fie ihnen den Weg zum himmel zu zeigen. Mon enthielt üch in 5 ihrer Gegenwart des Fluchens, das doch, wie das Trinten, zum Handwerf gehört. La Hire, der seine ichtimme Gewohnheit nicht völlig zu bezwingen vermogte, ichwur, ihr zu Gefallen, nur noch bei seinem Stock, da er doch vorher nicht das Geringste betbeuern konnte, ohne die Hölle in ihren Tiefen erzittern zu 10 machen und eine Legion boier Geifter als Beugen herbeizurufen. Gewiß war dieß nicht der fleinite Triumph, den Johanna feierte. Mit großer Sehnsucht, mit eben jo großer Sicherheit aber auch, erwartete fie das Heer, das von Blois beranruden jollte. Taffelbe fam bald und riefte in die Ziadt ein, ohne 15 daß, was man faum begreift, die Engländer es zu verhindern iuchten. Als Dunois ihr an dem Tage, wo dieß geschah, seinen Besuch abstaurete, meldete er ihr, ber feindliche Hauptmann Faitoli gedenke den Belagerern in Rurzem wieder Proviant zu zuführen. Gie freute fich deffen, weil fie darin eine Gelegenheit 20 zu einer enticheidenden That erblickte, zugleich aber erinnerte ife iich, wie oft jie jehon von den miftraufichen und ungläubigen Beiehlshabern gefäuscht worden war, und im Bollgefühl der ihr von Gett und König übertragenen Gewalt rief fie aus: "Baftard. ich besehle dir, daß du bei der ersten Meldung von Fastolis 25 Annäherung mich jogleich dorum wiffen laffen. Wahrlich, wenn er durchichlüpft, ohne daß ich's eriabre, jo laffe ich dir das Sauvt abschlagen." Dunois gelobte ihr ehrerbietig Gehorsam.

Bielleicht wirft Giner oder der Andere die Frage auf, warum denn Zohanna es nicht gleich durch ihre Timmen er: winkr, wenn man sie hinterging oder hintergeben wollte. Die Antwort ist leicht. Richts Lährhaftiges geht weiter, als es nothwendig geben muß, und am wenigsten die Gottheit, wenn sie in einem außerordentlichen Fall zur unvermittelten Dienbarung

ihres Willens sich entschließt. Was Johanna durch Ansmerksamteit und Umsicht ersahren konnte, das brauchten ihr die Heiligen des Himmels nicht zu verkündigen.

Gleich nach Tunois' Fortgang legte Die Jungfran fich er mudet jum Schlummer nieder. Plöglich fuhr fie auf und wectte 5 mit großem Larm Alles, mas um fie ber ichlief. Befragt, mas denn begegne, erwiederte fie, ihr fei geheißen, gegen die Engländer auszurücken, doch wiffe fie nicht, ob gegen die Bafteien oder gegen Kastoli. "Bavvnet mich, wappnet mich" rief sie erschreckt aus - "das Blut der Meinigen rinnt über die Erde!" 10 Sie war idmell gerüftet und sprengte fort. Wie fie gesagt hatte, fand sich's bestätigt: einige Hauptleute hatten, zu ver meifen und teck, ohne Dunois' Wiffen einen Haufen Volf gegen Die Berichanzung des Teindes geführt und waren mit Berluft zurückgedrängt worden. Best fturmte Johanna mit ihrem Saufen 15 gegen die Verschanzung an, und nach bartnäckigem Viderstand ward ielbige von den Engländern geräumt. Diese glänzende Waffenthat, die dadurch noch um jo mehr gehoben ward, daß fie, als die Soldaten fie ohne die Jungfrau versuchten, miglang, beiestigte bei den Franzoien das Vertrauen, bei den Engländern 20 Die Furcht: man tann ür wohl als das eigentliche Fundament alles deffen betrachten, was Johanna ipater ausrichtete, denn nun hatte sie das Zeichen, das sie zu Poitiers verweigerte, gegeben, nun batte fie zugleich ihre prophetische Begabung und ihre Tapjerfeit, jo wie die verheißene Unterstübung von oben, 25 bemährt.

Am folgenden Tage, dem Teite der Himmelfahrt Chrifti, ruhte Johanna. Die Ariegshauptleute aber hielten einen Rath und beschlossen, Tags darauf einen falichen Angriff, nach der Zeite der Beauce zu, zu machen, um die Belagerer dahin zu 30 locken, dann aber mit aller Macht gegen die Sologne hin auf der andern Seite des Flusses loszubrechen. Seltsam genug fanden, als Einige der Jungfrau diesen Plan mittheiten wollten,

Die Meisten es bedenklich, ihr, als einem Madchen, ein jolches Geheimniß anzuvertrauen. Als fie in der Berfammlung erichien, machte man fie demaniolae nur mit der Sälfte des Beichloffenen befannt; fie aber hatte icharie Augen und merkte wohl, daß man 5 ihr etwas verheimliche. Unwillig auf und nieder wandelnd, rief fie aus: "jagt mir Alles, ich tann wohl höhere Dinge verichweigen, als das! Dieß geichah nun, und nie bemerkte, der Gedanke jei gang gut, nur komme es freilich darauf an, ob er auch ausgeführt werde. Gie erließ hierauf einen Besehl, daß 10 Niemand am anderen Morgen eher aus der Stadt gegen die Basteien ziehen solle, bevor er gebeichtet habe, und daß Jeder Die ichlechten Weibsbilder von fich entfernen oder dieselben doch jum Wenigiten abhalten muffe, fich der Jungfrau, der fie ein Gränel waren, zu nahen. Um Abend diejes Tags jandte fie 15 den Engländern durch einen Pieilichuß ihren dritten und legten Briedensbrief.

Um nächsten Morgen zeigte es fich jogleich, daß Johanna Recht gehabt hatte, wenn fie an der Ausführung des von dem Mriegerath gefaßten und von ihr gebilligten guten Beichluffes 20 zweifelte. Man dachte jest nur noch darauf, Die Baitei Gaint Rean le Blanc durch raichen Unfall zu erobern, um fich einen neuen Stütspunct zu gewinnen, und auch hiemit erflärte fie, Die von jedem eitlen Widerspruch entjernt war, sich zufrieden. Raum bemerkt Glacidas, daß die Frangojen gegen Saint Jean 25 le Blanc anxietten, als er dieje Berichanzung, ohne zu verjuchen, ob fie fich nicht halten ließe, in Brand steckte, und sich in die Baftei der Augustiner, jo wie in Die Tournellen zurückzog. Die französischen Ariegshauptleute meinten, man tonne die von den Teinden zerftörte Baitei nicht jo raich in Stand iegen, um eine 30 Bejatung darin aufzustellen, und wollten ihre Echaaren jogleich nach Orleans zurückführen. Dieß war Johanna aber feineswegs recht, fie beschloft im Gegentheil, den Teind tapier zu verfolgen, und stellte fich zu duß an die Spite der Eruppen. Schon

hatte hie am kuß des feindlichen Bollwerfs ihre kahne aufgepitanzt, als auf einmal das Gerücht entstand, die Engländer tamen in großer Bahl vom rechten Ujer des Flujjes berüber. Run wich Alles, was der Zungfrau bis dahin gefolgt war. haftig und unordentlich zuruct, fie felbit mit fortdrängend. Die 5 bisher eingeschüchtert in der Bastei gebliebenen Teinde fielen triumphirend aus, hieben mit Macht ein und ichmähten die Franzoien und ihre Unführerin. Als Johanna dieß hörte, tonnte fie Riemand am Wiedervordringen hindern. Die Gegner wurden in die faum verlagenen Berichanzungen zurückgetrieben, 10 Robanna pitanzte abermats vor der Baftei ihre Kahne auf, und ein blutiges Wefecht entstand. Wegen die Besperstunde drangen Die Frangosen in Die Bastei ein. Wenige von der Besatung waren im Stande, fich zu retten. Die Sieger bezeigten Meigung. fich mit Plundern und Beutemachen aufzuhalten und dadurch 15 dem Teind Gelegenheit zu geben, umzufehren und sich des perlorenen Poftens wieder zu bemächtigen. Johanna aber bejahl unerbittlich, daß die Verschanzung mit allen darin befindlichen Borräthen und Roftbarteiten jogleich in Brand gesteckt werde. Ihr Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt.

Noch den nämlichen Abend schlossen die Franzosen die Tournelten und die diesen zunächst gelegenen Boltwerke der Engländer ein. Tas Blatt hatte sich ganz und gar gewendet: aus den Belagerten waren Belagerer geworden. Johanna wollte mit aller Gewalt selbst mit draußen bleiben, und wenn sie sich 25 zulegt doch bereden ließ, sich nach Treaus zurück zu wenden, so geschah es des Anstands und der Sitte wegen, die sie mit peinlicher Aengstlichkeit beobachtete. Bie sie in ihrer Herberge anlangte, sühlte sie sich so ermattet, daß sie, obgleich sie gewohnt war, an den Freitagen zu sasten, sich entschließen mußte, von 20 ihrer Regel abzuweichen. Sie aß und trank also; es war ihr zwar sehr leid, aber sie that es doch und zeigte hiedurch, daß sie mit richtigem Sinn, trop ihrer Nechtalänbigkeit, wohl zwischen

den unbedingten und den bedingten Boridriften ihrer Mirche zu unterscheiden wußte.

Gleich, nachdem sie gespeist hatte, ließ der versammelte Mriegerath ihr jagen: er erfenne die bisherigen Ziege als eine 5 Gnade Gottes an, meine aber, daß es bei jegiger guter Berproviantirung gerathen sei, sich so lange ruhig zu halten, bis erneuerte Hülfe vom König anlange, und daß man zum Wenigsten für den folgenden Tag feinen Musfall unternehmen musse. Johanna, noch glübend von der jo eben errungenen Victorie 10 und mit Recht in ihrem Gefühl durch einen ohne ihre Bei itimmung gefaßten einseitigen Beschluß verlegt, erwiederte: "Des Herrn Rathichlag halt und wird bestehin, der Menschen Rath wird untergehin!" Dann wandte sie sich zu ihrem Rapellan und jagte: "Steht morgen mit der erften Sammerung auf, 15 noch früher, wie beut'. Spannt Eure besten Rräfte an und haltet Euch immer in meiner Rähe, denn für mich wird morgen viel zu schaffen sein, weit mehr, als bisher. Blut wird morgen aus meinem Körper über die Bruft fließen, vor der Baftei des Brückentopis werde ich verwundet werden!" Hun begab fie fich 20 zur Rube, hatte aber einen fehr unruhigen Schlaf. Früh vor Unbruch des Tages itand fie auf, jeierte nach ihrer frommen Weise den Gottesdienst und legte ihre Rustung an. Als ife eben aus dem Sause treten wollte, fam ein Mann mit einem frijd gejangenen Bijdt. Gie hatte noch nicht gegeffen. "Johanna," 25 — jagte ihr Hauswirth, der nie gern zurückgehalten hätte — "eiset, bevor ihr geht, mit mir diesen Gisch!" "Berwahrt ihn bis zum Abend," - veriette sie - "dann werd ich einen Engländer mitbringen, der foll sein Theil davon verzehren!" Min vitt fie, vom Bolf und vielen Mriegsleuten begleitet, bis 30 an das Burgunder Thor. Der Herr von Gaucourt, ein ftarrer, unbeugiamer Mann, der hier die Wache hatte, verweigerte, iich auf den Echluß des Mriegsraths berufend, die Paffage. Das Bott ward erbittert und drobte, Johanna gebot Edweigen, ritt

grade vorwärts und sagte zu Gancourt: "Ihr seid ein schlimmer Mann, doch Ihr mögt wollen oder nicht, die Kämpfer werden durchdringen und den Sieg ersechten, wie das vorige Mal." Hierauf ward das Thor geöffnet, Einige berichten, von der Menge, Andere, von Gancourts Wappnern selbst.

Eben ging die Sonne auf, als Johanna mit den Ihrigen über die Loire setzte. Sie beschloß mit den vor dem Tournellen- vort stehenden Hauptleuten einen ernsten Sturm auf das srüher verloren gegangene Inselbollwert, dessen Besitz von der höchsten Wichtigkeit war. Um zehn Uhr Vormittags bliesen die Trom- wegten zum Angriff.

Der Sturm begann, und sowohl die Angreifer, als die Abwehrenden bewiesen die höchste Tapferkeit und machten die größten Anstrengungen. Schon war es Gin Uhr Nachmittags, und noch war Richts entichieden; jener Moment, wo man auf 13 beiden Seiten erschöpft ist, und wo diejenige Parthei zu gewinnen pfleat, die noch einen letten, unerwarteten Sebel in Bewegung zu jegen hat, trat ein. Johanna war allerwärts, feine Furcht beschlich sie, und doch waren alle Weschosse des Feindes nach ihrer auffallenden Erscheinung gerichtet, fein Zweifel am Gelingen 20 stieg in ihr auf, und bennoch war der Zag ichon zur Sälfte verstrichen. Gie führte die Weichenden in's Gefecht zurück, fie ermunterte die im Rampf Begriffenen zum ferneren Ausharren. "Jeglicher habe nur frischen Muth," - rief fie aus - "Jeglicher halte fest an dem Vertrauen auf den Herrn! Denn Die 25 Stunde naht, wo die Englischen erliegen muffen, und wo Alles zum fröhlichen Ziel gelangt!" Wie der Blit sprengte fie durch die Meihen dahin, wie der Blit gundete fie in jedem Bergen die erlöschende Flamme der Hoffnung wieder an. 11m das Meußerste zu versuchen, sprang sie selbst in den Graben, ergriff 30 eine Sturmleiter und setzte fie an dem Bollwerfe an. Run traf fie der von ihr vorausverfündigte Pfeilschuß zwischen Hals und Schulter. Halb ohnmächtig fant fie nieder, und die Engländer,

begierig, sie und mit ihr das Glück Frankreichs zu fangen, brangen auf jie ein. Augenblicklich weckte die Wefahr jie aus ihrer Thumacht wieder auf, halb fnicend richtete fie fich empor und vertheidigte sich mit geschickten Alingenhieben gegen ihre 5 Begner. Schnell fam ihr Johann von Gamache, der fie früher. wie wir wiffen, geringschätzig behandelt hatte, zu Sülfe itredte mit seiner frästig geschwungenen Streitagt ein Paar der Teinde zu Boden und zerstreute die Uebrigen. Dann bot er ihr fein Roß dar und fagte: "Empfangt Diese Gabe, muthige Mitterin, to und tragt mir nichts lebles nach. Ich befenne mein Unrecht, wenn ich je Arges von Euch dachte." Sie versicherte ihn in freundlichen Worten auch ihrer veränderten Gesunnung. Durch aus wollte fie im Graben bleiben, und fast mit Bewalt mußte man sie hinwegtragen. Fern vom Gewühl des Kampfes setzte 15 man fie in's Gras und entfleidete fie ihrer Rüftung. Der Pfeil war ihr beinahe einen Jug lang durch den Hals gefahren. Als sie dieß zuerst bemerkte, fing sie an zu weinen; schnell aber sich ermannend, rief sie aus: sie sei getröstet, und zog mit eigener Hand den Pfeil aus der Wunde. Man fragte fie, ob 20 jie an der Bunde sterben werde. Sie antwortete: "Daß ich cines Tages sterben muß, weiß ich wohl, aber ich weiß nicht, wo, noch wann, noch wie; wenn Ihr daber ein Seilmittel für mich zu bereiten versteht, so mögte ich wohl geheilt werden." Man legte ihr nun einen Verband auf, und sie begann zu 25 beichten. Als Einige das Besprechen des Bluts versuchen wollten, wies Johanna sie mit Entrustung zurück. Gine Ueberlieferung meldet, sie habe gesagt: "Es ist nicht Blut, es ist Rubm, was aus dieser Wunde fließt." Dieß ist gewiß nicht wahr, eine io prahlerisch=thörigte Neußerung konnte nicht aus ihrem Naunde 30 fommen.

Die Verwundung der Jungfrau erregte bei den Ihrigen große Bestürzung. Man hielt es für gerathen, den Sturm für heute aufzugeben, Dunois ertheilte den Besehl zum Rückzug,

ichon bliefen die Trompeten. Bobanna ward hiedurch auf's Tieiste erschüttert, und allerdings war es ein Moment, in dem jie irre an jich jelbst batte werden fonnen, denn jie batte den Zieg prophezeiht und an den Zieg feit geglaubt. Zie suchte augenblicklich Dunois auf und bat ihn slebentlich, doch nur noch ein 5 gang flein wenig auszuharren. Dunvis gewährte ihren Wunich. er ließ die Arieger etwas ruhen und sich an Essen und Trinfen erauicken. Nach furzer Weite gab fie ihr Banner Ginem aus ihrem Gefolge zu balten, begehrte ihr Roft und ichwang sich jo leicht und sicher binauf, als ob sie gar nicht verwundet sei. 10 Der Wappner war inzwischen mit ihrer Fahne vor das feind. liche Bollwerf getreten; sie rief einem Edelmanne zu, er moge Acht geben, ob die Spitze der Fahne fich nach dem Wall neige. Der Edelmann jagte wenige Minuten später: "Die Fahne berührt den Wall!" Da rief fie, gegen das Bollwerf ansprengend, 15 mit starter Etimme: "Ener ift Alles, dringt in Die Echange!" Freudig gingen die Franzosen auf's Neue an ihr schweres Tage: wert, die Engländer dagegen ergriff Echauder und Entjeten, es war ihnen, als ob Alles ringsum mit Bolf bedeckt fei, ja, als ob selbst in der Luft fich Zunglinge auf itralenden Rossen 20 zeigten. Aber auch jent galt es noch erniten Rampf. Un der einen Scite erstieg der Komthur der Kreuzritter von St. Johann in Jerujalem zuerst das Bollwerf, an der andern die Jungfran. Gie ließ ihr fiegreiches Banner im Winde weben und rief: "Gtacidas, Glacidas, ergieb dich, ergieb dich dem Rönige 25 des Himmels! du hait mich geichmäht, aber ich habe großes Mitleid mit deiner Geele!" Glacidas ward von Angit und Grauen gepackt, er wollte sich mit den Zeinigen in die Burg retten, aber die dahin führende Brücke brach unter der Laft der Bieten, Die sich herzu drängten, ein, und Glacidas stürzte mit 30 den Meisten seiner Gefährten in den Strom, wo ihre schweren Rüftungen fie sogleich zu Boden zogen.

Johanna brach in glübende Thränen aus, als fie nun

mit eigenen Angen ieben mußte, wie das, was der Geist des Herrn durch ihren Mund voraus vertindigt hatte, sich an dem stotzeiten englischen Mitter und seinen wilden Kriegskameraden erfüllte. Sie begleitete in ihren Gedanten diese vielen under bereiteten Zeelen vor den Ihren des ewigen Mahters, sie horis den surchtbaren Zvruch, der nie zurückgenemmen wird, erstballen, sie iah in den düstern Zustand endloser Cual hinab, der Tie jenigen so ichnell verschlang, die taum zuvor noch unzertrenntim mit dem Leben verwachsen schienen.

Mile Glocken wurden geläutet, als die Jungiran wieder in Erleans einzog. In den Kirchen ward das to Doum an gestimmt. Bor jedem Altar lagen Gerektere in überströmender Tankbarkeit auf den Knieen. Alle fühlten und erkannten, daß das Schickfal Erleans' durch diesen Tag entschieden war.

In der Nacht hielten die Engländer einen Kriegerath und faßten den Beichluß, die Belagerung aufzuheben. Noch vor Sonnenaufgang ließen Guffolf und Talbot, iniridend vor Born, daß die Tinge eine jo unerhörte Wendung nabmen, die Truppen aus den gelten ausrucken. Imei Heergeichwader murden ge 2. vildet, die, trop der gehabten bedeutenden Berlifte noch immer io zahlreich waren, daß sie, aufgestellt, sich bis an die Wall graben der Stadt eritrectien. Die Frangoien, einen Sturm erwartend, machten sich bereit, dem Anfall zu begegnen. Zebanna, raid gewedt, ritt aus dem Thor und ordnete die Echaaren, 25 dem Beind nabe gegenüber, verbot jedoch den Ibrigen, dem beiligen Sonntag zu Ebren, den Rampf anzufangen. "Bollen üe ziehen -- jagte üe - jo ift es Gottes Wille, ihnen dieß zu vergönnen. Greifen fie euch aber an, jo wehrt ench tapier und apeijelt nicht, daß Gott euch den Sieg ver 30 leihe." Hierauf ließ nie auf freiem Betde einen Altrar erbauen: ife, nebit dem gangen Geer und der Burgerichait, fiet auf die

Uniee, zwei Meisen wurden in tiesiter Stille geleien, und tein Teind wagte es, den Gottesdienst zu unterbrechen und zu storen.

Nach Beendigung der zweiten Meise befahl sie, hinzusehen, ob die Engländer noch mit dem Weischt gegen die Franzosen gewendet ständen. Da man ihr berichtete, sie hätten sich umgetehrt, ries sie aus: "Bei meinem Gott, sie ziehen von hinnen!
Das ist genug, versolgt sie nicht!" Dieß war den Soldaten s
nicht ganz recht, aber Johanna blieb bei ihrem Besehl. Die Engländer zogen nun wirklich ab, zwar in guter Ordnung,
aber doch mit Hinterlassung vieler Kriegsvorräthe. Ungefähr
siechs dis achttausend Mann hatten sie vor Orleans eingebüßt,
die kostbare Zeit ungerechnet.

Jest wurden den Bewohnern der Stadt Orleans die feinde lichen Berichanzungen, die jo lange Berderben und Tod durch das donnernde Weichütz gegen sie ausgespiesen hatten, Quellen des Segens, Speicher, wo sie allen ihren Bedürfnissen in reichtichem Maaß abhelsen fonnten. Jubelnd stürzten sie hinein, machten die 15 Basteien dem Erdboden gleich und schleppten sort, was sie brauchten.

In acht Tagen hatte Johanna dies Alles vollbracht. Ter achte Mai, an welchem die Beireiung beendigt worden war, wurde von Trleans' Bürgern bis auf neuere Zeiten zum Ehrensgedächtniß der Jungfrau alljährlich dankbar geseiert. (Weich am 20 nächiten Mergen nach Abzug der Engländer verließ sie die Stadt. Taß die heißesten Segenswünsche aller Herzen ihr folgten, versteht sich von selbst.

Ich habe diese erfte und glänzendste Wassenthat der Jungsfrau mit allen Einzelheiten, all den kleinen Zügen, die so sehr 25 zur Colorirung des Ganzen beitragen, erzählt. Der beschränkte Raum erlaubt mir nicht gleiche Ausführlichkeit für das Folgende, auch ist sie nicht nöthig. Der Umstand mit der Fahne, die sie so lange wehen ließ, die dieselbe den Ball, der gestürmt werden sollte, berührte, ist für den Pinckologen wohl der allermerkwürdigite. 30 Er zeigt, daß Johanna, trop ihres unbedingten Vertrauens auf die Hilfe von oben, doch zugleich jene kleinen Kunstgriffe nicht

verichmähte, die der bevorzugte Geift, der Masse gegenüber, oft mit so großem Ersolg verwendet.

### Die Arönung Karls VII. zu Mheims.

Robanna wußte durch ihre Stimmen, daß ihre Laufbahn nur eine furze fei. Auch mogte fie fich in manchen Stunden, wo ihre Arafte nachließen und ihre Ideen, die senst ihr Weien in iteter Gespanntheit erhielten, einschlummerten, aus dem Gewirre der Welt in die Einfamteit, aus der ein duntles Webeiß, dem fie wohl felgen, das jie aber nicht begreifen konnte, jie jorigedrängt to hatte, zurücksehnen. Teshalb trieb fie fort und fort zur Gile und verlangte von Rarl, als fie bei ihm antam, mit Gifer, daß er ungefäumt zur Aronung nach Rheims aufbrechen jolle. Alber der Ronig zögerte, wie Einer, der an sein eigenes Glück nicht glauben fann, und wenn er fich selbst fannte, jo hatte er 15 atterdings Grund genug, daran zu zweiseln, daß der Himmel fich seinenvegen in Bewegung gesetzt habe. Er hielt eine Raths versammlung nach der anderen ab, er borte die Meinungen aller Welt, er that nicht allein selbit Richts, er verhinderte auch feine Getreuen, Envas zu thun Wohl nicht bloß in 20 ironiichem Zinn dari man es als einen Beweis für die gett liche Zendung Johannas anführen, daß fie den Ronig jah und nicht augenblidlich taft und mude ward. Richt genug, dan fie das Edwert war, sie muste auch der Eporn sein. Rubeles, weit ihr zu viel Rube vergonnt wurde, wandelte jie umber: 25 "ich fann" -- rief fie aus -- "nur ein Sahr dauern, man jollte dies Sahr gut zu benuten trachten!" Alls Mart einmat mit zwei Geistlichen in verichtoffenem Gemach feiner Lieblings beichäftigung, dem Rathichtagen, oblag, flopfte Johanna ungeduldig an die Thur. Ihr ward gebijnet, fie trat ein, iniete vor dem 30 König nieder und iprach: "edler Tauphin, battet nicht mehr is

viele und io lange Rathsversammlungen, sondern zieht recht vald nach Mbeims und fent Euch die Arone auf!" Ter Bischof von Caitres fragte fic hierauf, ob ihr diese Worte von oben ber eingegeben fein. Sie verjette: "ja wohl, und sehr werde ich um diefer Sache willen angetrieben." Run forderte er fie, mahr. 5 icheinlich aus arglistiger Reugier, auf, die Art und Weise auzuzeigen, wie die himmlischen Stimmen sich ihr vernehmbar machten. Huch der Rönig iprach den nämlichen Wunsch aus, und fie erwiederte: "Zo oft es mich schmerzt, daß man mir die Dinge nicht glauben will, die ich doch nur im Ramen Gottes por 10 tringe, begebe ich mich in die Einsamfeit, bete zu Gott und frage ibn, weshalb man meinen Worten feinen Glauben ichenft. Und hab' ich dann mein Gebet vollendet, jo höre ich eine Stimme, Die zu mir ipricht: Tochter Gottes, geh! geh! -Und wenn ich diese Stimme höre, so freue ich mich sehr, und, 15 wünsche, daß mir immer jo zu Muthe sein mögte!"

Sie war, wie verzückt, mährend sie dies vorbrachte und machte auf alle Unweiende einen Eindruck, der für immer haften blieb. Und mahrlich, nirgends tritt das Berhältniß, worin fie zu Gott und Welt stand, so deutlich hervor, wie in dieser 20 Meuferung. Zie verwünicht, wie ich es ichon oben ausdrückte, Die Welt, weil fie nicht an das glaubt, was Gott durch fie verfündigen läßt; sie schmollt mit Gott, weil er sie nicht nachdrucklich genug unterftupt. Gie ift gang ein Rind, das wegen der überichwänglichen Liebe, Die es zum Bater heat, fich 25 auch etwas Weniges herausnehmen zu dürsen vermeint: sie zieht fich in die Einsamkeit gurud, fie betet, sie fragt ungestüm an, warum man ihr feinen Glauben ichenft. Die menschlich-einfachsten Empfindungen und Gedanken vermischen sich in ihr mit den wunderbariten, über Begriff und Bewußtsein hinausgehenden 30 Inidauungen, und bringen fie nicht selten bei fich felbst in's Gedränge.

Die Rathgeber Des Ronigs meinten jedoch, man muffe,

bevor man den bedentlichen Bug und Abeime wage, guppy die Normandie wieder erobern, weit fin gerade in Erober Proping ber hoft gegen die Englander am lebhafteften i ge. Bar Allen unterftutte der Herrog von Allengen diese Ansight, wolf s feine eiginen Besipphimer in ber Mormandie lagen und Die Mlagen seiner Unterthanen ihn längst gerusen buten. Joseph : aber verstand sich nicht zur Nachgiebigteit: an die wintlick. Aronung des Monigs trupite ne unmittetbar fein oblied und und Gedeiben: jobald er gejaldt iet - wiederbalte ite be-10 jeder Gelegenheit — werde die Macht seiner Geguer mehr und mehr abuchmen, und Niemand werde ihm furderhin neu au ichaden vermögen. Man fieht, auf's Etrengste bielt fie fien an Die ihr zu Theil gewordenen Diffentarungen und gestattere ich wenig fich, als Anderen Teutungen und Umdeutungen ingend 15 einer Urt. Mur des Biels wegen machte fie ben 28eg, und hielt fich nicht berichtigt, all die tleinen Bortbeite, die ichen ber Leptere, wenn man ihn verlängerte, ihn in's strumme und Beite jog, batte barbieren mogen, aufzulejen. Jan fie fich derjenigen Mittel, die menschlichem Ermenen nach am erfte .: 20 jum 3weck führen mußten, durchaus nicht bedienen wollte, das nie die in allen anderen Sallen toblide Bornight, Die teinen Ednitt pormarts thut, obne fich juvor den Rucken gedech zu baben, hartnäckig verichmabte, ift ein neuer Beweis fur ihr. Bahrhaftigteit. 3ch fammte Dieje Bewebe nicht eine Desbalt, 25 weil ich damit, wie mit Nageln, ibr ichbues Bild in irojitaen Zeelen, die es nicht mit entgegentommendem Glauben unigijen und feithalten, anzuipiehen gedente: ih iammte üe, weil gend. bei abweichenden Erscheinungen jede Uebereinstimmung mit dem Gewehnlichen je mobilibuend und beruhigend ift, und well das 20 Wunderbare jeine iconite Wirtung eben da erft aufreit, mu is fich wieder mit dem Allgemein Menjeblichen vorüblit, ja flat. als aus diesem entsprungen, darftellt.

Bobannus Beharrlichteit fregte untehr aber ollen Blibe:

irreit, die Fahrt nach Rheims wurde beschlossen, doch sollten Die Englander zupor noch aus den festen Plätzen, die fie an der Loire, oberhalb und unterhalb Orleans' inne batten, vertrieben werden. Bon vielen Zeiten itromten nun Mitter und Cole mit ihren Dienstleuten berzu, um unter dem Banner der Jungfrau 5 gegen die Teinde des Meichs zu streiten. Unbegränzt war die Chrinrent des Bolls vor Johanna, fait abgöttisch die Art und Weife, wie es dieselbe zu erkennen gab. Ehrwürdige alte Frauen fnieren vor ibr nieder, man bat iie, ihre Sande und suße zu zeigen, um sich zu überzeugen, ob sie auch wirktich von isteisch 10 und Blut fei, man füßte ihre Aleider, ja, wenn man nur ankommen konnte, jogar Die Beine ihres Moffes. Die Maffe, wenn für jie Etwas geschieht, hat es zu allen Zeiten für ihre Echuldigfeit gehalten, durch die unwürdigfte Gelbit-Erniedrigung, der dann nur all zu ichnell wieder die noch grundloiere Gelbit: 15 Ueberbebung folgt, zu beweisen, wie wenig sie das Geschehende verdient; sie hat eben hiedurch auch zu allen Zeiten die hervorragenden Geifter verlodt, ja gezwungen, aus ihren Erlösern ihre Inrannen zu werden. Zobanna ängstigte sich in ihrem Herzen darüber, daß ihr das zu Theil wurde, was nur Gott 20 gebührte: es war ihr jedoch nicht zuzumuthen, daß sie durch Alenherungen ihres Umwillens die übertriebenen Aeuherungen verdienter Liebe und Dankbarkeit zurückichrecken solle, und sie mußte fich entichließen, jest das Hofiannah= Echreien und Weih rauchstreuen zu erdulden, wie ipater die Mighandlungen im 25 Rerfer, Die Robbeiten ihrer Richter und Wächter und Die Flammen des Holsitofies.

Ter König wollte dem Herzog von Alengon den Derbesehl des Heeres übergeben, aber die Herzogin wollte ihren erst vor Kurzem mit ichwerem Lösegeld aus englischer Gesangenschaft so besreiten Gatten nicht wieder ziehen lassen. Johanna hieß die Herzogin gutes Muthes win: sie versprach ihr, den Herzog in gleichem oder noch besserem Wohlsein zurückzubringen, und die Herzogin, den Worten der Jungfrau vertrauend, gab fich zufrieden.

Hitter wir, bevor wir, Johanna auf ihrem neuen Ariegszug begleiten, eine Stimme aus jener Zeit über sie. Der Mitter Gun von Laval, der eben damals an den Hof gekommen war, schrieb, nachdem er sie am Abend zuvor gesehen hatte, an seine Mutter und Großmutter unter Anderm Folgendes:

"Am Montag bin ich mit dem König abgereift, um gen Selles in Berry zu geben, und ließ der König die Jungfrau, 10 die ichon vorher in Selles war, vor sich kommen: Einige iagten, es jei diejes mir zu Liebe geschehen, damit ich sie sähe. Und nahm die bejagte Jungfrau mich und meinen Bruder jehr wohl auf, die war in vollständiger Rüstung, den Ropf ausgenommen, und führte eine Lanze in der Hand. Und nachdem wir nach 15 Telles hinab gefommen waren, ging ich in ihre Wohnung, fie zu besuchen, und ließ sie da Wein kommen und sagte mir: sie würde mich bald davon in Paris trinfen machen. Und es icheint mahrhaft etwas Göttliches aus ihrem gangen Befen bervor zu leuchten, wenn man fie jo fieht und hört. Un diesem Montag 20 ift fie von Gelles wieder abgereif't und hat fich gen Romorantin um drei Stunden genähert, und mit ihr find gegangen: der Marichall von Bouffac und ein großer Saufe von adeligen Rriegsleuten und gemeinem Kriegsvolfe. Und habe ich gesehen, wie sie zu Rosse itieg. Gie war da gang gewappnet, außer 25 am Ropf, eine fleine Etreitart in der Band, und ein großes ichwarzes Roft, das an der Hausthür gewaltig unrubig war und sie gar nicht aufligen laffen wollte, und da jagte fie: führt es dort zu dem Areuze hin, das vor der Rirche ftand am Weg, und da stieg sie auf, ohne daß es sich gerührt bätte, gerade, 30 als ob es gebunden gewesen ware. Und dann wandte jie fich mit dem Gesicht gegen die Thur der Rirche bin, und jagte mit einer rechten Frauenitimme: Ihr Priester und Gesittlichen, itellet Processionen und Gebete zu Gott an! Dann tehrte fie fich Sebbel, Werfe IX.

wieder um nach ihrem Weg, indem sie sprach: zieht vorwärts! zieht vorwärts! Und so ritt sie von dannen mit offenem Banner, das ein anmuthiger Edelfnabe trug, und hatte sie ihre fteine Streitart in der Hand: und Einer ihrer Brüder, der seit acht Tagen gefommen ist, ritt auch mit ihr in voller Rüstung. . . . 5 Die Jungfrau hat mir in ihrer Wohnung, als ich sie besuchte, gesagt, sie hätte Euch, meine Großmutter, vor drei Tagen einen fleinen Goldring geschickt, es wäre das aber eine gar geringe Zache, und sie hätte Euch in Vetracht Eures Anschens gern etwas Besseres gesandt."

Dieser Brief ist, wie ein Holzschnitt, einsach, ohne Zierrathen und Schmuck, aber er stellt auch, wie ein Holzschnitt, in den bedeutendsten Zügen das Bild der Jungfrau Johanna, ihr Walten und Wesen, so wie es sich der unbesangenen Seele des Ritters eingedrückt hatte, vor uns hin.

Johanna begab sich zum Heer, und am 9. Juni (1429) brach man gegen Jargeau auf. Wiederum entstand ber alte Etreit, ob man raich angreifen oder ob man sich erst verstärten jolle. Auf welcher Seite die Jungfrau war, wissen meine Leser. Um 11. Juni ichritt man zum Angriff. Man hatte die Boritädte 20 durch den ersten Anlauf einzunehmen und sich dort für die Nacht feitzuseten gehofft. Aber Suffolf rudte den Frangojen entgegen und ichlug fie Unfangs zurück. Turcht und Verwirrung drohten ichon einzureißen, da ergriff Johanna ihre Fahne und iprengte, ihr Rog muthig spornend, in's wildeste Getummel hinein. 25 Mun dachte Reiner mehr an's Weichen, um fie zu schüßen, warf man sich wieder auf die Teinde, und da sie immer weiter, immer ungestümer vordrang, erfämpite man ben Sieg. Bald waren Die Vorstädte erobert, Die Nacht bildete Die natürliche Pause; am nächsten Morgen aber juhr man das ichwere Geschütz gegen 30 Jargeau auf und ließ die Kriegsmaichinen gegen die Mauern ipielen. Die Besatzung der Stadt war entschlossen, lieber zu iterben, als fich zur Nebergabe bereit finden zu laffen. Die Bürger=

schaft, den Engländern treulich anhängend, theilte diesen Entsichluß, und das Kanonen-Ungewitter von außen ward mit einem gleichen von innen erwiedert. Aber Johanna, eine ganz außer ordentliche Kenntniß im Gebrauch der Artillerie zeigend, fügte das Etadt in Luxan araben Ichara, par Alus einem Liegen

- 5 der Stadt in Ruczem großen Schaden zu. Auf einmal iagte sie während des gegenseitigen Feuerns zu dem die Außenwerte betrachtenden Herzog von Alençon: "Entsernt Guch von da, oder jenes Geschüß" sie deutete auf ein seindliches, das vom Wall herunterspie "erschlägt Euch!" Alençon that, wie sie
- ihn hieß: faum hatte er den Ort verändert, als ein plöglicher Schuß einen Sdelmann, der an die von dem Herzog verlassene Stelle getreten war, zerschmettert zu Voden streckte. Man fann sich leicht denken, wie ein solches Ereigniß, mogte es nun in der Inspiration oder, wie mir natürlich erscheint, in dem sichern Auge
- 15 der Jungfrau seinen Grund haben, auf die Soldaten und Heersführer wirfen, wie es sie begeistern und in ihrem Bertrauen auf die Gottgesandte bestärfen mußte. Deßungeachtet hätte ein Gerücht, daß Fastolf mit Lebensmitteln und vielen Streitern zu Sussols Unterstützung heranziehe, die Franzosen salt ver
- 20 anlaßt, die Belagerung einstweilen wieder aufzugeben und dem Fastolf in den Weg zu treten. Johanna aber fand es schimpstich, eines bloßen Gerüchts wegen alle errungenen Vortheile wieder aufzuopfern; sie redete mit einer Flammenzunge zu den Hauptleuten, und es gelang ihr, sie umzustimmen. Um dritten Tage,
- 25 nachdem bereits der mächtigste Thurm des Playes zusammen gestürzt und die Mauer start beschädigt war, hielt Zussolf um einen vierzehntägigen Wassenstillstand an, sich anheischig machend, die Stadt zu übergeben, salls innerhalb dieser Frist sein Entsapaulange. Der sranzösische Kriegsrath faste diesmal einen kurzen
- 30 Schluß: man bewilligte Nichts, als den ungehinderten Abzug, und da diese Bedingung nicht angenommen wurde, besahl Johanna den allgemeinen Sturm. Gewaltig wurde gerungen und gefämvit, die Gräben füllten sich mit Trümmern und Leichen, aber auch

Die Besatzung verlor in faum vier Stunden fünfhundert Mann. Best erichien Zuffolk auf dem Wall und begehrte eine Unter= redung mit Alençon. Doch es war, als ob Einer in den Orfan hinein schreit, er wurde nicht gehört; Johanna, ihre Fahne schwingend, bestieg eine Sturmleiter und rief den Ihrigen gu, 5 ihr zu folgen; ein Englander schleuderte einen schweren Stein nach ihr, der ihren Selm streifte und, ohne sie zu verletzen, fie doch durch seine Bucht zu Boden warf. Die Teinde jubelten, Da sie die Jungfrau fallen sahen, aber wie entsetzten sie sich, als iie sich augenblicklich wieder empor richtete und mit starter durch= 10 dringender Stimme ausrief: "Sinan, Freunde, hinan! Der Herr hat die Engländer verworfen, unfer find jie allesammt!" Nun war den Franzosen nicht mehr zu widerstehen, die Brustwehr wurde erflommen, die Bejagung nieder gehauen oder gurud= gedrängt, und mit allen seinen Schrecken gog der Krieg, feinen 15 Pardon bewilligend, plündernd und mordend, durch die offenen Straffen der Stadt. Suffolt zog fich mit wenigen llebrig= gebtiebenen gegen den Brückenkopf bin, Wilhelm Regnault, ein junger Edelfnecht aus Auvergne verfolgte ihn. Suffolt fah, daß er erliegen muffe, und rief dem Jungling zu: "bift Du ein 20 Mitter?" "Noch nicht!" versetzte dieser, fortwährend durch die Streiche seines Schwerts beweisend, daß er es zu sein verdiene. "So tritt näher!" Der Jüngling that es, Suffolt gab ihm ben Mitterichlag und überreichte ihm dann geziemend daffelbe Schwert, womit er ihm diesen ertheilt hatte. Wie hoch bei den Unhängern 25 Rarls VII. die Wuth gestiegen war, zeigt der gräßliche Umstand, daß jogar noch die Kriegsgefangenen, die schon nach Orleans abgeführt werden sollten, angegriffen und zum Theil niedergemetelt wurden. Johanna fand, um Suffolt und and're vornehme Engländer vor gleichem Schickfal zu schützen, fein anderes Mittel, 30 als daß fie dieselben auf einem großen Fahrzeug einschiffen und zu Waffer nach Orleans schaffen ließ. Roch am selbigen Abend traf fie felbst in diefer Stadt ein.

Tas Bruchstück eines Brieses, den der Herzog von Bedsord aus Paris an den jungen König von England schrieb, und den man noch zu London ausbewahrt, zeigt deutlich, daß die Engsländer es gleich von Ansang an für gut sanden, die Heldens thaten der Jungsrau dem Teufel auf die Rechnung zu setzen, um ihr für den Fall der etwaigen Gesangennehmung kurzen Proces machen zu dürsen. Damit dem Gemälde jener Zeit neben dem Licht auch der Schatten nicht sehle, will ich das kleine Fragment hier mittheilen.

"Es ging - heißt es darin - Alles für Euch auf's Beste, bis die Belagerung von Orleans, Gott weiß, auf weisen Unrathen unternommen ward. Bu jelbiger Beit, nach dem Beichick, welches meinen Better Galisburn, dem Gott gnädig sein wolle, betraf, ist aus Gottes Hand, wie es scheint, ein 15 großes Schrecken auf alle Eure dort zahlreich versammelten Leute gefallen. Die Veranlassung lag großentheils, wie ich meine, in dem trüben Glauben und der eitlen Furcht, die sie por einer Schülerin und Lockruthe des Teindes aller Menschenfinder, die Jungfrau geheißen, empfanden, welche sich falscher 20 Baubermittel und Herereien bediente. Dieje Bufälle und un günstigen Ereignisse verminderten nicht nur bedeutend die Unzahl Eurer Kriegsteute in diesen Landen, sondern auch der Hebrigen Muth ward fehr niedergeschlagen, wogegen Eure Wider: jacher und Teinde fühn genug wurden, sich in immer größerer 25 Menge zu versammeln."

Es war den Engländern nicht zu verdenken, daß sie die Ehre, sie besiegt zu haben, lieber dem allgemeinen Feind, dem Teusel, als ihrem besondern Feind, den Franzosen gönnten. Der Jungfrau aber machten sie dadurch gewiß ein gehöriges In zu geständniß, daß sie öffentlich aussprachen, das, was sie in's Wert richte, könne unmöglich von ihr selbst, sondern nur von übervoder unterirdischen Mächten ausgehen.

Orleans war jest gewissermaßen ein Wassenplat geworden.

Wer irgend dem rechtmäßigen König anhing, oder wem bei ber Wendung der Tinge schwül um's Herz ward, der eilte dabin, um unter Johannas siegreicher Fahne seinen Gifer zu zeigen. Bunachit ward nun zur Belagerung von Baugenei geschritten, einer Stadt, die von Orleans etwa sechs Stunden entfernt lag. 5 Mit sechs bis sieben tausend Mann zog die Jungfrau aus, viel Weichütz und ein großer Vorrath von Lebensmitteln ward ihr nachgeführt, Marl VII. begab sich nach Sully, um, wenn auch nicht Anführer, jo doch Buschauer bei der Unternehmung zu jein. Die Brücke von Meun wurde schnell genommen, auch 10 Baugenei, nach geringem Widerstand, bis auf die feste Burg, Die Die Engländer noch zu halten suchten. Bett auf einmal erichien der Graf Artus, Herzog von Richemont und chemaliger Connetable von Frankreich, an der Spite seiner Edlen, und mit zwölfhundert Gewappneten und achthundert Bogenschützen, 15 um die Erlaubniß bittend, sich mit dem Königlichen Seer ver= einigen zu dürfen. Johanna und die Teldherrn geriethen durch Dies Wesuch in feine kleine Verlegenheit. Denn der Graf hatte fich durch seinen Stolz und llebermuth die Ungnade des Königs zugezogen, und dieser hatte ihm entbieten laffen, er solle um= 20 fehren, wofern er nicht mit der Gewalt der Waffen angegriffen und zurückgeworfen zu werden Verlangen trage. Der Graf hatte furz erwiedert: was er thäte, geschehe zu des Reichs und des Königs Bestem, und er wolle den sehen, der ihn angreise; er war demgemäß eilig weiter marschirt und stand nun mit 25 einer Macht, die, wenn man ihr die Freundschaft versagte, ihre Teindschaft hinreichend fühlbar machen konnte, vor Baugenci. Wie immer entstand hartnäckiger Zwist darüber, was am rathjamften fei. War es bedenflich, den drängenden Grafen ab= zuweisen, so war es doch auch nichts Geringes, den ausdrücklichen 30 Befehl des Königs hintan zu jeten. Der Herzog von Alengon erflärte, er werde, wenn man den Grafen aufnehme, sich augen= blicklich vom Heer entsernen. Johanna sprach den nämlichen

Entschluß aus. Die entgegengesetzte Parthei erwiederte ihr höhnisch: wenn sie den Grafen zu bestreiten gedächte, so würde fie wohl Einen finden, der mit ihr zu reden veritände, und fie würde bald erfahren, daß es Leute gabe, denen der Graf mit s seiner Mannschaft lieber wäre, als alle Jungfrauen des Ronias reichs. Die Roth, die jouft nicht leicht willkommen ift, fam ber Jungfrau in dieser schwierigsten alter Situationen erwünscht, weil sie den Streit rasch entschied. Talbot führte eine ansehnliche Rriegsmacht heran; jest auch noch den Grafen Artus gegen Die 10 Königliche Armee, die zu unterstützen er fich auf den Weg ge macht hatte, aufzureigen, ihn vielleicht zur Verbindung mit dem Teind zu veranlassen, hieß Alles auf die Spitze treiben. Johanna überzeugte also den Herzog Alengon, daß man in einem jo wichtigen Moment sich der angebotenen Hüffe bedienen muffe, 15 und ertheilte dem Grafen Artus die gewünschte Erlaubniß, jedoch nur unter der Bedingung, daß er vor ihr und den andern Herrn schwöre, dem König stets als treuer Unterthan zu dienen und nie Etwas zu jagen oder zu thun, was ihm zuwider jei. Alls der Graf Artus mit ihr zusammen fam, sagte er zu ihr: 20 "Johanna, man hat mir gejagt, Ihr hättet gegen mich fämpfen wollen. Ich weiß nicht, ob Ihr von Gott seid, oder nicht. Seid Ihr von Gott, jo fürchte ich Euch nicht, denn Gott kennt meinen guten Willen: jeid 3hr vom Tenjel, jo jürchte ich Guch noch weniger." Gleich am nächsten Tage ergab fich auch die 25 Bejatung von Baugenen, zugleich fam ein neuer Bote mit der Nachricht vom Angug des Teindes. "D, rief da die Jungfrau dem Grafen Artus zu, Ihr seid zwar nicht um meinenwillen angelangt, weil Ihr aber doch einmal hier feid, io feid uns willtommen." Der Herzog von Allengon ließ das Heer in 30 Schlachtordnung aufstellen, dann fragte er die Bungfrau, mas man nun weiter beginnen folle. "Sabt 3hr alle gute Sporen?" verjette Johanna lafonisch. "Zollen wir denn dem Beinde den

Müden zeigen?" rief die Bersammlung. "Rein, erwiederte

Johanna, aber Ihr werdet die Sporen gebrauchen, um den Engländern nachzujagen, wenn sie das Teld räumen!" "Dieser Zieg wird dem Königlichen Heer nur wenig Blut kosten!" setzte fie binzu.

Bald zogen die Engländer, von Talbot, Scales und Fraftoli 5 angeführt, heran. Es waren ungefähr viertausend Mann. "Brecht nur getroft auf fie ein" - rief Johanna, als ihr dieß gemeldet ward - "ie werden iich nicht lange besinnen, vor Euch zu flieben!" Best begannen die Hauptleute, den Angriff vorzubereiten, ohne ihn jedoch abzuwarten, wich der Teind zurück, 10 weil er gedachte, den Brückenkopf von Meun vor Ankunft der französischen Armee rasch zu nehmen. Die Franzosen folgten aber jogleich, und die Engländer zogen in die Stadt Meun jelbst ein, wie es schien, um sich dort zu befestigen. Bald inden verließen sie Menn wieder und begaben sich nach Janville in 15 ber Beausse. Als im foniglichen Heere der Abmarich des Keindes befannt wurde, hielt Mancher das Tagewerk für gethan, auch hatten die Meisten, die sich an Azincourt u. s. w. erinnerten, feine besond're Reigung, sich mit den Engländern in offenem Telde zu messen. Die Jungfrau aber hielt den Moment für 20 eine enticheidende Schlacht geeignet und trieb die Uebrigen mit heldenhaftem Ungestüm an. "Aur fühn vorgerückt! -- rief üe - Zweiselt nicht, wir werden sie bezwingen! Und hingen sie in den Wolfen, wir faßten sie! Der König wird heute den größten Sieg erhalten, feit langer Zeit her, und meine Berathung 25 verfündigt mir, daß fie alle in uni're Hand gegeben find." Noch immer ichwantte und zweifelte man. Zest war Graf Artus der Erite, der fein Banner fliegen ließ und vorrückte. Mun folgte Alles, und Jeder juchte durch übertriebenen Gifer fein Zögern wieder gut zu machen. Aber der Teind hatte einen 30 bedeutenden Voriprung, und ichon hatte man ihn fünf Stunden verfolgt, ohne ihn zu treifen. Allgemeiner Mißmuth entstand, man fürchtete, eine falsche Richtung eingeschlagen zu haben, und

Nichts ist so verdrießlich, als wenn das Kener umsonst in allen Adern aufgelodert ist. Da ivrang ptöglich vor den Blänkern ein junger Hirsch aus dem Dictigt auf und rannte gen Norde west in's Gehölz. Ein lautes Halloh begrüßte das ichene Thier, sund man merkte ichnell an der Vielheit der Stimmen, daß es nicht von einigen lustigen Jägern, sondern von den Engländern ausgestoßen ward. Man solgte der Michtung, woher das Getärm drang und sah sich dafür sogleich betohnt, indem man die Nachehut des Feindes, die, die drohende Gesahr nicht ahnend, sich in so sorgloser Lustigkeit erging, erblickte. Lugenblicklich concentrirte sich das französische Heer, so weit die Dertlichkeit es gestattete.

Lange hatten die Engländer Nichts gemerkt. Faitoli haue von vorne herein gerathen, sich einstweilen mit der Besignahme einiger Pläge zu begnügen und die siegestrunkenen Gegner nicht 15 heraus zu fordern. Talbot dagegen meinte, ein Feldherr müsse Nichts von Rücksichten wissen, und wenn die eine Armee schlagen wolle, so müsse die andere sich sinden lassen. Endlich kamen die Franzosen so nah, daß sie nicht länger unbemerkt bleiben konnten. Nun stellten die Engländer sich auf, zwischen Secken 20 und Gebüschen, in der Nähe des Torses Paten. Gern hätten sie sich verschauzt oder doch umbegt, dazu war aber keine Zeit

mehr. Die französische Borbut, la Hire und Kaintrailles an der Spige, drang wüthend ein. Fastolf wollte lieber ein ichlechter

Soldat, als ein schlechter Prophet sein: er hatte vorher ver-25 fündigt, daß die Engländer die Franzosen nicht bestehen könnten, und um seine Prophezeiung wahr zu machen, brauchte er sich bloß auf die Flucht zu begeben. Dieß that er denn auch, ohne sich zu bedenken, und seine Truppen solgten ihm. Ein gräßliches Gemetzel entstand, von den Franzosen fand nur ein Einziger

so den Tod, die Engländer wurden abgeschlachtet, wie eine Heerde, die feinen Widerstand leisten kann. Talbot mußte gabneknirschend vor Kaintrailles oder einem seiner Bogenichupen die Wassen strecken. Auf der Flucht erlitten die Engländer noch den großten

598

Verluft, vorzüglich deshalb, weil die Stadt Janville, in die fie jich retten wollten, ihnen ihre Thore verschloß. Man jagt den Bürgern nach, fie hatten dieß aus schändlichem Eigennutz mehr, wie aus loyalem Patriotismus gethan, fie hatten nämlich die ihnen von Vielen der Engländer bei'm Auszug anvertraueten 5 Gelder und Koftbarkeiten nicht wieder heraus zu geben gewünscht. Fastolf begab sich zum Herzog von Bedford nach Paris. War er der Lette unter den Streitern gewesen, so fonnte er doch noch immer der Erste unter den Unglücksboten werden. Höchst ungnädig ward er empfangen und verlor den Hosenbandorden. 10 Was that's! hatte er doch sein Leben behalten, und dieß war noch lang genng, um den Orden durch Dienstleistungen bei Hofe wieder zu gewinnen, was ihm später auch wirklich gelang. 2115 Talbot vor die Jungfrau und den Herzog von Alengon geführt ward, redete der Herzog ihn höhnisch an: "wie nun, Gir? Ihr 15 Dachtet's mohl beut' Morgen nicht, daß es jo mit Euch fommen follte?" "Rriegsglüch", entgegnete ruhig und groß der gefangene Seld und besiegte jo den in diejem Augenblick fleinlichen Sieger. Die Jungiran war, wie im Rampf gang ein Mann, nach dem= jelben, ats fie über bas Echlachtfeld bahin gog, nicht weniger 20 gang ein Weib. Gie ließ das Schwert finten, um mit gitternder Band und weinenden Augen Wunden zu verbinden. D wie ichon, wenn der in allen Tiefen seines Bejens aufgeregte Menich jo schnell sich selbst wieder zu finden weiß! Wahrlich, man fann jagen: Johanna war ein von Gott emancipirtes Weib, 25 und daß sie dieß war, zeigte sie nicht dadurch, daß sie dem männlichen Geschlecht, dessen Aleider sie nur trug, um sich vor ihm zu schützen, seine Privilegien abzudisputiren und fich von den janften untergeordneten Pflichten des ihrigen zu dispensiren juchte, worin man jest den Triumph der Weiblichkeit zu erblicken 30 glaubt; fie zeigte es dadurch, daß fie, wenn der Beift, der das Ungeheure von ihr verlangte, sie, nachdem sie es ausgerichtet hatte, befriedigt verließ, fich schüchtern und eilig in das Innerste

ihrer feuschen, stillen Natur wieder hinein flüchtete und daraus, wie aus ihrer sichern Burg, erst dann erröthend wieder hervorsfam, wenn die Noth es erheischte. Uns re emancipationssüchtigen Weiber (es giebt ihrer Gottlob nur wenige, in Teutschland zur zeit gar feine, und sie sind befannt, ja berühmt, was recht gut ist, da sie nun doch aus Unwissenheit Reiner heirathen fann würden große Thaten höchsteus darum vollbringen, damit sie davon reden, ja sie beschreiben könnten! Düber die Närrinnen, die glauben, es gäbe sechstausendsährige Jrrthümer der Geichichte! 20 und über die Thoren, die in der Krankheit eine Lebensquelle sehen!

Die Niederlage von Paten verbreitete in Paris Edwecken und Bestürzung. Es beißt, daß in der von dem Bergog von Bedford abgehaltenen Rathsversammlung jogar geweint worden . 15 jei. Es wurde beichloffen, an den Herzog von Burgund, den man, wie wir berichteten, früher fast wegwersend behandelt hatte, eine feierliche Botschaft zu senden und ihn um Rath und That anzusprechen. Herzog Philipp, mild von Natur und das, was seine Widersacher bereuten oder doch zu bereuen schienen, gern 20 vergeisend und vergebend, nahm die Gesandten freundlich auf, und veriprach bald mit Hulle in Paris zu erscheinen. In England hatte der Nardinal von Wincheiter für einen Rrenzzug ein Heer gesammelt. Der Bergog von Bedford wußte es dahin zu bringen, daß dieses Beer eine andere Bestimmung erhielt, daß 25 es beordert ward, nach Frankreich zu ziehen, um ihm Beistand zu leisten. Die Franzosen nutten inzwischen den Sieg, wie sie tonnten. Gie nahmen mehrere fleine Plate an der Beauce fait ohne Widerstand ein. Der Connetable, Graf Artus, war der thätigste von Allen. Da auf einmal wiederholte der König seinen 30 strengen Befehl, daß er abziehen solle. "Er wolle lieber un gefront bleiben, als in jeiner Amwesenheit die Aronung empjangen." Artus, im Begriff, aus den Blumen des Giege fich einen Mrang gu flechten, ließ fich jest zu Bitten und Demuthigungen berab.

Umionit: Rarl wollte zum ersten Male beharrlich, denn er wollte das Verkehrte. Der Graf verweilte, noch immer auf eine Vermittelung hoffend, bei Orleans. Hiedurch ließ der König fich abhalten, Dieje getreneste der Städte, deren Bürger doch wohl Gruß und Dant verdient hätten, zu besuchen, als er in ihre 5 Nähe fam. Er schlug seinen Sofhalt in Gully auf, borthin fam Johanna mit den Sauptleuten. Laintrailles bat um die Erlaubniß, den tapfern Talbot ohne Löjegeld in Freiheit jegen zu dürfen, mas der König bewilligte. Johanna suchte den König mit dem Connetable auszusöhnen. Es gelang ihr nicht, Rarl 10 war ja nicht mehr ein Bettler, der Eigenfinn, dieser elende Stab, auf den die Characterlofigfeit, die fich ihrer felbit schämt, fich gern ftust, erlaubte ihm nicht länger, vernünftigen Borstellungen Gehör zu geben. Doch, hierüber wollen wir mit ihm nicht hadern, jeder Menich hat das Recht, zu haffen, wie die 15 Pflicht, zu lieben, warum follte nicht auch ein Schwächling von König es haben. Aber, Johanna drang auch mit ihren Bitten nicht durch, als fie fich bemühte, ihn jum Besuch ber Stadt Orleans zu bewegen. Dieß war jehr häßlich, um jo häßlicher, als es zugleich ichr ichwach war. Tenn er ging nur deshalb 20 nicht nach Trleans, weil der Connetable sich noch dort befand, und weil er sich wahrscheinlich nicht die Krast zutrauete, so hart und gebieterisch, wie feine papiernen Stellvertreter, seine Briefe und Befehle, reden zu fonnen, wenn sein Jeind ihm etwa per= jönlich in den Weg fame.

Die Jungfrau, erfennend, daß der Herzog von Burgund jest das Gewicht sei, daß, in welche Waagschaale es auch geworsen werde, sie sinken machen müsse, erließ an diesen ein demüthiges Schreiben, worin sie ihn ermahnte, unter das Banner seines Herrn und Königs zurückzufehren. Aber in vollen drei Wochen so erhielt sie so wenig Antwort, als auch nur irgend Nachricht über den von ihr gesendeten Herold. Sie war in dieser Zeit meistentheils in Orleans, hielt Heerschau über die Truppen und

that Alles, was in ihren Kräften stand, um den Zug nach Rheims vorzubereiten. Gien wurde zum Mittelpunct für die Kriegsmacht bestimmt, dahin ließ sie denn die einzelnen Albstheilungen ziehen und die Borräthe und Lebensmittel bringen.

- 5 Tft auch eilte sie nach Zully zu Narl zurück, damit er nicht wieder einschläfe. Wenn sie mit Recht seine Zeele genannt werden fann, so muß man leider umgefehrt ihn ihren Leib nennen, und wohl noch nie hatte eine so seurige Zeele einen so ungeschieften, hölzernen Leib.
- In Gien, wohin der König sich nach geraumer Weile ebenfalls begab, wurde zunächst von ihm die Frage entschieden, ob
  seine edle Gemahlin, aus dem Hause Anjou, ihn zur Krönung
  begleiten solle. Es gesiel ihm, sie von dieser ihr gebührenden
  Ehre auszuschließen, und auf Tiesste gefränkt zog sie, die ichon
  15 vorwärts geeilt war, sich wieder zurück.

Am 28sten Juni — 1429 — brach Johanna mit ihren Reisigen auf, am 29sten Juni folgte ihr der König, von all seinen Getreuen umgeben. Tas Unternehmen war übrigens der Art, daß nur die Begeisterung es leicht finden konnte. Abeims, wi so wie alle Städte und Burgen in Picardie, Chamvagne, Isle de France, Brie, Gastinois und Augerre standen noch sorts während unter englischer Botmäßigkeit. An achtzig Stunden waren zurückzulegen, und das Heer war is wenig wohl versorgt, als gut bezahlt. Aber die Jungiran hatte ichon is viel gethan, 25 daß an dem guten Fortgang und der glücklichen Bollendung des Angesangenen Niemand mehr zu zweiseln wagte.

3uerit rückte der König vor Aurerre. Die Stadt ver ichloß die Thore. Johanna und mit ihr viele Beichlshaber riethen zum Sturm, Karl jedoch bewilligte den Abgeordneten 30 der Stadt für einige Lieferungen die Neutralität bis zu dem Tage, wo Tropes, Chalons und Rheims sich ertlären wurden, deren Beichluß sich Aurerre dann auch fügen wolle und solle. Johanna tadelte jehr, daß Karl mit den ersten aufjägigen Unter

thanen, die seiner Person offenen Widerstand entgegensetzen, sich in so untönigliche Verhandlungen einließ und dadurch das ganze große Unternehmen gleichsam mit eigener Hand brandmarkte.

Tie Stadt Zaint-Florentin unterwarf sich unweigerlich, Tropes aber bot Trop. Als die Franzosen heran nahten, sielen 5 600 Engländer und Burgunder gegen sie aus, die sich indeß in Unordnung zurückziehen mußten. Nun lagerte sich das Königsliche Heran nah die Stadt und schnitt ihr die Zusuhr ab. Doch, drinnen gab es an Lebensmitteln weit mehr, als draußen, und während die Belagerten von Wohlsein glänzten, samen die 20 Belagerer bald so weit herunter, daß sie Gespenstern glichen und jenen zum Spott dienten, statt ihnen Furcht und Schrecken einszusschen. Ein Paar ergiebige Bohnenselder, die man endlich entdeckte, entsernten den Hunger wieder auf eine Zeit lang, hielten jedoch, wie sich von selbst versieht, nicht sehr lange vor.

Run berief Rarl abermals einen Kriegsrath und zwar ohne die Jungfrau, da er sehr wünschte, daß der Rückzug beschlossen werden mögte. Die Meisten sprachen sich in seinem Sinn aus; endlich fam die Reihe an Robert la Masson, einen alten, chr= würdigen Greis. Das Alter war diesmal dazu bestimmt, die 20 Jugend zu beschämen; er erflärte: über einen so wichtigen Bunct musse man sich mit Johanna bereden; da sie den Zug angerathen habe, jo werde sie auch wohl wissen, wie er fort zu setzen sei. "Alls der Rönig — fagte er — die Fahrt beschloß und antrat, geschah das nicht, weil etwa eine Menge von Wappnern ihn 25 damals umgeben hatte, oder weil große Geldjummen gur Gold= zahlung bereit gewesen wären, oder sonst um anscheinender Leichtigkeit der Reise willen, es geschah, weil die Jungfrau uns den Beistand des Höchsten versprach. Spricht nun Johanna dasselbe, was ihr Alle sprecht, so will auch ich mich der Gesammt= 30 meinung fügen, und den Rath, daß der Rönig und sein Seer sich zurückwenden müssen, für den besten erachten."

Der Streit war jehr lebhaft geworden, da flopfte Johanna

an die Thur des Saals und ward eingelaffen. Sie neigte fich vor dem Rönig. Der Reichstanzler erhub nun auch gegen sie feine Mlagen über die Noth und die Sorge des Augenblicks, bann forderte er fie auf, zu reden. "Wird man mir glauben, 5 wenn ich spreche?" fragte sie mit leuchtenden Augen den Mönig. "Das weiß ich nicht" — erwiederte Rarl — "wenn Ihr Bernünftiges und Rütliches vorbringt, jo will ich Euch gern vertrauen." "Wird man mir glauben?" fragte fie zum zweiten Mal. "Ja - versette der Rönig - aber es fommt darauf 10 an, wie ihr reden werdet." "Edler Herr — jagte fie nun gebietet Eurem Heer vorzurücken, haltet nicht mehr jo lange Berathichlagungen, fondern belagert die Stadt. Denn im Namen Gottes, che drei Tage vergehen, werde ich Euch in Trones hinein führen, jei's nun gutlich oder durch Gewalt, und groß 15 wird die Bestürzung des falschen Burgund sein!" "Johanna erwiederte der offizielle Repräsentant des Zweisels, der Kanzler, - waren wir gewiß, daß die Stadt in jechs Tagen unfer murde, wir wollten gern warten, aber wer weiß, ob ihr Bahrheit gesprochen habt!" "Zweiselt nicht — rief Johanna — 20 morgen werdet 3hr Gerr der Stadt fein!" Man weiß faum, worüber man mehr erstaunen soll, ob über die Langmuth und Geduld der Inngirau, die doch durch jo deutlich an den Tag gelegtes Migtrauen ftart auf die Probe gesetzt ward, oder über ihre gränzenlose Zuversicht.

Zie bestieg nun ihr Roß, ergriff ihre Fahne und sührte die Krieger zu den Gräben der aufrührerischen Stadt. Ihre Hände und ihr Kopf mußten für ihren Mund einstehen. Mitter und Knappen, Alle ohne Unterschied, mußten Reisbündel, Balken, Thüren, Fenster und was sich sonst austreiben ließ, berbei so schleppen, um die Gräben zu füllen und die Schupdächer und Schauzen zum Sturm aufzusühren. Die ganze Kacht hindurch betrieb sie die Jurüstungen, so daß Tunois ihr ipäter das Zeugniß gab, kein Kriegsmann habe so viel, geschweige mehr, zu thun vermogt.

Gleich am Morgen ließ fie zum Sturm blafen. Alls aber die Burger von Tropes die ichmetternden Trompeten, die fie dräuend an die Trompeten des Weltgerichts mahnten, vernahmen, als fie die Jungfrau mit ihrem webenden Banner erblickten, da entiant ihnen der Minth zum Rampf, sie erinnerten sich, daß 5 ibre Zache feine gerechte fei, sie entichlossen sich zur Unterwerfung. Eine zahlreiche Gesandtschaft, aus den vornehmsten Hauptleuten und Burgern beitebend, der Bijchof an der Epite, zog in & Lager und ward von dem König mit Milde und Freundlichkeit aufgenommen. Er sicherte ber Stadt völlige 10 Umneftie zu und vergönnte Engländern und Burgundern ungehinderten Abzug mit Haab und But, er vergaß, und ce gereichte ibm zur Ehre, daß er gerade in den Mauern von Tropes vor acht Jahren durch seine Mutter des Thrones verluftig erflärt worden war, und daß die Bürgerichaft eine bedeutende Nieder= 15 lage feines Deers durch ein jährliches Gest gefeiert hatte. 215 Die Beiatung abzog, gefiel es ihr, auch die gefangenen Franzoien mit zu ihrem "Saab und Gut" zu rechnen. Johanna, am Thor itchend und dieje Frechheit bemerkend, rief mit lauter Stimme aus: die jollen nimmermehr mit! Die fremden 20 Soldaten wollten aber nicht von ihrer lebendigen Kriegsbeute ablaffen, und Rarl, um dem Sader ein Ende zu machen, löfte die Gefangenen ein.

Am 10ten Juli wollte der König seinen Einzug in Tropes halten. Johanna eilte ihm vorauf und ordnete den Zug. Ter 25 Bruder Richard, jener Barjüßer Mönch, der durch seine Reden so viele Ansmerksamkeit erregt hatte, kam ihr, von den Einswohnern, die sich vor ihr scheuten, zur Ermittelung ihrer göttslichen Sendung beauftragt, entgegen, machte, indem er sich ihr näherte, das Zeichen des heiligen Kreuzes und sprengte Weihs 30 wasser vor sich hin. "Kommt nur immer dreist heran — sprach sie lächelnd — ich stiege euch nicht davon." Von Stund an antichied sich Bruder Richard für sie und den König. Wit

vieler Pracht und Herrlichkeit zog Karl in Trones ein, Johanna hielt dort ein Kind zur Tause. Chalons war die nächste Stadt, die der König auf seiner Fahrt berührte. Die Ginswohner kamen ihm entgegen und huldigten ihm. Hier war Johanna ihrer eignen Heimath nicht mehr sern und erlebte die Freude, vier ihrer Landsleute zu sehen und zu sprechen. Einer von diesen fragte sie, ob sie sich vor all den großen Wesahren und blutigen Schlachten denn nicht fürchte. Sie erwiederte: "ich fürchte Nichts, als den Verrath!"

Aarl näherte sich Rheims immer mehr, immer größer ward aber auch wieder seine Zaghaftigkeit. Zohanna ermuthigte ihn, wie sie konnte. "Zweiselt doch nicht — rief sie ihm zu, als er über seinen Mangel an Geschüß und Ariegsmaschinen klagte — die Bürger von Rheims werden Euch die Hukligung entgegen bringen. Bevor Ihr der Stadt noch nahr kommt, werden die Einwohner sich Euch ergeben. Schreitet vorwärts, seid kühn und ivrgenfrei! Denn, wenn Ihr Guch nur mannhaft erweist, so werdet Ihr Euer ganzes Königreich gewinnen!"

Endlich erblickte der König die Thürme von Meims.

Gine Stunde von der Stadt hielt er an und ichtug im Schlosse Sept-Sauly sein Hauptanartier auf. Die Kunde von seiner Rähe beunruhigte in Rheims sowohl die Garnison, als die Bürgerschaft. Jene süblte sich zu ichwach, den Plat zu halten, und doch war es schimpslich, ohne Schwertstreich abzuziehen.

Ter englische Beschlishaber, Herr von Chatilton sur Marne, berief eine Bersammtung der Bürger, und fragte diese, ob sie gutes Muthes seien, sich zu wehren. Die Bürger fragten dazgegen, ob die Ariegsseute glandten, die Stadt behaupten zu können. Die Untwort war verneinend, aber der Beschlisbaber versprach sür den Fall, daß die Bürgerschaft sich etwa sechs Wochen vertheidige, Entsay. Die Bürgerschaft gab teine bestimmte Erstärung, und die Besahung zog ab, ohne zu wissen, ob sene dem König Karl Widerstand leisten wolle, oder nicht.

Raum jedoch waren die Engländer und Burgunder fort, als die Stadt dem Rönig durch Gesandte weltlichen und geistlichen Standes ihre Schlüffel zu Gugen legen ließ. Abends zog der Rönig in Rheims ein. Alle seine Ritter und Helden begleiteten ihn, aber fein Einziger zog jo viel Ausmerksamkeit auf sich, als 5 Robanna, die wunderbare Hirtin. Nun wurde, gang dem ur= alten Herfommen gemäß, die Krönung vollzogen. Um Vor-Abend por der Geier bestieg der Ronig mit den Großen seines Reichs ein Gerüft in der Rirche und zeigte sich dem versammelten Bolf. Am Morgen darauf begaben sich vier Paire zu der 19 Abtei von Et. Remigius und baten um die Lampe mit dem heiligen Del. Rachdem dieses unter den üblichen Ceremonien in die Tomfirche gebracht worden war, erschien der König mit den Reichsfürsten, ging zum Altar und fniete nieder. Un der Spike der Geistlichkeit trat der Bischof vor ihn hin und sprach 15 zu ihm: "wir fordern Dich auf zu geloben, daß Du uns und den uns anvertrauten Rirchen ihr fanonisches Vorrecht, das ichuldige Recht und Gerechtigfeit bewahren, und vertheidigen wollest, wie es die Pflicht eines Rönigs in seinem Reich gegen jeden Bijchof und die ihm anvertraute Kirche erheischt." Der 20 Rönig erwiederte hierauf: "Im Begriff, durch Gottes Gnade zu einem König von Frankreich gesetzt zu werden, gelobe ich vor Gott und seinen Beiligen an dem Tage meiner Weihe, daß ich das fanonische Borrecht, Recht und Gerechtigfeit, gegen einen Reden von Euch Prälaten bewahren und Euch beichirmen werde 25 nach meiner Macht, mit Gottes Sülse, wie von Rechts wegen ein König in seinem Reich jeden Bischof und die ihm anvertrante Nirche beichirmen joll. Ich veripreche in Jein Christi Namen dem mir untergebenen driftlichen Bolt folgende Dinge: erstens, daß ich alles christliche Bolf der Kirche bewahren werde 36 und den wahren Frieden, alle Zeit, nach Eurem Rath. Deßaleichen, daß ich es schützen werde vor allem Raub und vor jeder Ungerechtigkeit. Defigleichen, daß ich bei allen Urtheilen Billig-

feit und Barmberzigfeit empfehlen werde, damit der milde und barmherzige Gott mir und Euch seine Barmberzigkeit gewähre. Tekgleichen, daß ich nach rechter Treue, nach meinem Bermögen, mich bestreben will, alle von der Kirche erklärten Fregläubigen s aus meinem Lande und meiner Gerichtsbarkeit zu verbannen. Alle diese Tinge gelobe ich eidlich". Hierauf schlug der Berzog von Alengon ihn zum Ritter. Dann hielten zwei der anwesenden Baire zum Beichen der Krönung die Krone über sein Haupt. Endlich trat der Erzbischof hinzu und salbte ihn. Best nahte fich 10 Johanna, fniete vor dem König nieder und fagte unter ftromenden Thränen: "Edler Rönig, nun ist der Wille Gottes erfüllt, der gewollt hat, daß ich Orleans befreite und Euch zu Eurer Arönung in die heilige Stadt Rheims führte, damit offenbar wurde, daß Ihr der mahre König seid, und Terjenige, dem die Krone 15 Frankreichs von Rechtswegen gebührt." Jeder, der sie jah und hörte, ward von ihren Worten und ihren Thränen erschüttert. Gie blieb sich in ihrer Temuth immer gleich; "was ich gethan habe — jprach sie — war nur ein Tieneramt." Auch ihr Bater und ihr ältester Bruder wohnten der Teitlich 20 feit bei, was für das Mädchen gewiß eine große Freude war. Bum Beichluß des Gangen verrichtete der König am dritten Tage die porschriftsmäßige Walljahrt nach dem Grabe des heiligen Marfulf, den die Rönige von Frankreich aus doppelten Gründen nicht vernachlässigen durften, einmal nicht, weil er aus 25 ihrem eigenen Geblüt entsprungen sein jollte, und zweitens, weit fie durch ihn die Bnade erhielten, daß fie mittelft Auflegens der Bande die Stropheln heilen konnten.

In der Nacht, während Alles mit den Zubereitungen zur Krönungsseier beschäftigt gewesen war, hatte Johanna, um, wo möglich, ihr Werf ganz zu vollenden, an den Herzog von Burgund einen zweiten Mahnbrief, der noch jest zu Lille ausbewahrt wird, abgefaßt. Er ist in seiner Einfacheit so schön, daß ich mir nicht versagen kann, ihn mitzutheilen.

## "Ibeius + Maria.

Hober und gefürchteter Fürst, Berzog von Burgund, Guch entbietet Johanna, die Jungfrau, durch den Rönig des himmels, meinen rechtmäßigen obersten Herrn, daß der König von Frantreich und Ihr auf lange hin einen guten und festen 5 Frieden machen follt. Berzeihet Einer dem Andern aus Grund seines Herzens, wie es guten Christen geziemt, und wenn Guer Einn nach Krieg steht, wohlan, jo zieht gegen die Saracenen. Kürst von Burgund, ich gebiete Euch, ich fordre, ich bitte, ich ftehe, so demüthig, als ich nur immer etwas von Guch zu er= 10 flehen vermag, daß Ihr nicht ferner wider Frankreich, das beitige Rönigsland, im Streit ftebet, beißet Eure Leute gur Etelle und unverzüglich aus ben Städten und Burgen bes be= jagten heiligen Reiches heimtehren. Was den edlen Rönig von Frankreich betrifft, jo ist er zum Frieden mit Guch bereit, un= 15 beschadet seiner Chre, jo daß es nur einzig und allein an Euch liegt; und ich thue Euch fund, durch den König des Himmels, meinen rechtmäßigen oberften Herrn, zu Gurem Beften und um Eurer Chre und Eures Lebens willen, daß Ihr gegen die ge= treuen Frangosen feine Schlachten gewinnen werdet, und daß 20 Alle, die den Krieg führen wider das benannte beilige Reich Frankreich, Krieg führen wider den König Ihesus, den König des Himmel und der gangen Welt, meinen rechtmäßigen oberften Herrn. Darum gebiete ich, und ftebe ich Guch an, mit gefalteten Banden, daß Ihr feine Schlacht wider uns schlaget, und feinen 25 Urieg wider uns führet, Ihr, Gure Dienstleute und Unterthanen. Und seid deg versichert, wie groß auch die Bahl Eurer Dienstmannen sei, die Ihr wider uns führet, sie werden Richts ausrichten, und es wird ein großer Jammer fein um die große Edylacht und das Blut, das von denen vergoffen wird, die 30 wider uns ausziehen. Drei Wochen sind es, seit ich Euch ein Schreiben gesandt, und gute Botichaft durch meinen Berold, damit 3br bei des Ronigs beiliger Salbung zugegen waret, Die

beute Sonntag, den siedzehnten Tag des Monats Julius in der Stadt zu Rheims vor sich geht, ich habe aber feine Antwort darauf erhalten und auch feine Aunde von dem besagten Herold vernommen. Ich empsehle Euch Gott, möge er über Euch wachen, wenn es ihm gefällt, und bitte Gott, er wolle uns guten Frieden verleihen. Geschrieben in dem besagten Tre Rheims, an dem siedzehnten Tage des Julius."

Johannas lettes friegerisches Auftreten bis zu ihrer Gefangennehmung vor Compiegne.

Die Krönung König Karls des Giebenten war vollbracht, und Johannas Sendung hatte ihre Endichaft erreicht. Dringend ersuchte sie deshalb den König, sie jest wieder heim ziehen zu laffen zu dem Heerd ihres Baters. Aber er, mit sammt seinen Gurften, fürchtete, daß er der Jungfrau nur zugleich mit feinem 15 Glück den Abichied geben könne, und ermahnte fie zum Bleiben. Sie wagte nicht, sich wider sein Gebot aufzulehnen, sie verharrte an seiner Seite und folgte ihm, wohin er winfte. Doch niemals wieder erlaubte sie sich, im Rath den Rittern und Hauptleuten zu widersprechen und sich über die Plane, die gefaßt wurden, 20 einen Einfluß anzumaaßen. Gie war gang, wie ein Soldat, der, durch seinen Gid an die Tahne gefeffelt, sich in Wefahr und Tod stürzt, ohne zu fragen, ob er auch recht geführt wird, und der sich nicht selbst eine Aufgabe zu stellen und sie zu lösen, fondern der an die gegebene Aufgabe nur sein Alles zu ießen bat. 25 Dies stille, edle Burücktreten in den Areis, über den nur der Weist des Herrn sie hinausgetrieben hatte, hatte den Ronig Rarl rühren, er hätte den verschlossenen Schmerz des frommen Magde leins ehren und fie, ohne Rücksicht auf den Vortheil, den ihre die Freunde beseuerende und die Feinde entgeisternde Nähe ihm 30 brachte, zu nehmen, an die Ihrigen zurücksenden sollen, um sie

dem dunkten Schickat, das sie, nun der himmtische Schut von ihr gewichen war, über kurz oder lang ereilen mußte, zu entsiehen. Er that es nicht, er zog es vor, die Siegesgöttin, die es sich in ihrer Demuth gesallen ließ, zur gemeinen Ariegerin zu erniedrigen. Bon jept an aber kümmern uns die kriegerischen Sänge des Königs nur wenig, da wir nicht seine Geschichte, sondern die der Zungkrau zu schreiben haben, und vloß der Bollkändigkeit wegen wollen wir in der höchsten Gedrängtheit die Boriälte, die sich dis zu Johannas Gesangensuchmung vor Compiegne ereigneten, aufzählen, um mit desto 10 größerer Aussiührlichteit ihr Martyrerthum und ihren Tod darsitellen zu können.

Von Mheims aus rückte der König allmälig auf Paris los. Luon und Soiffon fandten ihm ihre Schlüffel entgegen. Sehr bald ergab sich die Beite Chateau-Thierry, die überhaupt faum 15 Miene machte, als ob fie Widerstand leiften wollte. In Chateau= Thierry trat Johanna dem König zum ersten Mal mit einer Bitte an, Die nicht auf fein eignes Bestes abzielte. Gie ersuchte ibn um Steuer= und Abgabenfreiheit für ihren Geburtsort Tomrenn und das Törschen Greur. Gern gewährte Rarl den 20 beicheidenen Wunich, und bis zum Tode Ludwigs des Drei= zehnten blieben beide Terter von allen Lasten verschont. Bon Chateau-Thierry zog Rarl nach Provins. Hier hielt er fich eine volle Woche auf, seinen Jug nach Paris bei weitem nicht genug beschleunigend. In der verrätherischen Hauptstadt wurde 25 die Beiturzung übrigens sehr groß, besonders, weil sich zu An= fang der Herzog von Bedford nicht in ihren Mauern befand. Doch fehrte Dieser bald gurud, vereinigte sein Beer mit dem des zu seiner Unterstützung eingetroffenen Kardinals von Winchester und sandte an "Rarl von Balois" von Montereau 30 aus einen Gehdebrief. "Dein Herr wird wenig Mabe haben, mich zu finden — sagte Karl zu dem Ueberbringer — ich bin cs ja grade, der ihn sucht." Der König wartete einen ganzen

Jag auf dem Schlachtfelde: da aber der Bergog von Bedford nicht erschien, entschloß er sich - zum Rückzug. Glücklicherweise wurde ihm der Rückzug veriperrt, und er mußte zur Freude feiner Helden wieder vorwärts ziehen. Alles unterwarf fich 5 ihm, mit Zubelruf und mit Zauchzen empfing ihn das Bolf. Aber mehr fait noch, wie er, war Johanna der Gegenstand allgemeiner Ausmerksamteit und allgemeiner Freude. In suße Thränen brach fie aus, als fie all die Beichen der Liebe fah. "Mögte ich - rief fie aus - in diefer Erde ruben tonnen, wwenn mein Lauf geendigt ift!" "D Johanna, erwiederte der Bijchof von Mheims, Der ihr zur Geite ritt, an welchem Orte glaubt Ihr, daß Ihr sterben werdet?" "280 es Gott gefallen wird - war ihre Antwort - denn ich fenne Beit und Ert nicht beffer, wie Ihr. Mögte es doch Gott, meinem Schopfer, 15 gefallen, baß ich gegenwärtig die Waffen niederlegen fonnte, und es mir frei fründe, meinem Bater und meiner Mutter gu dienen, und die Schaafe mit meinen Brudern und meiner Echwester zu hüten, die sich sehr freuen würden, mich wieder zu sehen." Man fieht, fie blieb fich selbst getreu, nicht die 20 Theilnahme, die fie einflößte, nicht die Triumphe, die fie erlebte, fonnten ihren ichtichten Ginn, der jest nach der Bergangenbeit zurückgewendet mar, andern und lenten. Bon drei Seiten batte fich dem König Karl das Land rings um Paris unterworfen: als er nun aber gegen die vierte Zeite, gegen die Rormandie 25 und die Picardie, zu ziehen gedachte, verlegte ihm der Berzog von Bedford bei Genlis den Weg. Aber Bedford hatte fich hinter Gräben und Vallisaden verichangt, und es fam zu feiner ernsten enticheidenden Echlacht, nur zu einem blutigen Turnier zwiichen der englischen und frangofischen Mitterichaft. Vorber 30 hatten fich dem Rönig ichon die Städte Compiegne und Beauvais ergeben, lettere trot ber äußeriten Unurengung ihres Bijchois, fie in engländischem Gehoriam zu erhalten. Der Biichof murbe von den Bürgern ichmählich von hinnen gejagt, ein Unglück

für Johanna, gegen die er einen grimmigen Saß faßte, und als deren ärgster Verfolger er später auftrat. Von Senlis rudte ber Ronig weiter gegen Paris vor, und viele Städte und Burgen unterwarjen sich ihm. Der Herzog von Bedford, für die Normandie zitternd, die von französischen Edlen, welche den Arieg 5 auf eigne Hand zu führen begannen, bedroht wurde, wandte fich dahin. Un Johanna gelangte eine sonderbare Botschaft; der fich am Hof des Königs von Arragonien befindende Graf von Urmagnat fragte bei ihr an, wer von den drei Papsten, die zur Beit auf den apostolischen Stuhl Anspruch machten, denn 10 eigentlich das Haupt der Christenheit sei. Gie erwiederte: augenblicklich könne sie in jo wichtiger Angelegenheit kein Gut= achten abgeben, wenn fie fich aber in Baris befände, moge man auf's Neue bei ihr anfragen. Nun nahm die Stadt Genlis den Rönig, ohne Trop zu bieten, in ihren Mauern auf. Hier 15 ereignete sich ein Vorfall, der für Johanna von unangenehmen Folgen war. Alle fie eines Roffes bedurfte, ließ Karle Bünftling la Tremville ohne Umstände das Leibpferd des Bijchofs von Senlis zu diesem Zweck wegnehmen. Sobald Johanna das erfuhr, ließ sie bei dem sehr unwillig gewordenen Bralaten 20 anfragen, ob er das Thier zurückbegehre. Erbittert, antwortete er nicht, und fie schiefte das Roß an la Tremoille, damit er es dem Bischof wieder zustellen lasse; es wurde ihr jedoch nicht bekannt, ob dieß geschehen sei, oder nicht.

An den Herzog von Burgund hatte der König schon vor 28 längst eine Gesandtschaft geschickt. Saint Tenys, das Grab der französischen Herricher, össnete ihm. Mit Paris waren heimliche Unterhandlungen angeknüpst, und Karl hosste, die Hauptstadt werde sich sür ihn erklären, wenn er vor ihren Thoren erscheine. Aber, die Schlüssel von Paris wurden ihm nicht gebracht, und so seine langwierigen Rathsversammlungen, in denen sast niemals ein männlichskühner Entschluß gesaßt ward, nahmen aus Neue ihren Ansang. Johanna mischte sich nicht hinein, Gott sprach

nicht mehr durch ihren Mund, und sie selbst verstattete sich kein Wort. Aber Er, der sie einst vor allen ihres Geschlechts zum Außerordentlichsten auserkoren hatte, gab ihr jest öffentlich ein warnendes Zeichen, daß es mit ihrer Zendung vordei sei. Als sie ein sündiges Weidsbild, das trot des Abschens, den sie vor leichtsertigen Dirnen empfand und trot des ergangenen strengen Beschls, sich in ihre Nähe wagte, mit ihrem Schwerte schlug, zersprang das letztere, als ob es von Glas wäre. Sie empfand Neue über ihren zu lebhast ausgeloderten Jorn, aber auch Schauder und Angst vor der Bedeutung des dunklen Ereignisses. Die Wassenschen denen man die zerbrochene Klinge übergab, erklärten es für unmöglich, sie wieder zusammen zu sügen. König und Heer wurden niedergeschlagen, als sie dieß hörten: dennoch wurde Johanna nicht entlassen.

Karl lag vor Paris, wie der Bettler vor der Thur eines Hauses, das ihm verriegelt ist. Ein wohl geordneter starter Angriff zur rechten Beit hätte leicht den günstigsten Erfolg haben Aber er zog es vor, die Bürger mit Briefen, statt fönnen. mit Rugeln zu bombardiren. Der Schrecken stirbt eben so schnell, 20 wie er geboren wird; hatte man Anjangs vor dem Grimm des Königs in der Stadt gezittert, so fing man, nun man ihn so unschlüssig zaudern sah, an, ihn zu verspotten. Endlich, endlich, da es viel zu spät war, entschloß man sich zum Ernst, mehr, wie Johanna sich später ausdrückte, um ein Ritterstücklein aus 25 zuführen, als um zum Zweck zu kommen. Sie wollte, ihre Migbilligung offen zu erkennen gebend, in Saint Denns zurückbleiben. Man zwang sie jedoch, mit zu ziehen, und sie gab fich darein. Um achten September zog man nach der Abendseite ber Stadt, ordnete die Schaaren, ließ das Geschütz aufführen und 30 eröffnete ein startes Tener. An Muth und Tapferfeit ließen die Röniglichen Ritter und Reisigen es nicht sehlen, am wenigsten Johanna, die die Wefahr auffuchte, statt sie zu fliehen. "Ergebt Die Stadt an den König von Frankreich!" rief sie, auf dem

ichmalen Bord zwijchen beiden Teitungsgraben ftehend, der Be= japung zu. "Wir wollen sehen, Landläuferin!" antwortete von der Zinne ein Schütz und schnellte einen Pjeil auf sie ab, der ihr den Schenfel durchbohrte. Ein zweiter Schuß tödtete ihren Fahnenträger, als Dieser fich eben budte, um den Pfeil aus 5 der Wunde zu ziehen. Johanna stand noch, jo lange sie stehen tonnte, dann legte sie sich in den trockenen Graben; zum Weichen war sie nicht zu bringen. Sie sah die erste Niederlage des Rönigs, ihr Echmerz war gränzenlos. Epät am Abend ließ der Herzog von Alengon sie forttragen. Es heißt, die Ge= 10 ichwader hatten, als fie fie ohnmächtig und fraftlos erblickten, ihr robe Schmähungen zugerusen. Warum sollte es nicht wahr fein? Edmeller Rückzug des Königlichen Heeres nach la Vilette war die Folge des Tags; wenig Kriegsgeräth, aber viele Todte ließ man vor den Mauern von Paris. 15

Um nächsten Morgen bat Johanna den König noch einmal, ihr die Heimfehr zu ihren Eltern zu verstatten. Der Blick in ihr bleiches Angesicht rührte sein Herz, er zollte ihr Lobsprüche auf Lobsprüche, aber ihren Wunsch gewährte er nicht. Als es iein Wohl galt, da jette fie feinen Worten und Befehlen nicht 20 ielten Widerstand entgegen; nun es bloß ihr Wohl, ihren Frieden galt, that sie dieß nicht, dazu war sie zu sehr Weib, aufopserndes Weib. Aber fest und unwiderruflich entschloß sie fich, ihre Waffen als Weihgeschenk vor dem höchsten Waltenden niederzulegen. Bor dem Hauptaltare in der Rirche zu Gaint 25 Denns fniete jie hin und brachte aus der Fülle ihres tief bewegten Herzens Gott und allen Beiligen den Dant dar für das Berrliche, was fie ausgerichtet hatte. Dann stellte fie ihre Baffen vor dem Schrein auf, der die Reliquien des Schutheiligen von Frankreich bewahrt, ihren silbernen Harnisch und das neue 30 Schwert, das, wie es beißt am Tage zuvor im Sturm von Paris von ihr erbeutet worden war. König Karl und alle Fürsten waren Zeugen der feierlich = erschütternden Handlung.

Das Königliche Heer ward hierauf nach der Loire zurückgeführt. Als Karl Gien wieder erreichte, zog er, als ob er als Sieger fäme, in stotzem Triumph ein. Johanna war ihm, wie ein geschmücktes Lamm, zur Seite.

- Juzwischen waren die Verhandlungen mit dem Herzog von Vurgund vorwärts gegangen und hatten einstweilen einen Vassenstillstand zur Folge gehabt. Der Herzog versprach, dem König die Hauptstadt zu verschaffen, falls er des Weges hin und zurück versichert wäre. Der König bewilligte ihm nicht vallein gutes Geleit, sondern gebot auch, ihm die Städte Compierer und North Siicht Wommen einem dem Senne
  - piegne und Port Saint Maxence einzuräumen; dem Herzog wurde jedoch nur die letztere Stadt übergeben, während der Beschlähaber der ersteren, Wilhelm von Flavy, den Burgundern, aus Patriotismus, wie er vorgab, die Thore verschloß. Der
- 15 Herzog von Bedford kam wieder nach Paris, vertrieb die Besfatzung von Saint Denys, die ihm ihrer Schwäche wegen nicht zu widerstehen vermogte, und rächte sich an der Stadt für ihren Absall durch Plünderung und Zerstörung der Königlichen Grüfte. Gin Angriff auf Lagun hatte keinen Ersolg, die Schmeicheleien
- 20 und Aufmerksamkeiten dagegen, die er dem Herzog von Burgund in überreichlichem Maaß erwies, um ihn früherer Vernachlässigungen vergessen zu machen, blieben nicht ohne Wirkung. Der Herzog von Burgund kam, durch den mit dem König abgeschlossenen Wassenstillstand geschützt, nach Paris und wurde
- 25 von Bedford auf das allgemeine Verlangen der Bürger zum Besehlshaber der Stadt ernannt. Dieser Umstand erregte in Karl VII. die lebhastesten Hossnungen; er schiefte augenblicklich Abgeordnete an den Herzog ab, die mit den Bevollmächtigten des lepteren in Saint Denys zusammen kamen. "Was unter
- wihnen verhandelt jei drückte sich eine lateinische Parlaments Notiz lakonisch=mistranisch aus — wisse nur der, dem Nichts verborgen bleibe." Der Herzog von Bedsord zog am 17. Tetober nach der Normandie, Herzog Philipp von Burgund gab ihm

freundschaftlich bis Saint Tenns das Geleit: auffallender Weise verließ aber auch dieser gleich am folgenden Tage zum Erstaunen und Verdruß der Pariser die Stadt, sein Beschlschaberamt dem Herrn von Liste Adam übertragend und ihm nur eine geringe Besatzung hinterlassend. Der junge König Heinrich der Sechste ward inzwischen in London getrönt, jedoch ohne daß dieß zwischen seinen beiden Vormündern die Einigkeit herstellte.

Karl der Siebente ward, als er eben von Gien nach Chinon ziehen wollte, plöglich von seiner Gemahlin, die ihm unerwartet aus Bourges entgegen zog, überrascht. Trot seines 10 Widerwillens gegen sie, nahm er sie artig auf, vielleicht mit aus Ructsicht gegen Johanna, die der gefrantten Königin die tieffte Chrerbietung erwies. Zu Mehun fur Devre ertheilte er der Jungfrau und ihrem ganzen Geschlecht den Abel. Gie felbst hat niemals ein Wappenschild geführt, für ihre Brüder 15 aber bat sie den Rönig um ein solches, und er theilte ihnen ein aufrecht stehendes Schwert zu, auf beiden Seiten von Lilien umgeben. Bu der nämlichen Zeit ließ er eine Denkmunge zu ihrer Ehre schlagen, auf deren Hauptseite sich ihr Bild befand, während auf der Rückseite eine Hand, die ein blankes Schwert 20 hielt, gebildet war, mit der Umschrift: "consiliis confirmata Dei." Auch einen prächtigen Wappenrock von Golditoff schenkte er ihr, damit sie ihn über die Rüstung tragen möge. Nicht ohne Lächeln sieht man, daß der Monarch als ächter Franzoie das geheimnisvolle Wesen, dem Gott seine Donner anvertraut 25 hatte, zu puten suchte; es fann jedoch nur die flachste Philister-Eitelkeit, die auf ihren eigenen Bettel stolz ift, an die Jung= frau die Anmuthung stellen, daß sie Auszeichnungen, die wohl verdient waren, und die in einer Welt nöthig genug sind, welche den schon anerkannten Werth nur zu leicht wieder vergißt, wenn 30 er nicht eine äußere Bestätigung findet, hatte verachten oder wohl gar verschmähen sollen.

Johanna hielt sich drei Wochen an dem Aufenthaltsort

ber Königin zu Bourges auf. In ihrer Seele wechselten nur noch Schauer vor ihrer Bufunft mit den glühendsten Gebeten ab. Die Ahnung ihres frühen Beimgangs verließ fie nie. "Wenn ich bald den Tod finden jollte — sprach fie oft zu ihrem 5 Beichtvater - jo fagt in meinem Namen zu bem Rönig, meinem Herrn, daß er Rapellen erbauen laffe, wo man für Diejenigen gu Gott bete, die in Diesen Ariegen für das Beste des Baterlandes gefallen find." Wie edel, daß fie nicht einmal eine Geelenmeffe für fich allein verlangte, daß ihrer nach ihrem Sterben nur w mit Allen zugleich gedacht werben follte! Den Armen gab fie gern und fleißig und antwortete, wenn man fie von zu großer Freigiebigfeit abzuhalten juchte, fie fei bestimmt, die Bedürftigen zu trösten. Als einmal abergläubische Frauen Areuze, Rosentränze und andere Dinge der Art vor ihr niederlegten und fie 15 baten, jie mögte jelbige berühren und ihnen dadurch Bunderfrafte mittheilen, iprach fie lachend zu ihrer Wirthin: "Berührt doch ihr die Sachen, statt meiner: es thut dieselben Dienste!" Johannas Ruhm war zu groß, er erscholl zu laut und zu weit, als daß nicht auch andere Weiber hätten versucht werden 20 jollen, fich als Prophetinnen hervor zu thun, denn das ift das Unglud der Welt, daß eine echte, wesenhaite Ericheinung immer durch hundert Larven nachgeipielt, von ihnen umringt und allen Mugen, die nicht febr bell find, völlig entrückt wird. Go fand

cine gewisse Katharina von la Rochelle auf, die sich dem Bruder 25 Nichard auschloß und dem König durch die glänzendsten Verscheißungen schweichelte. Als Johanna mit ihr zusammentras, berichtete sie ihr: ihr erscheine allnächtlich eine weiße Frau und gebiete ihr, durch alle getreuen Städte zu ziehen und die Ein wohner zur ungesämmten Herausgabe ihres Geldes und ihrer 30 Kostbarfeiten auszusordern. Johanna, durch den groben, hand

Rostbarkeiten aufzusordern. Johanna, durch den groben, hand greiflichen Betrug empört, rieth der Frau, zu ihrem Manne zurück zu kehren und ihrer Wirthschaft zu pstegen; Katharina hatte ihren Heerd aber nicht verlassen, um ihn so bald mit Schaam

und Rene wieder aufzusuchen, sie blieb bei ihren Behauptungen, und Johanna entschloß sich, bei ihr zu übernachten, um sich von dem Grund oder Ungrund ihrer Reden zu überzeugen. Die Erscheinung blieb natürlich aus, und die Jungfrau erklärte nun dem König bestimmt und ernst, wie es mit der neuen Prophetin bsiehe: der Bruder Richard ließ Katharina, die ihn pries, wo sie fonnte, zwar nicht sallen, sondern that Alles, was in seinen Kräften stand, sie zu Ansehen zu bringen, doch Johanna siegte ohne Kamps durch ihre bloße Gegenwart über die unheitige Schwester.

Man faßte jett den Beschluß, zunächst die User der Loire von allen engländischen Besatzungen zu befreien, und vor Allen die Stadt Saint Pierre la Moutiers zu unterwerfen. Die Jungfrau und der Berr d'Albert empfingen den Auftrag zu dieser Unternehmung. Saint Pierre la Moutiers ward rasch 16 genommen, La Charité widerstand, Conviers in der Normandie wurde durch la Sire unter Königliche Botmäßigfeit gurud= gebracht. Melün verschloß den Engländern, als diese, nur hundert Mann zurücklaffend, auf Streifereien ausgezogen waren, bei ihrer Heimfehr die Thore und nahm die Truppen des 200 Mönigs ein; ein alter Trompeter, der sein Kriegs= und Siegs= Instrument nicht mehr geblasen hatte, seitdem der Teind sich in den Mauern der Beste befand, that hiebei die besten Dienste, indem er bis zum Zersprengen seiner Brust gewaltige Fanfaren ertonen ließ und in Bausen dazwischen rief: es lebe der König! 25 In der Stadt Paris, die von dem Herzog von Burgund über ieine Bermählungsfeierlichkeiten gang außer Acht gelaffen ward, bildete sich zu Gunsten Karls ein heimlicher Bund, der leider zu früh herausfam; viele Hinrichtungen erfolgten, aber es war, als ob das vergoffene Blut nur Blumen aus dem Schoof der 30 Erde hervor loctte, jo füllereich war der frühe, milde Frühling, der, wie er den Frieden verfündigte, ihn in den Gemüthern, die er zur Versöhnung aufschloß, zugleich vorbereitete.

In der Pfingitwoche erichienen der Jungfrau ihre Seiligen und sagten ihr, daß sie noch vor dem Johannisseste den Keinden in die Hände fallen werde; es jei unabänderlich beichloffen, und fie moge fich mit Ergebung in Die bittere Prüfung figen. 5 Jejus Chriftus betete, als er dem Arcuzestod nabe war: "Bater, ift es möglich, jo lag diesen Relch an mir vorübergeben!" Wer will es dem garten Mägdlein verargen, daß fie, als fie eine ic trübe Eröffnung aus dem Munde der Wahrheit, der feine Zweifel und also auch feine Hoffnung auftommen ließ, vernahm, 10 zitternd und Sände faltend niederstürzte und flehentlich um ein ichnelles Ende ohne die Schrecken und Leiden eines Rerkers bat. Toch die himmlischen Erscheinungen wiederholten nur ihre Er mahnung zur Ergebung und Gedutd; sie zeigten ihr auch nicht die Stunde an, wo ihr Schickfal fich erfüllen follte, aber fie 15 kamen nun täglich und redeten zu ihr Worte der Erinnerung und Ermunterung. Rohanna verichloß in sich ihre Angit und ihren Echmers, und gang jo, wie jie einst bei ihren Eltern, voll der gewichtigsten Difenbarungen, ihre Geschäfte verrichtet hatte, war sie jest, da doch jeder Augenblick sie ihren bittersten 26 Feinden überliefern fonnte, treu und emiig, wie immer, im Dienst ihres Königs bemüht.

Der neugefrönte englische König Heinrich VI. kam nach Frankreich. Mit Pomp ward er in Rouen aufgenommen, wo sich Peter Cauchon, der vertriebene Bischof von Beauvais, dessen wir schon früher gedachten, zu ihm gesellte. Auch in Paris ward Fest über Fest veranstaltet, aber bei dem Volk wollte der Jubel nicht kommen. Johanna, entichlossen, die noch ver gönnte kurze Frist zu nützen, auch wohl, die Zeit der peinvollen Erwartung abzukürzen, zog an der Spize eines kleinen Gesos schwaders nach Iste de France. In Lagny sur Marne betete sie über ein kodtgeglaubtes, noch ungetaustes Kind, welches, wie sie sich später ausdrückte, schwarz, wie ihr Kleid, war. Da regte sich in dem kleinen Leichnam das Unitervliche zum ersten

und lesten Mal, das Kind athmete auf, wurde schnell getaust und sant in die Nacht des Todes zurück. Unsern von Lagny nahm sie einen Burgunder, Franquet von Arras, durch Kühnsbeit berühmt, noch mehr durch unerhörte Grausamkeit berüchtigt, gestangen, dessen Austieserung an die Gerichte der Amkshauptmann son Sentis wegen begangener vielsältiger Missethaten dringend begehrte. Johanna konnte, als man sie fragte, ob sie den Lauf der Gerechtigkeit hemmen wolle, nicht umhin, in die Auslieserung zu willigen: später machte man ihr hieraus ein Verbrechen.

Der Herzog von Burgund ward jetzt gegen König Karl 10 wieder activ, indem er die Belagerung von Choisn an der Dife unternahm. Hiedurch ward Compiegne bedroht, und Johanna eilte dorthin. Biele tapfre Ritter folgten ihr, unter Andern Kaintrailles, und bald batte fie ein Heer von 2000 Mann um fich, deffen Beschligung sie jedoch gang und gar den Hauptleuten 15 überließ. Auch der Herzog von Burgund zog, nachdem Choist sich nach mannhaftem Widerstand ergeben hatte, vor Compieque, jeden Tag sich, theils aus seinen eignen Ländern, theils durch Die Engländer, verstärkend. Die Bejatung von Compiegne hielt sich brav, Johanna sammelte außerhalb der Stadt neues 20 Mriegsvolf und brachte es, ohne daß die Teinde es merften, zur Nachtzeit glücklich hinein. Es war ihre letzte That. folgenden Tage rückte fie, Nachmittags um 5 Uhr, an der Spige von 600 Mann aus, um einige Verichanzungen, welche die Teinde aufwerfen ließen, zu zerstören. Gie war ungewöhnlich 25 geschmückt, ein mit Gold und Silber gestickter purpurner Wappenrock bedeckte ihren Harnisch, ein stolzer Belter trug fie. In der Hand trug fie ein schones Schwerdt; fie hatte es fich bei Lagny erfämpft. Herrlich leuchtete fie unter Allen hervor, wie die Sonne, die untergeht, die aber durch ihren ichwindenden 30 Wlang noch den hervorbrechenden des Mondes und der Sterne überstralend zurück brangt.

Grade um dieselbe Stunde fam ihr der burgundische

Heerführer Johann von Luxemburg auf Rundschaft entgegen geritten. Schnell und unbemerkt zog er fich zuruck, die nächste Besatzung unter die Waffen rufend. Johanna fand nun statt eines unvorbereiteten einen fie erwartenden Geind. Gie gagte 5 nicht und ließ von ihrem Unternehmen nicht ab. Ein Kampf entstand, in dem fie Anfange Siegerin war. Aber immer mehr englische und burgundische Schaaren eilten herbei. Sie mußte sich zum Rückzug entichließen, und sie selbst war es, Die als Sinterite und Lette den Berfolgern entgegen fampfend, 10 den Rückzug zu decken juchte. Immer größer, je näher man der Brücke von Compicane fam, wurde die Unordnung. Als Robanna das Brückenbollwerf erreichte, war daffelbe schon, der mit eindringenden Teinde halber, gesperrt. Run suchte fie auf ihrem leichtfüßigen Roß das Treie zu gewinnen. Aber Eng= 15 länder und Burgunder batten fie längst zu ihrem Haupt= augenmerk gemacht; ein Bogenschütz aus der Vicardie zog fie bei ihrem Bappenrod vom Pferde, und Lionel, genannt der Baftard von Bendome, führte sie gefangen nach Marigny. Hier wurde jie von Johann von Luremburg, an den Lionel die Rriegs= 20 gesangenen verkaufte, im strengen Gewahrsam gehalten. Dem Befehlshaber von Compiegne, Wilhelm von Flavn, ist der Vorwurf gemacht worden, er habe die Jungfrau an ihre Teinde verrathen. Flavy war der Mann, dem man, ohne ihm zu viel zu thun, jedes Verbrechen zutrauen durite; er war in jener 25 blutigen, verworrenen Beit, was der Trache im Sumpf ist, der ohne den Zumpf gar nicht da sein würde. Für seine Würdigung würde es gleichgültig fein, ob er das edle Opfer an die Schlachtbant geliefert hatte, oder nicht, denn es handelte iich bei ihm nicht mehr um einfache Sünden und Gräuel, nur 30 noch um die Euplicate. Aber, der höchiten Wahricheinlichkeit nach war er an dem Verrath, deffen er wohl weniger wegen iprechender Thatsachen, als wegen seines Characters bezüchtigt wurde, unschuldig.

Dieses geschah am 23 sten Mai 1430, funfzehn Monate nach Johannas erster Erscheinung vor dem König Karl VII.

## Der Jungfrau Johanna Gefangenschaft, Leiden und Tod.

Welcher Maler mögte, wenn er die Unschuld soltern und sulest rädern jähe, seden Schmerzenszug der sich zusammenstrümmenden Natur auffassen und mit seinem Pinsel wiedersgeben! Kann man doch den Gesotterten nicht malen, ohne den Volterer mitzumalen, und hört doch da, wo das Abschweliche, das häßliche Gräßliche aufängt, menschliche Theilnahme auf. 10 Tennoch ist mir eine solche Ausgabe gestellt! Ich sreue mich, daß schon der Raum mich an einer Ausführlichkeit, die sowohl mir selbst, wie meinen Lesern peinlich sein müßte, verhindert.

Unfangs murde Johanna behandelt, wie sie es verdiente. Rohann von Luremburg jandte fie nach seinem Echlosie 15 Beaurevoir und stellte fie unter den Schutz und die Aufficht seiner Gemablin und seiner Schwester. Diese Damen ließen ibr eine edle Gastfreundschaft angedeihen; da sie wußten, daß man ihr auf der englischen Seite das Tragen von Mannstleidern als ein Hauptverbrechen aurechnen würde, jo suchten jie jie zur unge 20 jäumten Ablegung derselben zu bereden, was sie jedoch, sonit sanit und nachgiebig, wie es sich geziemte, nicht that. Vier Monate befand fich Johanna auf diesem Schloffe. Aber Aufforderung nach Aufforderung erging an Johann von Luremburg, fie auszuliesern. Der ungestümste Eiserer war Pater Couchan, Der 25vertriebene Bischof von Beauvais; auf seinem Grund und Boden - behauptete er - sei sie ergriffen, er sei ihr natürlicher Richter. Lange war Johann von Luxemburg standhaft; als er zu wanten anfing, erinnerte seine Bemahlin ihn weinend an Ehre und Pflicht und that zu Bunften der Unglücklichen vor 36

ihm jogar einen Tußfall. Boje Gerüchte, ihre llebergabe an die Engländer betreffend, drangen zu Johanna, mehr noch, wie diese erschütterte sie die Munde von der steigenden Roth in der belagerten Stadt Compiegne; als sie zulegt vernahm, daß bei 5 der Eroberung fein Menschenleben verschont bleiben solle, be mächtigte sich die Verzweiselung ihrer Seele. Vergebens er mahnten ihre Heiligen sie zum geduldigen Ausharren: umsonit riefen sie ihr zu: Gott werde sowohl der Stadt Compiegne belfen, wie ihr selbst, sie aber fonne nicht frei werden, bevor to fie den König von England gesehen habe. Im Wahnsinn ant wortete sie: "Hilft Gott Tenen zu Compiegne, jo will ich bei ihnen sein. Den König von England aber mag ich nicht seben und will lieber sterben, als in die Gewalt der Engländer fommen." Run fturzte fie fich, entschloffen, der Stadt Com 15 piegne zu Gutfe zu eilen, von dem Gipfel des Thurmes, in welchem sie bewahrt wurde, herab und wurde von den Wachen für todt aufgehoben.

Ich halte diese verworren eigenmächtige Handlung der Jung frau für den wahren Triumph ihrer naiven Natur. Wie ein Wind, das sich auf's Wasser wagt, weil es wohl weiß, daß die Mutter es, troß ihres Unwillens wegen des übertretenen Ver bots, liebevoll herausziehen wird, wenn es verunglückt, so stürzte Johanna sich in den offenbaren Tod, weil sie sich überzeugt hielt, Gott werde ihr beistehen und sie retten, selbst wenn er 25 ihrer That Jürnen sollte.

Zie wurde im höchsten Grade niedergeschlagen, als das Bewußtsein ihr wieder zurücktehrte, und genoß in drei Tagen weder Speise noch Trank. Doch die himmklichen Stimmen sprachen ihr Trost zu, sie beichtete und ward wieder ruhig, denn sie ward in 30 ihrem Tiessten der göttlichen Bergebung versichert. Zu ihrer hohen Frende ward auch Compiegne entsetzt: gerade dieser Um stand war es aber, der zu ihrem großen Nachtheit gereichte, bei den Engländern setzte sich nämlich mehr und mehr der Glante

feit, daß, jo lange die Jungfrau am Leben fei, fich ihr Miß= geichief nicht wenden würde, und sie bestrebten sich immer lebbajter, sie in ihre Gewalt zu bekommen. Schon mußte Johanna von Gefängniß zu Gefängniß wandern; als Pater Couchan zulett in Person vor dem Herzog von Burgund 5 und Johann von Luremburg erschien und Letterem im Ramen des Herzogs von Bedford für das Mädchen ein Lösegeld, wie man es nur für fürstliche Häupter zu zahlen pflegte, nämlich 10,000 Franken, bot, widerstand der Ritter nicht länger und verkaufte das seiner Obhut anvertraute unschuldige Blut. 10 Nun wurde Johanna nach Rouen geführt, in einen finstern Rerfer geworfen, mit Retten belastet, vielleicht gar eine Zeitlang in einen eisernen Räfig gesteckt. Schlimmer aber noch, als Retten und Rerfer, waren ihre Bächter, gemeine Engländer aus der niedrigsten Bese des Bolts, die sie, wenn sie wachte, mit 15 Bumuthungen der empörendsten Art, mit Reden und Sand= greiflichkeiten, für welche die Bildung feine Bezeichnung hat, quatten, und fie, wenn fie schlief, mit dem Schreckensruf, ihre Todesstunde sei da, aus dem Schlaf aufstörten.

In Rouen, wo König Heinrich von England, der Ewig=20 Junge, seinen Sis hatte, ward Pater Couchan, der Bischof von Beauwais, mit der Führung des jetzt gegen Johanna an= hängig zu machenden Processes beaustragt. Sie sollte und mußte sterben, das war der Grund, weshalb das sogenannte Gericht zusammen kam; die Untersuchung war Nichts, als die 25 Jagd nach einem Rechtstitel. Ucht Doctoren und Meister der ireien Künste, zum Theil von der Universität zu Paris abge= vordet, wohnten den Berhandlungen bei. Am Iten Januar nahmen sie ihren Ansag. Als Antläger fungirte Joseph von Estivet, der von boshast gransamer Gemüthsart und den Eng=30 ländern ganz ergeben war, als Borsüger und Inquisitor in Alwessenheit des Bischofs Johann Lasontaine, der als gemäßigt und wohlmeinend dargestellt wird. Als Gerichtsschreiber waren

Withelm Manchon und Wilhelm Colles anwesend: als Gerichtsbote Johann Maßieu, ein Mann, den man als redlich und barmberzig rühmt. Obgleich die Kirche sie zur Rechenschaft zog, blieb sie fortwährend in arger Folgewidrigkeit dem weltlichen Gericht zur Bewachung überlassen, und als man den Bischof hierauf mißbilligend aufmerksam machte, erklärte er, er müsse aus Rücksicht auf die Engländer so versahren.

Nicolaus Bailly erhielt den Auftrag, sich in ihrer Heimath nach ihrem frühern Lebenswandel zu erfundigen. Alls er 10 nur Gutes erfuhr und dieß dem Bischof fagte, schalt der ihn einen Verräther, der seine Pflicht nicht erfüllt habe: als Berläumder und Lügner hatte er wieder fehren follen. 3m Gericht war von den Erfundigungen nie die Rede. Bu noch viel verabscheuungswürdigeren Maagregeln entschloß man fich. 15 Man veranlagte einen schlechten Beistlichen, Ramens Nicolaus Ponseleur, daß er zu Johanna in's Gefängniß ging, fich für einen friegsgefangenen Landsmann ausgab und ihr erlogene Runden vom König Karl und seinem Heer brachte. Johanna erfreut und ohne Argwohn, wurde offen und mittheilend, während 20 Nicolaus sie versteckt auszusprichen suchte. In einer Nebenfammer befanden fich der Bijchof und der Graf von Warwick. nebit zwei Notarien. Die Lettern jedoch, zum Protocolliren aufgefordert, weigerten fich deffen, und Einer von ihnen, Wilhelm Manchon, bemerkte ohne Echen, es fei nicht schön, den 25 Proces auf jo unredliche Weise zu beginnen. Gelangte man nun durch das Behorchen auch nicht zu Actenfrücken, jo erreichte man boch jo viel, daß man die Verhöre im Voraus construiren fonnte. Zedesmal, wenn man Zohanna vernehmen wollte, brachte man zwischen ihr und ihrem Judas eine Zusammenkunit 30 zu Stande, ja, der elende Geiftliche foll jogar ihre Beichte empjangen und verrathen haben. Thörigt würde es jein, wollte man ein pseudogerichtliches Berjahren der Art, deffen Schändlich feit aar nicht bezweifelt werden fann, einer juristischen oder firchenhistoriichen Vetrachtung unterziehen. Sonst mögte es sich leicht berausstellen, daß Johanna, nachdem ihre Tisenbarungen in Ginon und Poitiers von anerkannt würdigen und competenten Präkaten der katholischen Kirche untersucht und für wahrhafte Singebungen des heiligen Geistes erklärt worden waren, allganz s nicht mehr peinlich angeklagt, sondern nur noch vor ein Concilium gestellt werden durfte.

Ihre Verhöre waren Treibjagden. Thue rechtlichen Beiitand, rings umitellt von ergrimmten Teinden mit gelabenen Mordgewehren ward das edle, ichone Wefen durch ein Dickigt 10 von verworrenen Fragen dahin getrieben. "Ihr schreibt Alles auf — seufzte fie einmal aus tiefster Bruft — mas gegen mich zeugt, aber Ibr wollt Nichts aufschreiben, was für mich zeugt." Geradezu bewies jie einst einem Edreiber, daß er das directe Gegentheil ihrer Aussage zu Papier gebracht habe. Nicht Einen 15 oder Zweien, Allen zugleich sollte sie antworten, denn Alle zu= gleich durften sie inguiriren. Die Beisiger selbst murrten über die schreiende Ungerechtigkeit, aber sie wurden von dem wüthenden Bifchof bei ihrem Leben zur Unterwürfigfeit aufgefordert. Reiner durite vor Beendigung der Sache Mouen verlaffen. Nicolaus 20 von Houppeville, der dem Bischof von Beauvais mit Unerschrocken= heit die Befugniß, über die Jungfrau zu richten, absprach, wurde, obgleich er nicht aus der Diöcese von Rouen war, in's Gefängniß geworfen und mit Verbannung, ja mit dem schmach= vollen Tode des Erjäufens bedroht. Niemand hatte seine Frei= 25 beit. Ich mag feine Mordgeschichte schreiben und übergehe all die Tolchstiche und Reulichläge, womit man über die Berlassene herfiel, mit Stillschweigen. Aber zuweilen antwortete Johanna auf einen jolchen Schlag, wie der Ricselstein, durch einen leuchtenden Funten, der aus ihrer Zeele hervorsprang. Diese 30 Funken will ich sammeln.

Als sie äußerte, sie wisse das Baterunser auswendig, verstangte der Bischof, sie solle es hersagen. Sie wollte nur dann

willfahren, wenn der Bischof fie zuvor Beichte höre: man hatte ihr nämlich gleich zu Anfang alle gottesdienstlichen Sandlungen und Tröstungen unterjagt und verweigert. Der Biichof lehnte dieß ab und versuchte einen oder den anderen Ausweg. Aber 5 fie blieb standhaft, sie wollte das Webet des Berrn nur beten. und es nicht zum Beweise ihres Gedächtnisses berg und gedanken: tos über die Lippen schicken. Als man ihr das Bersprechen abjorderte, ihr Wefängniß nicht ohne ausdrüctliche Erlaubniß verlaffen zu wollen, schlug fie dieß mit Bestimmtheit ab und w erwiederte fest: "tonnte ich entspringen, jo dürfte mir Riemand deshalb einen Treubruch vorwerfen." Als man ihr den Schwur zumuthete, daß fie über alle Dinge, wegen deren man fie fragen werde, die Wahrheit fund thun wolle, ichüttelte fie den Ropf und fagte: "ihr könntet wohl nach Manchem forschen, was ich 15 Euch nicht mittheilen darf;" zulest leiftete fie den Gid, über Die Wegenstände, Die den Glauben beträfen, unbedingt offenbergig ju fein. Die von der Herzogin von Bedford geleitete Unterjuchung, ob sie wirklich eine Jungfrau sei, fiel zu ihren Gunften aus, mithin ward über das Rejultat in den Protocollen Richts 20 bemerkt. Ausführlich über ihre Stimmen befragt, antwortete fie eine Zeit lang ruhig und gemeisen, aber ploplich, wie von Begeisterung erfaßt, mandte fie fich an den Bijchof und rief ihm zu: "Ihr jagt, Ihr jeiet mein Richter. Gebet wohl acht, was Ihr thut. Denn in Wahrheit, ich bin von Gott gesandt, 25 und Ihr begebt Euch in große Gefahr!" "Wenn die Stimmen - fügte fie hinzu - mir für jett die Antwort verboten hätten; was wüßtet Ihr dawider zu jagen?" Man fieht den edlen Geist, der sich auf einmal start und groß erhebt, weil die Gemeinheit ihn zu tief darnieder drückt, und der, wie 30 die Bemie, die sich am Abhang umfehrt, dem Berfolger die Schauber des Todes durch die Gebeine jagt. "Geht die Stimme, die ihr vernehmt — fragte man sie verfänglich — unmittelbar von Gott aus, oder von einem seiner Engel?" "Ich jage Euch

nicht — erwiederte Johanna — was ich davon weiß, denn viel lieber will ich Euch missällig werden, als den Stimmen." "In der Racht - jagte sie ein ander Mal - ist mir viel Gutes für den Rönig verfündet worden. Mögte er es doch wiffen! Dann würde er heut' viel frohlicher bei seinem Mittagsmahle 5 fein!" Auf die Frage, ob die Stimmen ihr Befreiung aus der Saft verheißen hätten, verfette fie: "das würde ich Euch wohl anzeigen!" Auf den schweren Punct, ob sie gewiß sei, in der Gnade Gottes zu stehen, erwiederte fie, nachdem fie die Antwort Unfangs verweigert und sich dann besonnen hatte: "Bin ich 10 nicht darin, jo wolle Gott mich darin aufnehmen. Bin ich darin, jo wolle er mich darin erhalten." "Aber - jeste fie etwas ipater hinzu — war' ich in einem fundlichen Zustand, so wurden Die Stimmen wohl nicht weiter zu mir fommen." Ich halte Dieje Antwort für die erhabenste, die jemals aus einem mensch= 15 lichen Munde hervorgegangen ift. Selbst der Bijchof von Beauvais verstummte, als er sie hörte; das lette Gericht mogte langfam durch feine Geele hindonnern. Gin berühmter Rechts= lehrer, Johann Lohier, traf in Mouen ein, und verwarf, zu einer Erklärung über den eingeleiteten Proces aufgefordert, 20 denselben gang und gar, theils wegen der formellen Unregel= mäßigfeiten, wohin er namentlich rechnete, daß man den Gang der Rlage nicht bestimmt und feine Rlage-Artifel aufgesett habe, theils auch, weil man nach seiner Ueberzeugung gegen Johanna gar nicht einschreiten fonne, ohne den Rönig von Frankreich, um 25 beffen Ehre es fich handle, jum Ericheinen in Perfon oder zur Sendung eines Stellvertreters gehörig einzuladen. Der Bischof war höchlich unzufrieden, und Lohier verließ in Gile Rouen, um Mißhandlungen zu entgehen; es ist jedoch für ihn selbst, wie für die Würdigung des Processes von großem Gewicht, so daß er sich gleich im Moment jo entschieden aussprach, Andere, die in ihren Gedanken vielleicht mit ihm übereinstimmten, wagten dieß nicht, sondern verbargen, was sie dachten. Befragt, ob

Schwerdt ober Jahne ihr lieber geweien fei, veriette Johanna: "wohl vierzig Mal lieber war die Fahne mir, als das Schwerdt." Sie erflärte zugleich ausdrücklich, daß nie zu feiner Beit im Rrieg einen Menichen getödtet habe; auf die Frage jedoch: 5 "befandet 3br Euch nie an Orten, wo Englander erschlagen wurden?" erwiederte fie: "Bei Gott, an folden Orten war ich, und wohl auch Ihr. Ereifert Euch nicht darüber. Warum verließen fie Frankreich nicht und zogen heim in ihr Land?" Einmal fragte man fie: "was habt Ihr mit Gurer Mandragora 10 (einer Zauberwurzel) angejangen?" "Ich habe feine und hatte sie nie!" gab sie zur Antwort. Ein anderes Mal man follte es faum glauben, aber ich muß es anführen, denn es characterifirt das Verfahren, erfundigte man fich, ob der Erzengel Michael Haupthaare trage. Barum follte man fie ihm wohl ab 15 geschnitten haben?" versetzte die Jungfrau. Als man sie wegen ihrer Trohungen gegen England mit Ungestum zur Mede fepte, ergriff fie in der Mitte ihrer Richter der prophetische Geift. "Che fieben Jahre vergeben — rief fie mit glübenden Wangen und leuchtenden Augen aus - werden die Engländer ein viel 20 größeres Pfand hinterlaffen, als fie por Orleans thaten, und werden all ihr Besigthum in Frankreich einbugen. Gie werden einen Verluft erleiden, wie sie ihn in Frankreich noch niemals erlitten, und zwar durch einen großen Gieg, den Gott den Franzosen bescheeren wird." Wer die französische Geschichte 25 fennt, der weiß, daß ihr Blid in die Bufunft fie nicht täuichte. Wen aber bewegte es nicht, daß die Jungfrau folche Tinge ihren Teinden, Die jie auf Leben und Jod angeflagt hatte, in's Geficht zu verfündigen magte? Es gehörte dazu ein Seldenmuth, noch größer, als ihn der Rampf und die Echlacht 30 erheischt. Heber die Angelegenheiten und die Person des Monigs verweigerte fie jede Auskunft. Befragt, ob ihre Partheigenoffen Meffen. Prediat oder sonft Gottesdienst für fie hielten, erwiederte

fie: "Ich weiß davon Nichts. Wenn fie es thun, jo geichiebt

es olme mein Gebot. Aber, wenn sie für mich beten, so denke ich, sie thun nicht übel daran." - "Glauben Eure Genoffen fen, Ihr seiet von Gott gesendet?" - "Ich weiß nicht, ob sie es glauben, aber ich hoffe es zu ihren Herzen." -- "Meint 3br, wenn fie Guch für eine Gottgesendete halten, hatten fie 5 einen guten Glauben?" -- "Wenn fie glauben, daß mich Gott gesandt hat, jo irren sie daran nicht!" - "Glaubt Ihr eine Todiunde zu begehen, wenn Ihr Frauenkleider anzicht?" --Bich thue beffer daran, meinem höchsten Oberherrn, nämlich Gott, zu gehorchen und zu dienen!" - "Sagtet Ihr nicht, als 10 Ihr vom Thurm zu Beaurevoir herab iprangt, Ihr wolltet lieber fterben, als in den Sanden der Englander fein?" -"Daß ich lieber meine Geele Gott guruckgeben, als in die Bande meiner Teinde fallen wolle." - "Ergrimmtet Ihr nicht und fästerter Ihr nicht den Ramen Gottes?" - "Ich habe nie einen 15 Beiligen oder eine Beilige verwünscht, und bin überhaupt an's Fluchen nicht gewöhnt!" Sehr lange hielt man sich in der Untersuchung bei dem Zeichen auf, durch welches ihr die Person des Rönigs befannt geworden fei. Gine Frage fommt vor: "Empfinget Ihr niemals Briefe von Sanct Michael oder Euren 20 Stimmen?" Alls fie, befragt, ob ihre Stimmen fie nicht Tochter Gottes genannt hatten, mit Ja antwortete, fuhr man fort: "wenn Ihr Gottes Tochter seid, warum möget Ihr denn jo ungern aussprechen: Pater noster?" Entrustet erwiederte sie: "ich hab' es immer gern gesprochen, und wenn ich mich dessen 25 geweigert habe, so geschah es in der Meinung, daß der Bischof meine Beichte hören solle." Run fam endlich auch einmal die Frage, ob sie sich dem Gericht willig unterwerfe. Gie versette: ..ich unterwerfe mich feinem Andern, als Gott und einer ge= wiffenhaften Beichte." - "Geit Eure Stimmen Euch fagten, 30 Ihr würdet endlich in's Reich des Paradiejes gelangen, haltet Ihr Euch da des ewigen Heils gewiß, und seid Ihr überzeugt, nicht in die Hölle zu kommen?" - "Ich glaube fest, was

meine Stimmen mir verfündigt haben, nämlich, daß ich ietie werde, und zwar io feit, als ware ich ichon im Himmel." -"Meinet Ihr, daß Ihr feit Diefer Thenbarung niemals mehr in eine Todiunde fallen fonntet?" — "Das weiß ich nicht, aber 5 ich verlasse mich deshalb gang auf den Herrn." - "Wenn Ihr Gure Seligfeit jo gesichert glaubt, warum baltet 3br bas Beichten für nöthig?" - "Ich weiß nicht, ob ich zum Tode geiündigt habe. Doch, wäre ich auch in einer Todiünde befangen, io denke ich, die beilige Natharina und die beilige 10 Margaretha würden mir alsbald heraushelsen. Und was die Untwort auf den letten Punct betrifft, so meine ich, daß man fein Gemiffen nie allzuviel reinigen fann." - "Ihr habt Paris am Gesttage bestürmt, habt dem Bischof von Zenlis fein Pierd genommen und Euch vom Thurm zu Beaurevoir beruntergeiturgt: 15 find das nicht Todiünden?" — "Ten Sturm habe ich nicht angeordnet, das Pferd hat Herr la Tremouille ohne mein Wiffen geraubt, und ich habe für die Burudlieferung geforgt, der Sprung vom Thurm war übel gethan, aber er geichah nicht in selbstmorderiicher Absicht." "Sabt 3hr Bergunft von Guren 20 Stimmen, aus Eurem Gefängniß zu geben, sobald es Euch gefällt?" - "Ich habe oft darum gebeten, aber sie noch nicht erhalten." - "Bürdet Ihr jest von hinnen geben, wenn Ihr eine Gelegenheit dazu erfähet?" - "Wenn ich die Thur offen jähe, würde ich davon gehen. Tenn eben daraus, und wenn meine Hüter und die Engländer fich mir nicht widersepen tonnten, wurde ich die Erlaubniß des Herrn und seine nahende Hülfe vermerten. Aber, ohne eine folche Vergunft wurde ich nicht von hinnen geben; es iei denn, daß ich einen Berinch zum Entfommen machte, um zu erproben, ob Gott damit zu prieden jei. Denn es heißt: bilf Dir jelbit, jo wird Gott Dir betfen! Und dieß jage ich, damit, falls ich davon ginge, man nicht iprechen konne, ich sei ohne Erlaubnig des Berrn gegangen." - Gine bochft merkwurdige Antwort! Beiragt, ob

332

fie lieber Frauenkleider anziehen und Meffe hören, oder Mannskleider anbehalten und nicht Messe hören wolle, versette sie: "versprecht mir, daß ich Meise hören soll, wenn ich Frauenkleider trage, jo will ich Euch antworten!" Es ward ihr versprochen. Nun sagte sie, sie habe dem König Karl geschworen, ihre Tracht 5 nicht abzulegen, man möge ihr jedoch ein langes, bis auf die Erde reichendes Frauenkleid machen laffen, das wolle fie, wenn fie zur Meffe ginge, überziehen, es im Gefängniß aber wieder von sich thun. Hierauf ließ man sich nicht ein. Der Umstand mit den Aleidern ist und bleibt auffallend. Der Grund, der ihn 10 erflärlich machen fönnte, ist jo schauderhaft, daß ich nicht weiß, ob ich ihn aussprechen darf. Bielleicht lag dem Bischof daran, daß ihr Gewalt angethan werde. Auf diese Weise wäre das Jundament ihrer Glaubwürdigfeit erschüttert worden, und dem Mann, der sie trop ihrer, selbst von einigen Beisitzern des 15 Gerichts unter Zittern und Zähneflappern anerkannten Unschuld verbrennen ließ, thut man wohl nicht zu viel, wenn man ihm den Bunich zutraut, ihr in den Augen der Welt Schuld und Schande aufzuburden, sei es auch, wie es sei. - "Wenn der boje Teind sich in Gestalt und Anschein eines Engels hüllte, 20 wie würdet Ihr erfennen, ob es ein auter oder bofer Engel jei?" — "Ich würde wohl erkennen, ob es der heilige Michael sei, oder ein Ding, das sich nur anstellte, wie er." - Dit und dringend aufgefordert, sich der Lirche zu unterwerfen, erwiederte iic, wohl wiffend, daß der Bifchof unter dem Ausdrud: Rirche, 25 nur sich selbst und seine Genossen verstehe: "Ich bin von Gottes wegen zum König von Frankreich gekommen, und von Seiten unserer lieben Frauen und aller Beiligen des Paradieses, und von der sieghaften Kirche dort oben und auf ihren Bejehl. Und jener Nirche dort unterwerfe ich alle meine guten Thaten, 30 und Alles, was ich geleistet habe und noch leisten foll. Darüber, ob ich mich der streitenden Kirche (befanntlich unterscheidet die Theologie die Ecclesia militans von der Ecclesia triumphans,

die siegreiche himmlische von der im Rampf begriffenen irdischen unterwerfen muß, will ich für diesmal mich nicht weiter er= flären." Alls man nochmals in sie drang, Frauentleider anzulegen, versetzte sie: sie werde es nicht thun; wenn man sie 5 aber zum Richtplatz führen wolle, so bitte fie für diesen Gang im Voraus um lange, auständige Frauengewande. Gine furchtbare Bestätigung meines oben ausgesprochenen Argwohns! -"Wiffet Ihr nicht, ob die beilige Ratharina und die beilige Margaretha die Engländer haffen?" - "Sie lieben, was Gott 10 liebt, und haffen, was er haft!" - "Saft Gott die Eng länder?" - "Bon Liebe oder haß Gottes gegen die Engländer, und was er an ihren Seelen thun wolle, ift mir Richts befannt. Aber ich weiß wohl, daß man sie Alle aus Frankreich treiben wird, ausgenommen diejenigen, die todt darin liegen 15 bleiben." — "War Gott für die Engländer, als es ihnen in Frankreich glücklich erging?" — "Ich weiß nicht, ob Gott die Frangojen haßte. Aber ich glaube, er ließ es zu, daß fie um ihrer Eunden willen gezüchtigt wurden." - "Wer half dem Andern mehr, Ihr der Fahne, oder die Fahne Euch?" -20 "Db die Fahne siegte, oder ich: es fam beides von Gott!" -"Bit es Euch nicht offenbart worden, daß, wenn Ihr Gare Jungfräulichkeit verlöret, 3hr Guer Glück verlieren würdet, und die Stimmen Euch nicht mehr nahen fonnten?" - "Das ist mir nicht offenbart worden!" - "Saltet Ihr Euch verpflichtet, 25 vor dem Papit, als dem Stellvertreter Gottes auf Erden, Alles zu befennen, was man Euch in Betreff des Glaubens und Eures Gewissens fragen mögte?" - "Ich begehre, vor ihn ge führt zu werden, und vor ihm will ich dann Alles beantworten, was ich beantworten joll!" - Dieß bieß, förmlich an den 30 apoitolischen Stuhl appelliren, doch Pater Couchan fehrte fich nicht daran. — "Barum trug man Eure Gabne vor den übrigen Fahnen bei der Krönung im Dom zu Mbeims?" "Sie war mit in der Gefahr gewesen; es ift wohl billig, daß jie

auch mit bei'm Gefte mar." Jiambard, ein Bruder des Predigerordens, rieth der Jungiran wohlmeinend im offenen Gericht, fie moge fich auf das Baiter Concilium berufen. Als fie auf ibre Frage, wie es mit einem folden Concilium bestellt sei, vernahm, daß sich dort eben jowohl französisch-gesinnte Geist= 5 liche befänden, als englisch gesinnte, rief sie freudig aus, sie wolle sich diesem Gericht gern unterwerfen. Aber der Bischof ergrimmte bestig gegen Jambard, und legte ihm unter Drohungen Stillichweigen auf, mabrend er den Notarien zugleich verbot, Rohannas Berufung auf das Concilium zu Protocoll zu nehmen. 10 Tennoch ging, dem Bijchoj zum Trop, in der Berjammtung Diesmal der Beichluß durch, daß Jiambard und der Bice-Inquifitor Robann la Fontaine fich noch denfelben Rachmittag zu Johanna in's Gefängniß begeben follten, um sie zu berathen. Allein, als beide Männer sich auf den Weg machten, verweigerten 15 ihnen die Engländer, der Graf von Warwick an der Epige, den Zutritt, und von diesem Tage an durfte, den Bischof selbst ausgenommen, Niemand mehr den Kerfer betreten. Von Johannas ausdrücklicher Appellation an Papit und Concilium wurde allgang feine Notiz genommen.

Run endlich ging man an die Formirung ordentlicher Alages Artikel. Man konnte der Jungfrau nur dann an Leib und Leben kommen, wenn es gelang, sie als Here und Airchen-Abtrünnige hinzustellen, und dieß hielt schwer. Nach dem Glauben der Zeit hatte der Teusel über ein reinsjungfräutiches Wesen keine 25 Gewalt, und Johannas Jungfräulichkeit war gerichtlich erwiesen. Turch Jaubermittel konnten, der allgemeinen Annahme gemäß, allerdings Einzelne an Gut und Gesundheit geschädigt werden: daß aber dadurch sich Armeen schlagen, seste Städte erobern und ganze Völker in die Flucht jagen ließen, war im Ernst 30 wohl niemals geglaubt worden. Aus beiden Gründen, vorsnäulich aus dem zuerst angeführten, mußte also die Anklage auf Jauberei wegsallen. Die Anklage auf Reberei war dagegen

cher durchzwießen. Man mogte es für leicht halten, ein Madden, das nur von Gott und Christus wußte, durch verfängliche Gragen zu fegerischen Antworten, d. h. zu inlichen, Die nur mit Vernunft und Natur, aber nicht mit jedem Concilien s und Ennodal Beichtuß übereinstimmten, zu verlochen und is durch den Proces selbst die Regerin fertig zu machen. Freilich hatte nur das, was ver Johannas Gefangennehmung ich ereignet hatte, den Gegenitand der Unterindung abgeben jollen: da dieß jedoch nicht ausreichte, jo juchte man durch Berhore 10 die Ennden, die fich nicht ermitteln ließen, zu erzeugen. Aber Das Gemüth der Jungirau ahnte die Gefahr stets, wenn sie sid. ven Weitem nahte, und ihr beller, unerichrockener Geift zeigte ihr immer zur rechten Zeit einen Ausweg. Wenn man bedenkt, wie oft fich die Unichuld durch ihre Vertheidigung felbst in die 15 anicheinende Echuld hinein geredet hat, io wird man dieß nicht gering anichlagen und fich freuen, daß es Johannas Richtern nicht glickte, auch nur den Schein des Rechts für ihr un erhörtes Verfahren zu usurpiren.

Lassen wir jest die Alage-Artifel, die von den aus Paris de berusenen Toctoren aus den Acten zusammen gestellt wurden, auszugsweise solgen. Sie lauten alse: I ein Frauenzimmer rühme sich, Ericheinungen von Engeln und Heiligen gehabt zu haben und der Umarmung von Lesteren gewürdigt zu sein. In an geblichem Auftrag dieser Himmelsboten iei sie, ohne Wissen und Weitlen ührer Eltern, als siedzehnsähriges Mädchen in Gemeinschaft mit einer Menge von Soldaten zu einem weltlichen Fürsten gegangen und habe ihm verkundigt, daß er durch ihren Beistand sein vertornes zeitliches Besigthum wieder gewinnen werde. Le Sie habe dem besagten weltlichen Fürsten ses war die Vart der gesätlichen Inausition, alle Namen und andere näherz Bezeichnungen auszulassen und nur die rein abgezogenen Indu vidualitäten und Facta hinzustellen zu ihrer Bezlaubigung ein wunderbares Zeichen ertheilt. In Sie glaube an ihre Bistonen is

fest, wie an die Offenbarung unsers ewigen Heils. 4) Dennoch könne es mit ihren Erscheiungen unmöglich richtig bestellt sein, denn die= jelben hatten ihr die Befreiung aus ihrem Gefängniß verheißen, und doch würde ihr diese nimmermehr zu Theil werden. Siebei ift zu bemerten, daß Johanna fich ihre Mettung allerdings 5 prophezeite, aber wohl weniger auf die Eingebung ihrer Stimmen, die sie migverstehen mogte, als aus dem Bewußtsein ihrer Uniduld und aus der Ueberzeugung, daß der himmel fie un= moglich jo ichmählich untergeben laffen könne. "Die beilige · Catharina — äußerte sie sich in ihrem elften Berhör — hat 10 mir gesagt, ich würde Beistand erhalten; ich weiß nicht, ob darunter zu verstehen ift, daß ich aus dem Gefängniß befreit werden joll, oder ob sich bei'm Urtheilsspruch ein Betümmel erheben wird, das zu meiner Befreiung dient; ich denke, es ist Eines oder das Andere. Und dann fagen meine Stimmen: 15 nimm Alles geduldig bin, grame dich nicht um dein Marthr= thum, du wirst doch zulest in's Himmelreich fommen. Und bas sagen mir meine Stimmen gang einfach, für bestimmt, das beißt, ohne Gefährde. Ich veritehe unter Martyrthum den Rummer und das Elend, das ich hier im Wefangniß erdulden 20 muß, und weiß nicht, ob mir noch größeres Leiden bevorsteht; ich verlasse mich deshalb auf den Herrn!" 5) Dies Frauenzimmer trage fortwährend männliche Tracht, auch jest noch im Kerker, und leiste lieber auf Meise und Abendmahl Bergicht, als auf die ihr nicht ziemende Aleidung des andern Geschlechts. 6) Gie 25 habe Briefe ichreiben laffen, über welche fie die Worte Jesus Maria stellen ließ, und worin sie Allen, die ihren Besehlen nicht gehorchten, mit dem Tode drohte. Sie felbst werde man an den von ihr geführten Etreichen erfennen, denn fie habe das beste Recht vom Herrn des Himmels. 7) Sie sei ihrem 30 Bater, der ihr ausdrücklich verboten habe, mit den Ariegsleuten zu ziehen, ungehorsam gewesen; von seiner so bald nach ihrer Entjernung erlangten Verzeihung ward Nichts erwähnt. 8) Sie sei

vom Thurm zu Beaurevoir herunter gesprungen, "Um sich zu tödten!" wurde gestissentlich hinzugesügt, da doch Johanna mit flaren Worten das Gegentheil ausgesprochen hatte. 9) Sie halte sich ihrer Seeligkeit, ihres ewigen Heils gewiß, als ob sie dem 5 gemeinen Loos der Sterblichkeit, der Sünde, nicht mehr untersworsen sei. 10) Sie rede von dem höhern Schut, worunter sener weltliche Fürst stehe, auf eine Weise, die eine sast abgöttische Verehrung desselben voraussege. 11) Was sie über ihren Umgang mit den Heiligen ausgage, sei offenbar Herens und Teuselsspiel, 20 gehe vom Aberglauben aus und führe zu Schande und Frevel. 12) Sie sei der Kirche ungehorsam, denn sie wolle sich nur Gott, aber nicht dem gestlichen Gericht unterwersen.

Man sieht, die Artifel sind aus Lügen und Verdrehungen zusammen gesett; fein Bunder wäre es gewesen, wenn sie für ein 15 unbedingtes Berdammungsurtheil ausgereicht hätten. Doch, dieß war nicht einmal unbestritten der Fall. Zwar sprachen viele Bijchoje und andere Beistliche, denen man sie, ohne sie Johanna zuvor mitgetheilt zu haben, communicirte, sich dahin aus, daß die Ericheinungen und Offenbarungen der Jungfrau entweder 20 rein erdichtet oder doch vom bojen Geift aus gegangen jeien, jo wie, daß ihren Behauptungen falsche Lehrsätze und gotteslästerliche Dinge zum Grunde lägen. Mancher jedoch enthielt fich der Entscheidung und deutete darauf bin, daß auch das Unbegreifliche und in der Geschichte Beispiellose von Gott fommen könne. 25 Einige meinten, man muffe nicht bloß die zwölf Artifel, deren Unbestimmtheiten und Widersprüche ihnen auffallen mogten, jondern sämmtliche Acten den Richtern vorlegen. Raoul Saulvaige bestand darauf, daß die Jungfrau ermahnt werde, ihren Bisionen nicht zu viel zu trauen, daß man den Proces selbit so aber dem Papit zum Spruch anheim stellen musse. Der ehr würdige Bijchof von Avranches bezeigte seine unverhohlene Un= Bufriedenheit mit den Verhandlungen, man hütete fich jedoch

weistich, seine Erflärung den Acten einzuverleiben. Jedenfall?

pobbet, Werfe IX.

fonnte Johanna, nachdem sie zu Poitiers von Geistlichen, über deren Competenz sie nicht zu urtheilen hatte, geprüft worden war, nach firchlichem Recht nur verwarnt werden, den Offens barungen und Erscheinungen nicht sernerhin Gehör zu geben und ihnen Folge zu leisten: sie zu strasen lag nicht Grund, noch Besugniß vor. Nach dem Lehrbegriff der christfatholischen Wirche war die unmittelbare Wunderwirtung der Gottheit durch den Menschen allerdings möglich und glaublich. Es handelte sich in singulairen Fällen nur um die begleitenden Bestätigungszeichen, und es liegt doch wohl im Character des Wunders, daß es wo durchaus in immer neuer Gestalt erscheinen muß.

Am Einziehen von Gutachten ließ man es übrigens nicht fehlen, um so weniger, als der Bischof sich an feines, das seinen Wänschen widersprach, zu tehren gedachte, und als bei der oben von uns beleuchteten Beschaffenheit der Artifel für 15 Johanna nicht viel Günstiges zu erwarten stand. Vor Allem wandte man sich an das Capitel von Rouen und an die Pariser Universität. Das Capitel wollte nicht eher sprechen, als die Universität gesprochen hätte; die Universität hätte sich vielleicht eben so gern auf das Capitel gestüßt, denn daß es sich um 20 Ehre und Gewissen handelte, sahen die Herren ein, und bei solchen Gelegenheiten schiebt Einer gern den Andern vor, vers meinend, der erste Sünder sei immer der größte.

Plöglich ward Johanna frank, und zwar sehr gefährlich. Ihre nächsten Berwandten, ihr Bater und ihre Mutter hätten 25 an diesem Unsall nicht inniger Theil nehmen können, als der Bischof Pater Couchan und der Graf von Warwick. Die beiden berühmtesten Nerzte wurden augenblicklich zu ihr gesandt, die Ungst und Besorgniß ward unter den Engländern allgemein. Nicht um Alles in der Welt wollte man, daß die Jungfrau 30 sterben solle, denn — dann hätte man sie nicht verdrennen können! Die Aerzte sanden sie in hestigem Tieber und sanden einen Aderlaß nöthig. Aber hiezu wollte Warwick keineswegs

feine Einwilligung geben. "Sie steckt voller List — sagte er — und könnte sich leicht um's Leben bringen." Alls der Promotor d'Estivet sie auf dem Krankenbett beleidigte und ärgerte, verbot Warwick ihm ernstlich, dieß zu wiederholen. Die krankheit war hartnäckig, sie selbst mag an ihre nahe Aufslösung geglaubt haben. Flebentlich bat sie, alle weltlichen Dinge und Alles, was ihren Proces betraf, von sich abwehrend, um die Sacramente und um die Versicherung, daß sie auf gegeweihtem Grund und Boden begraben werden solle. Man deigte sich auch nicht ganz abgeneigt, ihr zu willsahren, man schlug ihr jedoch einen förmlichen Tausch vor; sie sollte sich unbedingt der Kirche ergeben, dann wolle man thun, was möglich sei. Als sie sich hierauf nicht einließ, drohte man ihr, sie völlig, wie eine Heidin, im Sterben und nach ihrem Tode, zu behandeln.

Universität und Domcapitel hielten ihr Urtheil noch immer zurück und ließen einige Zweifel hinsichtlich der Echtheit und Gründlichkeit der zwölf Artikel blicken. Deshalb entschloß fich der Bijchof, nachdem Johanna einigermaßen wieder her= 20 gestellt war, mit ihr nochmals ein Verhör anzustellen, und zwar in Gegenwart unterschiedlicher Mitglieder des Capitels. Die Fragen ließen sich leicht jo einrichten, daß die Untworten mißfallen mußten, es war nicht unwahrscheinlich, daß man der noch von der Krankheit her reizbaren Unglücklichen ein Baar 25 heftige, wohl gar widerspenstige leußerungen entloden fonne, und wenn sie Widerwillen einstößte, so war schon viel gewonnen. Um 2 ten Mai fand die Berhandlung statt. Aus vier und sechszig Beisigern bestand das diesmal sehr vollzählige Gericht. Der Bijchof verlas im Eingang eine Maffe der bis dahin eingelaufenen so Gutachten. Dann iprach er über die bisberige Unmöglichkeit, die Beklagte zur Unterwerfung unter die Rirche zu veranlaffen. "Bielleicht - fügte er gleißnerisch hinzu - gelingt einem fo glanzen= den Berein frommer und gelehrter Manner, was uns mißglückte."

Un die Stelle des aus Rouen entflohenen Johann la Fontaine war Johann von Castillon, Doct. theolog., jum Bice-Inquisitor ernannt worden. Dieser hielt der Jungfrau in einer weitläuftigen Rede alle ihre angeblichen Gunden por. er wiederholte ihr die ihr schon oft bis zur gänzlichen Bers 5 wirrung ihrer Begriffe mitgetheilten Definitionen von der itreitenden und der triumphirenden Nirche, er versicherte, daß jene eben jo wohl, wie diese, in ihren Urtheilen unsehlbar sei und daß alfo, wer sich ihr zu widersetzen wage, dadurch allein ichon Rever und Schismatifer werde. Nun wurde ihr die 10 Frage vorgelegt, ob sie Buße thun und sich bessern wolle. Rohanna zeigte auf ein Document, das der Bijchof in der Sand hielt, und worin vermuthlich die zwölf Artikel standen, und iprach: "legt Euer Buch fort, dann will ich Euch antworten. 3ch verlaffe mich in Allem auf Gott, meinen Schöpfer, und 15 habe ihn vom Herzen lieb." "Ich glaube zwar — fagte fie weiter - daß die streitende Kirche weder irren noch sehlen fann. Doch, was meine Thaten und Worte betrifft, jo überlege und beziehe ich sie gänglich auf Gott, der mich thun hieß, was ich gethan habe." Man befragte sie, ob sie denn auf Erden 20 gar feinen Richter über sich erkenne. Sie wiederholte nur, was sie schon gesagt hatte, ohne des Papstes zu gedenken. Offenbar ein unglücklicher Zufall, da ihre Berufung auf den apostolischen Stuhl in einer so ausgezeichneten Versammlung vielleicht nicht ohne Erfolg geblieben wäre. Doch, sie war 25 mistrauiich, sie hatte ersahren, daß man jedes Wort, das aus ihrem Minnde ging, zu einer Baffe gegen fie umzuschmieden inchte, und faßte fich deshalb jo furz, wie möglich. Man richtete hierauf die ausdrückliche Frage an sie, ob sie sich dem heiligen Bater unterwersen wolle. "Führt mich hin — 30 veriette sie — ihm will ich antworten." Roch einmal auf= gefordert, die männliche Aleidung abzulegen, rief fie erglühend aus: "Daraus wird Nichts!" Heber das Zeichen, wodurch fie

fich bei dem Mönig wegen ihrer göttlichen Sendung beglaubigt hatte, war sie schon oft befragt worden, ohne daß man über Diesen Punct in's Mare gefommen ware; man fragte fie jest, ob sie sich hinsichtlich besselben auf ehrenhafte Versonen von 5 ihrer Parthei, etwa auf den Erzbischof von Rheims, la Tremouille und la Hire berufen tonne. "Gebt mir einen Boten — erwiederte fie - und ich will ihnen über den ganzen Proces schreiben laffen." "Wollt Ihr - befragte man fie jett ipigbübijch schlau — drei oder vier Geistlichen von der 10 Königlichen Seite, wenn wir sie unter sich rem Geleit berbei rufen, Eure Angelegenheit anvertrauen?" "Ruft sie - war Ihre Untwort — dann werd' ich Euch meinen Entichluß fund thun!" "Wollt Ihr Euch — ging man weiter — der Rirche zu Poitiers unterwerfen, die Euch bei Eurem ersten Auftreten 15 befragt hat?" "Denkt Ihr mich — veriete fie — auf diese Weise zu fangen und in Eure Gewalt zu ziehen?" Wohl ihr, daß sie ablehnend antwortete. Denn hätte sie die Autorität des Rirchensprengels zu Poitiers, als eines einzelnen Theils ber Rirche, anerkannt, jo hatte fie die Autorität des Rirchen-20 sprengels zu Mouen nicht länger ansechten dürsen. "Die Rirche - jagte man nun - wird Euch verftoßen, und das weltliche Gericht wird Euch zum Flammentode verurtheilen!" "Ihr werdet - erwiederte fie ruhig - nicht ausführen, mas Ihr mir droht, ohne daß es Euch an Zeele und Leib gar übel bekommen 25 wird!" Hierauf versant sie in Echweigen.

Dies Berhör hatte die augenbliekliche Folge, daß das Toms Capitel zu Rouen sich im Sinne der zwölf Artikel über die Jungfrau aussprach und sie für eine Keperin erklärte. Jest ging der Bischof kühner und gerader zu Werke. Bei der nächten 30 Sitzung bedrohte er sie mit der Torkur und zeigte ihr au, daß die Folkerknechte mit ihren Schreckens Instrumenten bereit stünden. Uneingeschüchtert und ernit versepte sie: "wenn etwa der Schmerz mir unwahre Geständnisse abpressen jollte, so erkläre ich sie im Boraus für nichtig!" "Der Engel Gabriel — fuhr sie in ihrer Nede fort — ist mir jüngst ersichienen, und hat mich gestärkt. Stets ist Gott der Meister meines Handelus gewesen, und nie hat der Teusel über mein Ihm eine Gewalt geübt. Und laßt Ihr mir Glied für Glied 5 vom Leib abreißen, so kann ich Euch nichts Anderes sagen."

Johann von Castillon war ein Chrenmann. Der Hauch der Wahrheit wehte ihn an aus Johannas Worten und sein Herz wurde umgewandelt. Man stellte an sie eine hinterlistige und ungehörige Frage: er erhob sich und bemerkte, darauf 20 brauche sie nicht zu antworten. Zornglühend brach der versteste Vischof in hestige Acuserungen aus und legte ihm Stillsichweigen auf. Johann von Castillon bemerkte, ein Proces, wie er hier geführt werde, sei keiner, und verließ den Sizungssiaal, um nie wieder dahin zurück zu kehren. Die Richter, die 26 Alles wagten, wagten dennoch nicht, die Tortur wirklich gegen die Jungsrau in Amwendung zu bringen. Vielleicht hielt sie Nichts davon ab, als die Furcht, daß sie den Tualen erliegen und so dem Feuertode entgehen möge.

Endlich traf auch das lange mit Schnsucht erwartete Gut= 20 achten der Pariser Universität ein. Dieses gelehrte Collegium genoß die höchste Achtung, hatten die Engländer es für sich, so dursten sie zum Neußersten schreiten, ohne weiteren Unstand zu nehmen. Die Universität war auch zu keiner Zeit günstig für Johanna gestimmt. Aber, auf so unzulängliche, abgerissene 25 Acten=Wittheilungen hin ein Urtheil, woran vielleicht Leben oder Tod sich snüpste, abzugeben, dazu entschloß man sich nicht leicht, dazu entschloß man sich erst dann, als man mit einigem Grund von Zwang, abseiten des Herzogs von Bedsord mittelbar aus= geübt, reden konnte. Nun ging man denn aber auch so weit, 30 als sich irgend gehen ließ. Wan suchte sich nicht bloß, wie man hätte thun können, geschickt aus dem verdrießlichen Handel zu ziehen, man affectirte die vollste Neberzeugung und drückte

jedem der zwölf Artitel mit tecker Hand ein rothes Siegel bei. Das Collegium berühmte sich in einem Brief an den König von England, es habe seinen Spruch nur nach reislichster Neberlegung gefällt, auch erließ es an den Bischof von Beauvais ein Belobungsichreiben. Die nach Rouen gesandte Erklärung desselben lautete folgendermaßen:

#### Bum erften Artifel.

Die von dem in Frage stehenden Frauenzimmer vorsgegebenen Erscheinungen und Disenbarungen sind ersonnen, tügensochaft, auf Berführen eingerichtet und verderblich, oder sie gehen aus abergläubischem Verkehr mit den boshaften und teuftischen Geistern Belial, Satan und Beelzebub hervor.

#### Bum zweiten Artifet.

Dieser Artifel (der über das Zeichen, welches Johanna 25 dem Könige gab, handelte) scheint nicht wahrhaft, sondern viels mehr eine versährende und anmaaßende Lüge, verderblich, mit Absicht erdacht, das Ansehen der Engel herabwürdigend.

# Bum britten Urtitel.

Die angegebenen Zeichen find nicht hinlängtich. Dies Frauenzimmer vertraut ihnen allzu leichtinnig und betheurt auf verwegne Weise. Außerdem ergiebt sich durch die von ihr angestellte Vergleichung, daß sie nicht rechtgläubig ist.

## Bum vierten Artifel.

Das ist weissagerischer Aberglaube und anmaaßendes Gerede 26 voll eitler Prahlsucht.

#### Bum fünften Artifel.

Sie lästert und verachtet Gott in seinen Sacramenten, verkehrt das göttliche Gesetz und die heilige Lehre der firchlichen

Ordnungen, denkt arg und irrgläubig, ist voll Hochmuths, auch der Abgötterei verdächtig zu achten, scheint sich und ihre Aleider in Nachahmung heidnischer Gewohnheiten dem Teufel geopfert zu haben.

#### Bum fechsten Artifel.

5

10

20

Es ist ein verderbliches Francuzimmer, trügerisch, grausam, dürstend nach Menschenblut, aufrührerisch, Anhängerin der Aprannei, und Gott lästernd in den Besehlen, welche sie erläßt, und in den Tssendarungen, die sie sich zuschreibt.

## Bum fiebenten Artifel.

Sie ist unsvomm gegen Vater und Mutter, Nebertreterin des vierten Gebots, ärgerlich, gotteslästerlich, irrgläubig, und hat ein anmaaßlich-verwegenes Versprechen geleistet.

#### Bum achten Artifel.

Der Sprung vom Thurm setzt eine an Verzweiftung 26 gränzende Zaghaftigkeit voraus. Man muß ihn als einen Tod= schlag wider sich selbst betrachten. Die Betheurung, dieser Tehl= tritt sei ihr verziehen, ist verwegen und beweis't, daß sie arg dentt über die freie Selbstbestimmung des Menschen.

# Bum neunten Artifel.

Dieß ist eine verwegene und anmaaßliche Versicherung, ein verderbliches Lügen, überdem im Widerspruch mit dem Inhalt des vorhergehenden Artifels.

# Bum gehnten Artifel.

Dieß ist eine verwegene Wahrsagerei, ein Aberglaube, eine 25 Lästerung wider die heilige Katharina und die heilige Margaretha, eine Sünde wider die Nächstenliebe.

#### Bum elften Artifel.

Angenommen, es seien diesem Frauenzimmer die Tisensbarungen und Ericheinungen, deren sie sich rühmt, wirklich zu Theil geworden, so sieht sie als Abgötterin und Beschwörerin von Tämonen da.

# Bum zwölften Artifel.

Sie ist eine Schismatiferin, denkt arg über die Einheit und das Ansehen der Rirche, ist abtrünnig und irrgläubig.

## Enticheidung:

10 Wenn das Frauenzimmer, nach vorher gegangener öffent licher Ermahnung und Aufforderung isch weigert, zur Einheit der Kirche zurückzufehren und derselben angemessene Genugthung zu geben, so ist das geistliche Gericht ermächtigt, sie dem welttichen Arm zu überliefern, damit sie eine, ihren Verbrechen 25 angemessene Strafe empfange.

Dies Gutachten siehe hier, weil es die Fackel war, wodurch der Bischof später den Holzstoß in Brand siecte. Wenn wir die Verwirrung der Zeit auch in Anschlag bringen, wenn wir den natürlichen Haß der Stadt Paris und ihrer Einwohner, 20 zu denen ja auch die Prosessoren und Doctoren der Universität

- gehörten, gesten sassen, wenn wir den sesteren nicht einmal das anrechnen wollen, daß sie nicht auf Mittheilung der Acten be standen: einen schweren Borwurf fann man ihnen selbst dann nicht ersparen, den Borwurf, daß sie die ihnen vorgelegten zwölf
- 25 Artifel durch sophistische Interpretationen und willtührliche An nahme des Schlimmiten noch zu verstärken suchten, um für ihr Bluturtheil noch mehr Gründe zu erhalten, als ihnen der Processischon an die Hand gegeben hatte, und dieß gereicht ihnen zur ewigen, unauslöschlichen Schande.
- 30 Nun beichied man Johanna vor das richterliche Tribunal, um ihr endlich die zwölf Artifel vorzuleien. Man hatte be

ichtoffen, gleich hernach, wenn sie sich nicht unterwerfe, zum Urtheil zu schreiten, man fand jedoch nicht für gut, sie über Die Bedeutung des Moments aufzutlären, oder ihr auch nur Erläuterungen und Gegenbemerkungen zu gestatten. Polternd und icheltend las der Tomcapitular Pater Maurice Die Artikel. 5 ohne sich nur ein einziges Mal zu unterbrechen ober unter= brechen zu laffen, ab. Alles ging aus der Melodie: "Ihr habt gesagt, Ihr habt behauptet, Ihr meint u. f. w." Keiner fehrte fich an ihre vorwurfsvollen Blicke, an ihr Kopfichütteln, an ihre einzelnen Ausrufe und verwundernden Laute. Die Herren 10 insgesammt hatten während der Verhandlungen oft genug zum Erröthen Gelegenheit gehabt, um endlich darüber hinaus zu sein. Bei jedem Artifel wurde die Beistimmung der Universität eingeichoben, ein Beweis, daß man auf dieselbe das höchste Gewicht legte. Bum Schluß wurde fie befragt, ob fie fich jett und 15 zwar in dem vom Gericht aufgestellten Ginne, der Kirche, das beißt, um es noch einmal zu jagen, dem in Rouen durch ihre Todseinde repräsentirten Theil der Kirche, unterwerfen wolle. Rohanna blieb beharrlich, sie bezog sich einfach und gemessen auf ihre wirklichen Aussagen und fügte hinzu: "und wäre ich 20 auch schon verurtheilt, und sähe ich das keuer bereit, den Scheiterhaufen geschichtet und den Henfer fertig, mich hinein zu stoßen, doch würde ich im Tode noch reden, wie ich in den Berhören geredet habe." Auf die Frage: "habt Ihr noch etwas Weiteres zu fagen?" blieb fie stumm, dann entließ man fie mit 25 der Aufforderung, morgen wieder zu erscheinen, um ihr Urtheil zu vernehmen.

Nun wurde schnell der Spruch gesällt. Man nahm den alten bekannten Weg durch die Heerde, die zu behüten sei, hins durch, um zum Holzstoß zu kommen; Lämmer, die sich verirren, 30 darf man ja nicht lausen lassen, sondern muß sie verbrennen. Man zählte alle Sünden aus, die Johanna nicht begangen hatte, man verwickelte sich selbst jest in den Prämissen des Urtheils

noch in Wideripriche: dann flieg man fie als ein angestecktes Glied von der Nirche aus und übergab fie der weltlichen Gerechtigfeit, fügte jedoch den beuchleriichen Wunich hinzu, daß diese nicht zu itreng mit ihr verfahren, sie nicht tödten, noch ihre s Glieder veritümmeln möge, etwa fo, wie man Einem, den man dem Löwen vorwirft, in Hohn und Spott münichen könnte, er möge nicht gefreisen werden. Hebrigens faßte man für den Rall, daß fie fich etwa noch unterwürfe, gleich im Voraus noch ein anderes Urtheil ab, worin man lebenstängliche Buße im 10 Gefängniß über üs verbing. Es lag dem Biichof und den übrigen Beisigern des Gerichts fehr daran, sie mankelmithia zu machen, denn sie wußten wohl, daß das Geständnig des Berurtheilten, und iei es noch jo bedingt, ein Berfahren in den Augen des Bolts mehr, wie alles Uebrige, fanctionirt. Bon 15 verichiedenen Zeiten ward ihr deshalb in ihrem Gefängniß zugesett, namentlich von Johann von Castillon, der es wohl mit ihr meinte und nur noch in der Unterwerfung Rettung für fie jah, und von Pater Maurice.

Am Morgen des 24. Mai ward die Jungirau Johanna 20 auf den Kirchbof von Zaint Tuen geführt. Zwei Gerüfte waren errichtet, auf dem einen befand sich der Bischof und der Kardinal von Wincheiter, auf das andere stieg Meister Withelm Erard, bestimmt, eine Predigt zu halten, d. h. mit dem Wind seiner Lungen das Keuer anzublasen. Zu seinen Küßen, ihm 25 gegenüber, von Gerichtsdienern geleitet, ward Johanna gestellt. Biele Nitter und Geschliche, eine große Menge Bolfs, darunter auch ein Landsmann Johannas, waren gegenwärtig. In der Ferne hielt mit einem vierspännigen Lägen der Nachrichter, bereit, das Schlachtopier in Empiang zu nehmen und nach dem 30 auf dem alten Martt errichteten Scheiterhausen zu führen.

Der Prediger begann. Jum Text hatte er den Bibelvers gewählt: "Die Rebe fann teine Trucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock." Die Auslegung war so, daß Bater Couchan damit zufrieden fein konnte. Johanna verhielt fich still bei all den Schmähungen und Lästerungen, die der Eiferer gegen sie vorbrachte. Als er aber anbub, gegen ihren Rönig Beleidigungen auszustoßen, als er ihr zurief: "Dein Rönig ift ein Reger und Schismatiker, weil er fich mit Dir 5 eingelassen und Dir vertraut hat!" da unterbrach sie ihn heitig: "Sprecht von mir, was Euch gefällt. Aber ichweigt vom König. Er ift ein guter Chrift. Laffet ihn in Chren, Berr. Denn ich dari es Euch wohl jagen und es Euch zuschwören, und mein Leben dabei zum Pfande setzen: er ist der edelste aller Christen, 10 und liebt über Alles die Kirche und den Glauben." Das war Treue bis zum Tode, unwandelbares Teithalten an der 3dec, Die fie fich von dem Eriten ihres Bolfs gemacht hatte, himmelichones Aufteuchten des Herrlichsten in ihrer Natur. Ungerührt und unergriffen befahl der Bijchof ihr, zu ichweigen. Eie that 5, 16 und die Predigt ward glücklich zu Ende gebracht.

Hierauf übergab Meister Grard dem Johann Massien ein Papier, mit der Aufforderung, der Beflagten den Inhalt vorguleien. Bu Johanna felbit jagte er: "Du wirft Deine Brr= thümer abichwören und dies Blatt unterzeichnen." Johann 20 Maisien that, was ihm besohlen wurde und überzengte sich dabei, bas das Blatt nicht über iechs bis acht Zeilen enthielt. Johanna rief laut aus: "ich berufe mich auf die allgemeine Kirche, die enticheide, ob ich abichwören soll, oder nicht." "In ichwörst gleich ab — entgegnete Erard — oder Du brennit gleich." 25 Roch einmal gab sie die feierliche Versicherung, daß sie Richts ohne Gottes Gebot gethan habe. "Wo man mich aber — ieste iie hinzu — in Wort oder That ichuldig finden mag, erkläre ich, daß Nichts davon meinem König oder irgend einem anderen Menschen, als mir felbit zur Laft fallen kann. Was ich that, 30 habe ich gang aus mir selbst gethan." Unumwunden sagte sie zulett: "ich unterwerfe mich Gott und dem Papit." "Der ift zu entfernt - erwiederten ichaamlos die boien Richter - und man

fann ihn Teinethalben nicht aufunden." Trei Mal noch forderte man sie jest auf. Sie verharrte in rührendem Stillichweigen. Nun begann der Bischof in eigener Person die Verdammungsacte abzulesen. Sie begann, im graden Gegensaße zu der noch eben bössentlich fund gewordenen Vahrheit, mit den Vorten: "Ta Du ausdrücklich mit verstockter Seele zu wiederholten Malen verweigert bast, Tich unserm Herrn, dem Papit, und dem heiligen allgemeinen Concilium zu unterwersen, so ze." Man begreift die Frechheit nicht, man begreift nicht, daß sich fein Viderspruch dagegen erhob. Aber freilich, man muß sich die blanken Schwerdter der Engländer als Hintergrund hinzu denken.

Abermats drang man in Johanna, sie moge abichwören. Noch einmal erhob sich ihr Geist. "Alles - rief sie aus -was ich gethan habe, ist recht gethan, an Allem, was ich thue, 15 thu' ich gut." Meister Erard, Sprache und Wesen ändernd fprach: "Mägdlein, wie jammert uns Dein! Wenn Du nicht widerrufft, so muffen wir Dich dem weltlichen Gericht über= antworten." Auch Johann Massieu sagte: "ach, Johanna, willst Du Dich denn selbst zum Tode bringen?" Die Worte Dieses 20 Mannes wirften auf sie am meisten, denn ihn hatte sie immer redlich und menichlich besunden. Tennoch rief sie noch einmal aus: "es soll Euch schwer werden, mich zu verloden!" Aber endlich, den gräßlichsten Tod vor Augen, von Freund und Feind auf gleiche Weise und zu gleichem Zweck bestürmt, erlag fie. 25 "Ich will — jagte sie erschöpft — lieber das Blatt unterzeichnen, als lebendig verbrannt werden!" Mainen drängte ihr jonell eine Geder auf und jagte ihr die furze Abschwörungs= formel vor, die sie nachiprach, und worin sie gelobte, daß sie feine Mannsfleider oder Waffen mehr tragen wolle. Dann 30 jette fie unter das Blatt ein Arenz. Bei den Acten legte man aber nicht das von ihr unterzeichnete Blatt nieder, sondern ein gang anderes Papier, das fie überall nicht gesehen batte. Dieß

war, statt jeche bis acht Beilen, drei volle Seiten lang und

enthielt Alles, mas in den zwölf Artifeln ftand. Durch unverwerfliche Zeugen ift, wie das llebrige, auch diese lette Schändlichteit erwieien. Zwischen dem Bischof und den Engländern gab es Streit und Bant; man war nicht damit zufrieden, daß bas Teuer umionit angezündet mar. Gin Raplan des Kardinals von 5 Winchester nannte Bater Couchan jogar einen Berrather, Doch wurde durch den Kirchenfürsten selbst der Bwist wieder beigelegt. Mun murde das zweite Urtheil publicirt, welches fie zu lebens= länglicher Einkerkerung verdammte. Gie machte jest mit Recht Unipruch auf geiftliche Haft. Aber Pater Couchan iprach: 10 kührt sie bin, wo ihr sie bergeführt habt! Dessenungeachtet hätten englische Soldaten gern an dem Bischof selbst eine Execution vollzogen, weil er an Johanna feine vollziehen ließ. Sie bedrohten ihn mit ihren Schwerdtern. Lange durfte er seine geheiligte Perion einer jolchen Gefahr nicht ausiegen. Man 15 mußte eilen, die Jungfrau zur Nebertretung ihrer Veriprechungen durch indirecte Mittel zu zwingen, damit man vom Rückfall in den vorigen Sündenstand sprechen und sie endlich dem Mann des Bluts übergeben fonne. Darum wurden ihr nach, wie vor, Die rohiten, abscheulichsten Wächter in ihrem Zimmer beigeiellt, 20 trop dem, daß nie jest Frauenfleider trug. Aber nie duldete îtill und wehrte fich gegen die nichtswürdigen Angriffe, die man auf sie machte. Go durfte es nicht fortgeben. Als sie baber eines Morgens aufstehen wollte, nahm Giner der Engländer ihr die Frauengewande weg und warf ihr die abgelegte männ= 25 liche Tracht dafür wieder hin. Bis Mittag blieb fie, weil fie sich nicht entschließen konnte, wider ihr Wort zu handeln, im Bett liegen. Zulest mußte fie es verlaffen, und, wollte fie nicht nackt erscheinen, ihre alte Kleidung wieder anziehen. Augen= blicklich ward es dem Bischof hinterbracht. Triumph! Nun 30 hatte man ein Factum, um deffen Motive man sich ja nicht zu befümmern brauchte, nun galt es nur noch den Beweis durch Augenschein, und sie war verloren!

Am Sonntag war es geicheben, am Montag erichien Vater Conchan mit acht Uffefforen im Gefängniß. Gie fanden Johanna verweint und verstört. Auf die Frage, weshalb sie wider Manustleider angelegt habe, antwortete fie nur ausweichend und s entschuldigend; sie mogte sich scheuen, ihre Wächter zu verklagen, da diese sich gleich nachher an ihr rächen konnten. Zann beschwerte sie sich bitterlich, daß man ihr das Versprochene nicht halte, man versage ihr fortwährend die beiligen Sacramente, man belafte fie nach, wie vor, mit Retten und Banden: wenn 10 jie der Nirche wirklich, wie es ihr doch verheißen sei, überliefert werde, wolle sie Alles thun, was die Nirche von ihr fordere. Der Bischof ging hierauf nicht ein, aber listig fragte er, ob ihr die Heiligen auch wieder erschienen seien. "Freilich — erwiederte fie, ohne sich zu bedenken — und Gott ließ mich durch sie 15 wiffen, daß ich an der Abichwörung jehr übel gethan habe. Taß ich io fündigen würde, hatten sie mir vorher ichon ver fündigt. Aber Alles geschah nur aus Gurcht vor dem Teuer. Es war nie meine Meinung, die Erscheinungen zu wiederrufen, als ob es nicht die heilige Ratharina und die heilige Margaretha 20 gewesen ware. That ich es dennuch, jo geschah es gegen die Wahrheit. Jest aber will ich lieber meine Buße auf einmal durch den Tod erleiden, als noch länger die Qualen des Gefängniffes bulden. Nie habe ich Erwas wider Gott oder den Glauben begangen."

25 Run hatte sie genug gesagt. Schnell wurde das Verhör abgebrochen. Bei'm Hinausgehen lachte der Vischof und rief dem Grasen Varwick zu: sahr' wohl! sahr' wohl! Schnell wurde nun ein Tribunal wieder zusammen berusen. Viele der vorigen Gerichtsbeisiger hatten das unheimliche Rouen, wo sich, so wie sie ahnten und wußten, das Furchtbarite vorbereitete, verslassen; an ihre Stelle wurden neue, mit den frühern Verhandlungen völlig unbefannte herbei gezogen. Iwei und Vierzig waren versammelt, als es zum Endurtheil fam. Dieß lautete

io: die Jungfrau Johanna sei als rückfällig zu erklären und als irrgläubig dem weltlichen Arm zu überliesern: es sei jedoch gut, daß man ihr das Blatt, das ihre Abschwörung enthalte, noch einmal vorlese und ihr die Lehre der Kirche auseinander setze. Der Spruch war, da die Meisten die zwölf Artikel für ächt und b die Abschwörung für eine in der That geseistete hielten, nicht unmotivirt, auch hätte die Borsesung den mit Verwechselung der Abschwörungsformulare gespielten abscheulichen Betrug jedenfalls an den Tag vringen müssen, wenn — sie wirklich statt gesunden hätte. Aber Pater Couchan sorgte dasür, daß sie unterblieb. 10

Mittwoch, am 30 ften Mai 1431 jandte der Bischof gang in der Frühe den Bruder l'Advenü zu ihr, um ihr den nahen Jod zu verfünden. Gin größeres Entsegen, wie in den Flammen felbst, erfaßte sie bei dem Gedanken an ein fo grauenvolles Ende. "Wehe - rief sie aus - lieber mögt' ich mich sieben 15 Mal enthaupten, als ein Mal verbrennen lassen!" Aber bald fand ihre Scele den Schwerpunct wieder, fie beichtete demuthig und bat um Absolution und Nachtmahl. Ihr diese zu ertheilen, hatte der Bruder feine Vollmacht, er ließ daher bei dem Bischof anfragen und erhielt unerwarteter Weise eine bejahende Antwort. 20 Seltsam genug! Es bieg die Sacramente entweihen, wenn man sie einer Ercommunicirten nicht vorenthielt; es hieß die Excommunication aufbeben, wenn man sie ihr gewährte. Unter vielen heißen Thränen genoß sie, was sie fo lange mit großem Schmerz entbehrt hatte, den Leib des Herrn, und ward durch 25 das sichtbare Zeichen seiner unsichtbaren Gegenwart versichert. Hierauf trat der Bischof mit seinem Gefolge herein. "Bischof - rief fie ihm entgegen - ich sterbe durch Euch!" "Ihr sterbt — versetzte er — weil Ihr nicht hieltet, was Ihr ver= spracht!" Aber sie erwiederte: "Hättet Ihr mich in die geist= 30 liche Sast geschickt und mir ehrbare Wächter zugeordnet, nimmer ware dies Alles geschehen, und deshalb berufe ich mich von Euch auf Gott." Ihre Worte machten auf Alle, den Bijchof aus=

genommen, einen überwältigenden Eindruck. Hun gab man ihr Frauenkleider, die sie anlegte; dann, um 9 Uhr, bestieg sie einen vierspännigen Wagen und fuhr, langsam, wie es sich wohl geziemt, wenn der Holzstoß das Biel ift, ab. Dehr als acht-5 hundert Soldaten, bis an die Bahne bewaffnet, umringten den Wagen. Zwijchen Alle hindurch drängte fich Johannas Judas, Nicolaus l'Diseleur, der Dieb ihres Bertrauens, der Spion ihrer Keinde, und bat fie mit der Angst der Berzweiflung um Bergeihung. Gie gemährte feine Bitte, die Englander hatten 40 ihm, ergrimmt über seine Abtrünnigkeit, bald, indem sie ihn niedermachten, den verdienten Lohn gegeben. Der Graf Warwick rettete ihn, und er verließ augenblicklich die Stadt. Auf dem alten Markt hielt der Wagen still. Drei Gerüfte waren erbaut, das eine für die Richter und die Angeflagte, das zweite für 25 vornehme Zuschauer, das dritte, aus zusammengeschauselten Rieseln und Mauersteinen bestehend, für den Scheiterhaufen. Mit einer Ermahnung an die Gerichtete, von dem Dr. Nicolaus Midn gehalten, ward der furchtbare Act eröffnet. Am Schluffe fagte der Redner: "geh hin in Frieden, Johanna, die Kirche 20 fann Dich nicht länger vertheidigen und übergiebt Dich dem weltlichen Bericht!" Run trat der Bischof auf fie zu und forderte fie auf, durch Reue und Buge für ihr Seelenheil zu forgen. Aber schon lag sie im theils stummen, theils lauten Gebete auf den Anicen, flehte zu Gott um Gnade, zu allen 25 Heiligen um Beistand, zu den Buschauern um Bergebung, falls fie irgend Zemanden beleidigt haben sollte. Noch einmal er= flärte fie laut und feierlich, fie fei zu keiner ihrer Handlungen, mögten dieselben nun recht oder unrecht sein, durch ihren König veranlagt worden. Dft auch rief fie den Erzengel Michael und 30 die heilige Ratharina bei Ramen und zeigte jo, daß fie jelbit in der Todesitunde feinen Zweifel über die Wahrheit und Weienheit ihrer Erscheinungen empfinde. Die Beifiger des Gerichts und viele Unwesende, Englander, wie Frangoien, brachen Sebbel, Werte IX

in Thränen aus. Wer schaudernd umber stand, freute sich, daß er nicht mit zu den Richtern gehörte. Selbst der Kardinal von Winchester soll geweint haben. Ift es wahr, so ist es ein Beweisfür den ewigen Sieg der Natur.

Hierauf las der Bijchof das Ercommunicationsurtheil ab. 5 "Und als fie nun — berichtet der treue Johann Maffien von Seiten der Kirche verlaffen war, da verlangte fie voll großer Undacht nach einem Arenz. Und ein nahe stehender Engländer, der dieß vernahm, verfertigte ein fleines Kreuz von Holz am Ende cines Stabes, welches er ihr darreichte. Sie empfing es ans 10 dächtiglich, füßte es und richtete wehmuthige Klagen und Befennt= nisse an Gott, unsern Erlöser, dessen Areuz, woran er für unsere Seligfeit gelitten hat, sie vor fich fah. Dann barg fie Dies Beichen dicht am Busen unter ihrem Gewande. Außerdem bat sie mich, daß ich ihr ein Kreuz aus der Kirche verschaffe, damit 15 fie es unausgesetzt betrachten könne bis an ihren Tod. Und ich bewirkte, daß der Geistliche aus dem Kirchspiel Saint-Sauvaur ein Krucifig herbei brachte. Da umarmte sie es gar innig und lange, sich Gott beschlend, und dem heiligen Michael und der heiligen Ratharina, und behielt es in ihren Armen, bis man sie 20 an den Pfeiler band. Während sie sich aber jo in Andacht und Wehmuth auflöste, ward fie durch Engländer, jogar auch durch einige von deren Kriegsobersten sehr übereilt, weil man jie endlich gang in Händen haben und rasch zum Tode führen wollte. Einer sprach zu mir: "wie? wollt Ihr uns hier zu 25 Mittag speisen lassen?" Und alsbald, und sonder Form oder Beichen eines Epruchs hat man fie jum Feuer geschickt, bem Nachrichter zurufend: "warte beines Amtes!"

Sie wurde, ohne daß das weltliche Gericht eine schließliche Untersuchung anstellte, oder auch nur überhaupt noch ein Urtheil 30 sprach, zum Scheiterhausen geführt, und die sogenannte Teuselsmüge, mit den Worten: "Regerin, Abtrünnige, Gößendienerin, Rückfällige" beschrieben, ward ihr ausgesetzt. Dann bestieg sie in

voller Gaffung, von dem Bruder l'Advenu geleitet, ben Solz= ftoß, den der Henter jogleich anzündete. Das Teuer loderte schnell auf, aber der Bruder verharrte noch immer an ihrer Seite. Sie jedoch, flar und besonnen bis auf den lepten 5 Augenblick, erinnerte ihn, auf fich felbst Acht zu haben und fie jest zu verlassen; dabei bat sie ihn, sich ihr mit dem Arens recht hoch gegenüber zu stellen. Der Bischof trat näher hinzu; als fie ihn bemerkte, rief fie noch einmal aus: "ich fterbe durch Guch!" Die meisten Beisitzer des Gerichts batten fich bereits 10 entfernt. Run wirbelten die Flammen um ihr schönes, rührendes Bild empor. Man hörte noch von ihr den Ramen: Jesus, den sie oftmals laut und flar wiederholte; von den umstehenden Bürgern verhaltenes Murren über den Gränel, womit man die Stadt zu bestecken und den Born der Himmels auf sie berab zu ziehen 15 wage; von einigen hohen Beistlichen Neußerungen des tiefsten Echmerzes: von brutalen Engländern robes, häßlicheschallendes Lachen! Bald war Johanna Niche, nur Berg und Eingeweide widerstanden dem gener und wurden auf Winchesters Befehl in den Aluf versenft. Einer ihrer erbitterften Teinde wollte gesehen 20 haben, daß in dem Augenblick, wo fie den Beift aushauchte, eine weiße Taube aus der Glamme gen himmel stieg. Den Rachrichter pacte gleich nach der Execution ein foldes Entjeken, daß er von Gott wegen der Bollstreckung des Urtheils nimmer Verzeihung erlangen zu fönnen glaubte.

# 25 Echluß. Rart VII. Johannas Echicifal in der Wesichichte.

Die Jungfrau Johanna hatte für den König Karl Alles gethan; er that Nichts für sie. Wäre er bei Zeiten ernstlich eingeschritten, hätte er für sie an Papit und Concilium appellirt, hätte er ein Lösegeld für sie geboten, hätte er, der manchen vornehmen Engländer in Gefangenschaft hielt, mit Repressalien gedroht - er würde sie gerettet, er würde gewiß den entsetslichen Ausgang des Processes abgewendet, er würde zum aller= wenigsten seine Ehre und seinen Ramen unbefleckt erhalten 5 haben! Er unterließ Alles, und die Geschichte muß ihm Ehre und Namen absprechen. Daß er, nachdem er Rouen wieder in jeine Gewalt befommen hatte, den Proces revidiren ließ, fann diesen harten Ausspruch nicht mildern; es giebt Sünden, Die, weil sie nicht Verirrungen, sondern geistige Abdrücke des 10 ganzen Menschen sind, niemals wieder gut gemacht werden können. Die Revision, im Jahre 1455 angestellt, und mit der größten Gewissenhaftigteit geführt, erklärte den Berdammungs= proces für null und nichtig, die Jungfrau wurde in alle ihre Ehren wieder eingesetzt und zu ihrem ewigen Andenten an der 15 Stelle des Scheiterhausens ein Kreuz errichtet. Bon ihren falschen Michtern wird erzählt, daß sie fast Alle eines plötlichen Todes verfahren jeien.

Die Jungfrau von Orleans ist das geheinnissvollste Object der Geschichte. Kein Wunder, daß sie zu allen Zeiten auß den 20 verschiedensten Gesichtspuncten betrachtet worden ist. Eine Erscheinung, wie die ihrige, ist gleich geeignet sür die tiesste Poesie, wie für den stachsten Spott, denn wenn man in allem Norsmalen leicht den Mittelpunct, um den es sich herum bewegt, erfennt, so ist es hier eben der Mittelpunct, der sich hartnäckig dem 25 Auge entzieht, und das Urtheil wird ewig schwanken, so lange es diesen nicht erfaßt hat. Ich glaube, manche psychologische Andeutung gegeben und im Allgemeinen nicht geirrt zu haben, wenn ich sie im Gegensaß zu schwärmerischsspeculativen Naturen, die in rein geistiger Sphäre neue Welten entdecken, als eine 30 religiössnaive bezeichnete, bei der sich jeder Gedanke in Ansichaung und jedes Gesühl in That verwandelte. Der zweck des vorliegenden kleinen Abrisses gestattete mir eben da, wo ich

gern hätte verweisen mögen, nur Fingerzeige; ein für einen anderen Kreis bestimmtes größeres Wert über denselben Gegenstand, das mich beschäftigt, wird meine Ansichten, die ich hier natürlich nur zum kleinsten Theil darlegen konnte, weiter ausstühren und tiefer begründen.



# Reiseeindrücke.

I.

Münchner Zeit.

1836—1838.



# Correspondenznachrichten.

1.

München, Detober.

#### Das Octoberfeit.

München ift die Stadt des Lebens. Der Baier fturgt fich überhaupt gern ohne Zaudern und ohne ängitliche Bor= und Umsicht in den rauschenden Strom, der uns Gottlob öfter auf freundlichen Wogen gestärft an's Ufer gurudträgt, als in seine Untiefen hinunterreißt: er fennt feine Gunde, als nicht Bier 10 zu trinken, und die Hauptstadt ist in einem Lande, wie das Bifferblatt an einer Uhr, welches auch dem, der den innern Mechanismus nicht begreift, die Zeit anzeigt, nur daß er die Hugen offen halte und fich nicht auf die Ohren verlaffe, benn wenige Uhren ichlagen, noch wenigere ichlagen richtig. 15 diejes Jahr wurde das Octoberjeit, der heranschleichenden Cholera jum Trop, in bergebrachter Beise geseiert. Jedes Bolfsseit ift ein Auferstehungstag für die Nationalität, die jonst in unsern Tagen gang und gar ein erwachsendes Kind ist, welches sich seiner Naivetät schämt, und nur noch hin und wieder in Stunden 20 frohlichen Rausches einen übermuthigen Burgelbaum schlägt, der an jene Beiten erinnert, wo es noch feine Sofen und feine Periide trug. Mit der Freude ist's, wie mit der Andacht: wo drei sich freuen, freut sich der vierte mit; die Freude ist feine alte Großmutter, die am festlichen Morgen nur an begünstigte 25 Reffen und Entel Ruchen und Ruffe austheilt: jie ist, wie die Sonne am Himmel, Die, wenn fie einmal aufgeht, Alles, mas fich im Areis ihrer Stralen befindet, erwärmt.

362

Die Theresienwicse, auf welcher das Boltsfest gehalten wird, itellt fich dem Auge als eine kaum übersehbare grüne Alache dar, die an zwei Seiten von der Stadt und ihren freundlichen Borftädten begränzt ist; an der dritten ruht der Blick auf den jeltjam gestalteten Massen des Tiroler und 5 baierischen Gebirgs, welches riesenhaft-wunderlich den Horizont abichließt. Hier wimmelt es nun von Belten und Buden aller Urt; Gartüchen, Conditoreien, Wein= und Bierschenken wechseln mit einander ab. Auch der Armen ist freundlich gedacht, theils durch Errichtung einer Tribune zu ihrem Besten, von wo 10 aus man die beste Aussicht auf die Wiese und ihre Herrlichkeiten hat, und auf der man gegen mäßiges Entrée einen guten Plat findet, theils durch einen jogenannten Glückshafen, ber auf eine triebiamere Feder, als das Mitleid, berechnet ift, und durch tausenderlei Siebensachen, welche begehrlichen Augen entgegen= 15 blinken, zahllose Hausen heran lockt. In der Mitte der Buden nun noch der für den Hof bestimmte Pavillon, ringsherum Plage für das aufzustellende Preispich, jo wie die Rennbahn, etwas in die Terne gerückt die Schiegbahnen — hier wären die User abgesteckt, zwischen denen der brausende Menschenstrom 20 sich hindrängt. Der Münchener weiß, daß man in den Himmel nicht zu früh kommen kann. Deshalb findet fich schon zwei bis drei Tage por Beginn des Testes eine Masse von Spakiergängern aus allen Ständen auf der Thereffenwiese ein, und der Fremde hat die beite Gelegenheit, sich mit der Bevölkerung der Stadt 23 und ihren Eigenthümlichteiten befannt zu machen, da sein Auge noch durch andere Tinge nicht in Unipruch genommen wird. Ta fieht er benn ben chrbaren Beamten, voll Burde in Blick und Gang, der der Sonne in's Antlig fieht, um nach zwanzig Polizei= oder Criminalverhören wieder einmal ein ehrliches 30 Gesicht zu sehen; den steifen, eingetrockneten Gelehrten, der die frische Luft mäßiger genießt, als den Raffee, und der gewiß nicht ipagieren gehen würde, wenn der graufame Arzt ihn nicht

mit irgend einem hectischen lebel aufgeschrecht batte; den griechischen Anachoreten mit langem, frausem Bart, der fich ver= wundert, daß auch in Tentschland die Sonne icheint: den wohlbeleibten Bürger mit mächtiger Pieife in Mund oder Rocktaiche, s der den ersten besten Rachbarn oder Befannten fovischüttelnd befragt: ob, was ihm nicht scheine, Pichorrs Vier in diesem Rahr eben jo gut gerathen jei, wie im vorigen; den luftigen Studenten mit reichgestickter schwarzer, rother, grüner oder blauer Minke, der sich ichon allein dadurch amusirt, daß er an diesem 40 hellen Rachmittag fein Collegium besuchen darf; den tecken Anaben, welcher den laufenden Hirich, an dessen hötzernem Herzen in einigen Tagen der beste Schüpe seine Geschicklichkeit erproben joll, in seinem Tannengebüsche mit wichtiger Renner miene unterjucht: und dazwijchen, wie schillernde Blumen, die 16 reiche Frauen= und Mädchenwelt, von der in Mousselin und Zeide gefleideten Dame an, mit dem prangenden Sonnenichirm, der ihr zugleich Fächer und Theatervorhang ist, bis zum muntern Riegelhäubchen, welches den zierlichen Leib in ichnöden Kattun hüllen muß, und dennoch leicht und anmuthig, wie eine 20 Enlphe, daherschwebt. Auch die Wirthe verdienen in ihren Buden eine furze Musterung; sie find, wie ihr Getrant: Der Bierwirth braun und fraftig, wie fein Bier, er lacht ielten, aber herzhaft, er hütet fich vor dem Riederfigen, denn er weiß, daß er nicht schnell wieder aussteht, man hört ihn nicht ein 25 einziges Mal: "bitte recht sehr!" oder "Sie find zu gütig!" Der Beinwirth ift sein directes Gegenbild; er trägt äußerst feine Wäsche, auch wohl im Borbemd einen goldenen Rnopf: er lächelt angenehm und empfängt feinen Sechier, ohne jich höflichst zu verbeugen; man sieht's, daß er hauptjächlich auf 30 die Damen restectirt. Der Kasseewirth ist ein bizarres Compositum, wie es aus Maffee, Sahne und Bucker entitehen muß; er ift nicht halb jo juß, wie jein Buder, nicht zum vierten Theil io bitter, wie fein Raffee, aber immer etwas fetter, als feine Sahne.

Das Test beginnt mit dem 2 ten October. Es hat die lobens= werthe Intention, mit der Erinnerung an einen fur das Land bedeutenden Tag die Anregung eines heilfamen Wetteifers in Ackerban und Bieh- und Pferdezucht durch ausgesetzte Preise zu verbinden. Ginen ähnlichen Zweck sollten sich alle 5-Geste dieser Art stellen; unsere Beit ist ernst, wenigstens ernsthaft; nur das erfreut uns, was einen foliden Grund hat und mit irgend einem würdigen Interesse des Lebens in Berbindung fteht; an der bunten Seifenblase sehen wir Richts, als daß fie gerplatt. Der 2te October war aber dies Mal fehr unhöflich; 10ce regnete ftart, ein rauber Wind wehte, und die Sonne ging den ganzen Tag nicht einmal auf. Dennoch war die Wiese voll von Menichen, jogar von Damen. Ich fam etwas spät; eine solche Masse ausgespannter Regenschirme, von den mannigfaltigsten Farben, die sämmtlich durch das ungestüme Better 15 verdorben wurden, sehe ich wohl so bald nicht wieder; für einen Parapluimacher war's ein Anblick zum Entzücken. Ich machte einen Gang durch die Reihen des zur Besichtigung aufgestellten Preisviehes; trage und, des Regens ungeachtet, höchft zufrieden, hatte der unförmliche Mastochse sich auf den Boden gelagert, 20 gewiß entschlossen, nicht vor dem zehnten Beitschenhieb wieder aufzustehen; die Ruh stand freilich, aber das große, weiße Auge halb schließend und den Ropf mismuthig zur Erde senkend; nur das Schwein befand sich in seinem Element, und wühlte mit sichtlichem Bohlbehagen den lockern Boden auf. 25 Um liebsten verweilte ich bei den Hengsten; es waren schöne, wohlgebaute und muthige Thiere, die für Baierns Pferdezucht das vortheilhafteste Zeugniß ablegten. Nach Ankunft des Ronigs wurden die Testlichkeiten durch einen Bug von Wagen, die mit den Emblemen baierischer Industrie und Deconomie 30 ausgeschmückt waren, eröffnet; ich bemerkte unter diesen Wagen einen mit der auf einer angehängten Tafel befindlichen Inschrift: "Erfte Rübenzuckerfabrit in Baiern" und einen andern, auf

welchem ein vollständiger Brauapparat, sammt dem dazu gehörigen Berjonal, aufgestellt war. Das Ganze würde fich bei besserem Wetter besser ausgenommen haben; das angebrachte Flittergold ersette das Sonnengold nicht völlig. Darauf begann 5 das Pferderennen. Auffallend war mir eine Bestimmung des mit Bezug auf bas Rennen erlassenen Programms, wornach die am schönsten gekleideten drei Mennknaben Preise er= halten follten. Gin Pferderennen wird immer der gespanntesten Theilnahme der Buschauer versichert sein dürfen; in dem edelsten, w fraftvollsten Thiere die höchste Anspannung für das seiner Ratur angemeffenste Biel, jeder Mustel zuckend und straffer hervortretend, das Auge bligend vom Teuer angestrengtesten Wetteifers; das gleichzeitige Fortstürmen, das secundenlange Balanciren der losgelaffenen Kräfte in dem Rebeneinanderbleiben der Thiere, 15 das allmälige Burudbleiben einiger hinter den übrigen, dann das völlige Sprengen ber Anfangs noch angeschloffenen Rette, endlich wohl gar das durch einen ungeschickten Reiter, der die übertriebene Site im Vordringen nicht rechtzeitig zu mäßigen verstand, herbeigeführte plögliche Ermatten des ichon zum 20 Boraus mit Jubel als Sieger begrüßten: Da drängt fich fo viel Leben zusammen, daß der Blick im eigentlichsten Berstand gefesselt wird, daß der Athem stockt und daß, wenn nun rauschende Musik das Ende des Kampses verkündet, dem Buschauer zu Muth ist, als ob er jest selbst ausruhen burfe von 25 schwerer Arbeit und Mühe. — Montags und Dienstags wurden mit Stuten, Buchsen, und Piftolen allerlei Schiegen nach Bogel, Birich und Scheibe angestellt. Das Bolt ichien an Diesen Schießübungen lebhaften Antheil zu nehmen, und bei dem eingetretenen schönen Wetter versagten es sich wohl Wenige, 30 Nachmittags auf einige Stunden nach der ichonen Wieje heraus zu spatzieren. Wich zog vor Allem der Eingangs gedachte Glückshafen und die Scenen an, die zunächst in seinem Umfreis

vorsielen. Hier steht, ichwantend und unentschlossen, die ehrbare

Miene der Nebersegung im naiven Gesichtchen, ein niedliches Dienstmädchen und schüttelt nicht ohne Mühe aus dem kleinen Bentel, der jür seinen Inhalt doch noch viel zu groß ist, einen Sechser hervor; noch einmal wiegt sie ihn in der Hand; ein lüsterner Blick zur Auchenbude oder zur nächsten Bierwirthschaft shinüber; aber nein, die bunten Glaskorallen, die Spiegel und die Spangen sind doch gar zu schön, und warum sollte denn sie, gerade sie, kein Glück haben? Schnell tritt sie heran, hastig ergreist sie ein Loos, und traurig zieht sie ab, während in demselben Augenblick ein lustiger Student saut sachend die so beneidenswertheste Persenschnur, die er gewonnen, um den Finger wickelt und sie dann dem ersten schönen Aind, das ihm begegnet, gleichgültig zuwirst.

Dort gewinnt ein rosenwangiges Riegelhäubchen den zier= lichften Rosenfranz, aber sie ist unglücklicherweise Protestantin, 15 und weiß nicht, ob es sich mit einem guten Gewissen verträgt, ihn anzunehmen; endlich entschließt sie sich, denn sie dentt: du fannst ihn, wenn es nicht eben Sonntag ift, um ben Sals tragen, es sind ja jo aut Perlen, wie andere. — "Das weiß doch der Teufel!" flucht hier der Bauer mit seinem bebänderten Sut, 26 und wendet sich verdrießlich ab; "vier Loose nehmen und viermal verlieren, heißt vier-und-zwanzig Areuzer verlieren, und dafür hätte ich meiner Nannerl die Nadelbüchse, die ich zu gewinnen dachte, allenthalben faufen fonnen." - Eben jo febr nahm ein ziemlich weit von allen übrigen abgelegenes Belt, 25 worin vier junge Gemsen gezeigt wurden, meine Ausmertsamkeit in Unipruch; selten habe ich drei jo vollkommene Driginale vereinigt gesehen, als sich in den beiden Bauern, Bater und Sohn, die die Gemsen gefangen, und in dem Martischreier darstellten, den sie sich vermuthlich, wie eine Trompete, die 30 nicht erst geblasen werden darf, für Tagelohn gedungen hatten. Un dem Eingang des Beltes steht eine hoch aufgeschoffene, vierichrötige Figur, die man ziemlich lange betrachten muß, wenn

man fich überzeugen will, daß fie lebt. Große bis an die Lenden hinaufgezogene Stiefeln, eine enganschließende gelbe Boie, eine blaue, um den Leib ichlotternde Jacke, ein tief in die Augen gedrückter hut, mit einer schmutzigen Sahnenfeder geziert: die stinke Band fist, als mare fie darin festgenagelt, beständig in der Taiche, die rechte hängt mit aller Anmuth, die das allgemeine Gesetz der Schwere mit sich bringt, wenn ihm fein Gigenwille widerstrebt, am Körper herunter: sie erhebt sich nur und dann, wie am Traht gezogen — wenn Jemand den Eintritt 10 begehrt, um die drei Areuzer Entrée in Empfang zu nehmen, und zugleich, falls nämlich der Eintretende eine Militairperion ift, sonft nicht, den Sut abzuziehen. Bor dem Belt, in immer neuen Wendungen die unerhörten Borzüge der Gemien beraus itreichend, ipasiert der Marktichreier auf und nieder, er ist wohl 15 beleibt, von furzer, unterietter Statur, und erstaunlich wisig. "Bier herein, meine Berren! vier Gams und ihre deutiche Gang. amme, reine Natur: jolche Gams seben Sie nirgends in Der Welt, als hier: es fostet nur einen Groichen, und wen der Groschen gereut, dem geb' ich zwei zurudt: io bin ich. (Ein 29 Gensdarme geht vorüber, er jast ihn bei'm Urm und zieht ihn herein: der Lange nimmt den Hut ab. Golde Gerren durien nicht jo vorbeigehen, die mussen Alles iehen, dann imit einem überaus pfiffigen Blid, etwas leifer) feben fie Richts. Deba, du uncontribuirter Lümmel ces hatte fich, während er 25 den Rücken gewandt, Giner dem Belt genähert und ichaute, von dem Langen wohl bemerkt, doch durch feine Miene abgehalten, durch eine Rige binein, glaubit Du, daß bier Guleniviegels Bildergallerie ift, daß, wer unehrlich ift, Richts fieht? Sommer berein, meine Herren! der Ropf zahlt einen Grofchen, wer 30 keinen Ropf hat, hat's umjonit." — 3ch trete hinein. Trinnen finde ich einen alten Mann; man darf fein Physiognomist sein, um darin den Bater des vor der Thure placirten fleischernen Automaten zu erfennen. Er hat es glücklich berausgebracht,

Daß die jungen, lebhaften Gemfen, wenn er fie auf den Rucken nimmt, von jelbit herunteripringen, und wiederholt dies Experiment unausgesetzt und regelmäßig, wie eine Uhr ihren Schlag. -Um Mittwoch wurden unter Leitung eines hiefigen Turnlehrers von ein=und-vierzig Gesellen der Backer= und Echäfflermeifter 5 einige gumnaftische Spiele ausgeführt. Spiele dieser Urt, wobei es, wie einst bei den meisten Spielen der Alten, auf Entwickelung förperlicher Kraft und Geschicklichkeit ankommt, haben in einer Beit, wie die unf'rige, wo fast immer nur geistige Kräfte sich an einander meffen, einen besonderen Reiz, und was die erwähnten 10 betrifft, jo glückte ihre Musführung zum Theil in lobenswerthem Grade. Schon den Zug sah man gern: Musicanten in felt= famen, bauschigen Gewändern, wie Repräsentanten einer längst vergangenen, nie wiederkehrenden Beit, die Preisfahnen, glänzend im goldenen Sonnenschein, und dann, gleichfalls in alterthum= 15 licher Tracht, die Rämpfer, fast lauter martige, stämmige Be= stalten, stropend von Lebenslust und Lebensmuth. Zuerst erfolgte ein Ringfampf, wobei es natürlich an possirlichen Scenen nicht gebrach; den meisten Beifall fand ein handsester Bäckergeselle mit einem verwegenen, schwarzen Bart, der, nicht zufrieden, 20 jeinen Gegner zu überwinden, ihn jedes Mal verächtlich über Die Schultern schlug und ihn, auf den königlichen Pavillon zu, îtolz und übermuthig einige Schritte vorwärts trug. Darauf ein Lanzenwerfen, ein Heben und Rollen gewichtiger Telsstücke, ein Wett- und Seillauf, und zum Schlug eine, bem Huge 25 gefällige Gruppirung fammtlicher Theilnehmer.

### Das Octoberfest. Deffentliche Sammlungen.

Donnerstag Abends wurde ein Teuerwert abgebrannt. Es war ein schöner, stiller Abend, und eine unermestliche Menschens menge, die man weniger sah, als, einem in der Ferne grollenden 30 Meere gleich, hörte, hatte sich versammelt. Der tiesblaue Himmel, die über die weite Wiese ausgesäten stackernden Lichter, die Musik

- auch ohne Tenerwert hätte das Alles entzückt. Alber das Teuerwert schloß sich diesen Herrlichkeiten auf würdige Weise an. Ein Tenerwert machte auf mich von jeher einen höchit eigenthümlichen Eindruck: das Feuer, dies wilde Element, gleich 5 einem gezähmten Tiger unterhaltende Rünfte machend, die unge benerste der Raturfräfte, die Gisen verbrennt, Gelsen schmilzt, der von Allem Geschaffenen Richts widerstehen fann, in zierlichen Rädern, in abgemessenen Kreisen, die ihr von Menschenhand vorgezeichnet find, dahinhüpsend, als ob sie nach der Weige des 10 Tanzmeisters ein Mennett ausführte — das wirft auf mich. wie Umfehr der Weltordnung, Wahnsinn der Natur. Sternengarben, der Feuerbrunnen, die Maketen, die, fich oben in blaue, gelbe oder rothe Sterne verlierend, wie um die Wette in die Sohe ichoffen und, wenn fie's gut machten, beflaticht 15 wurden, zuletzt die impojante Feneritadt -- alles dieg mogte den Himmel freilich eifersüchtig machen; doch hätte er an sich halten und sich mit seinen armseligen Sternschnuppen nicht lächerlich machen sollen; er ließ eine oder zwei fallen; die Lumperei nahm sich betrübt genug aus. -- Um Freitag und Sonnabend wurden 20 die die ganze Woche hindurch fortgesetzen Schießen beendigt und Die Preise vertheilt; am Sonntag jand, das Test abschließend, ein Rachrennen ftatt. Während der ganzen Beit waren, Bibliothef und Münzfabinet ausgenommen, die sämmtlichen wissenschaftlichen Sammlungen des Staats, jo wie die Gluptothef, für Gin-25 heimische und Fremde geöffnet, und wurden reichtich besucht. Ein furzer Gang durch diese bedeutenden Gaale bilde den Echluß meines diesmaligen Berichts.

In dem zoologisch en Cabinet macht der Etephant die Hommeurs: dies plumpe Ungeheuer, dies Thier der auf den Wisverhältmisse, sieht hart am Eingang und erschreckt die Tamen, die sich den Repräsentanten thierischer Intelligenz, allen Naturgeschichten zum Trop, artiger und anmuthiger gedacht. Wit mehr Bergnügen, d. h. mit weniger

Ungit, verweilen fie bei seinem Rachbar, Dem Elendthier, und wenn jie zulett zum Pantber und Leoparden vordringen, fühlen iie sich ordentlich beimisch, es ist ihnen, als ob sie in guter Gefellichaft werthaeichante Freunde und Befannte begrüßten. Viel Epaß macht ihnen ein überaus gutmuthig und felbit= = zufrieden vor fich bingrinsendes Kaulthier, welches in der Attitude eines Pfarrers, der feine Gemeinde fegnet, ausgestopft ift. 3m Cabinet der Bögel machen fie die überraschende Bemerfung, daß es auch unter den Gansen Ronnen giebt: von diesem Cabinet trennen fie fich am schwersten; der Rolibri, dies Rind 10 Des Nectars, Dieser besiederte Goelstein, in dem, wie in einem Gocus, die Farbe fich in ihrer vollen Göttlichkeit offenbart, fesselt mit magischem Zauber jedes schöne oder nicht ichone Auge: er ist der Magnet des Drients, dem wohl feine Zeele wideriteht. Ginem Bater, ber seinem fleinen Sohn die Thiere zeigte, 15 folgte ich durch alle Sääle; er ging an allen, die er nicht auf jeines Nachbars Tachrinne batte antreffen können, ichnell und ichweigend vorüber, mogten die seltsamen Formen des Rindes Muimertjamteit auch noch jo jehr reizen; aber wenn er den Eper= ling, die gemeine Haustaube, die Spinne, den hund u. dgl. mehr 26 herausfand, nahm er den Knaben auf den Arm und blieb minutenlang steben. Und nun zur Glyptothef. Höchst bedeutend tritt dem Beichauer ichon das Gebäude ielbst entgegen: Diese edle Einfachheit, der es dennoch, was so selten ist, an Würde und Gulle nicht gebricht, ift fo gang geeignet, jene Rube 25 in der Zeele hervorzurufen, deren fie bedarf, wenn fie zu mahr= haftem Genuß große Eindrücke in sich aufnehmen joll. Gewiß ist es ein setten wiederkehrendes Wefühl, was den Menichen ergreift, wenn er an einem hellen, frischen Morgen in diese edlen, harmonischen Sääle eintritt und nun zum ersten Mal vor den 30 würdigsten Repräsentanten höchster menschlicher Thätigkeit aus allen Jahrhunderten steht. Ich habe manchen Eintretenden beobachtet, den bedächtigen Geschäftsmann und ben flüchtigen Studenten,

den ernsten Rünftler und den tändelnden Tilettanten; aber Alle waren still, als ob sie in die Hallen großer Todten einträten, die gestört werden fönnten durch phrasendrechielndes Geschwäß: nur eine einzige Dame sprach etwas laut von carrarischem 5 Marmor, doch die flog schnell, wie ein Epat, an mir vorüber, von Saal zu Saal. Sind es doch auch die größten Todten, Die, wenn sie jelbst schweigen, Schweigen gebieten. In den egyptischen Zaal, mit seinen starren, finstern Götterbildern, in denen Richts lebt, als die in schauerlicher Ginförmigkeit ewig 10 wiederholte Idee des Todes, und die des Künstlers furchtsame Sand nicht einmal loszulojen wagte von dem fesselnden Stein, wird man zuerst gewiesen; dann schreitet man durch alle Perioden griechischer und römischer Runftbildung fort, bald hinan, bald hinunter, eine Vilgerreise in Rebel und Nacht, über 15 Berg und That, bis man zulegt im Saat der Renern anlangt, und vor Thorwaldiens und Canovas Werfen, zur Genug thung für jo manche widerwärtige, entgegengesette Empfindung, mit Stolz und Freude fühlt, daß uniere bettelhaft-armselige Wegenwart doch nicht gang und gar bedeutungslos ift, daß fie 20 Bedeutung hat für die Runft. Im Saal der Neuern frand ein Mann, fopfichüttelnd, den Ausdruck höchiter Bermunderung im Geficht, vor der Buite Napoleons. "Mein Gott, wie ift das möglich!" ituiterte er mir zu, als ich ihn fragend aniah. Zein Ausruf und feine Verwunderung flärten fich mir bald 25 ergößlich genug auf. Er hatte zwei Rummern im Ratalog verwechielt, und glaubte, statt vor Spallas Rapoleon, vor

Canovas Benus zu iteben.

.).

München, Gebruar.

### Die Cholera.

Es ist eine betrübte Zeit für einen Correspondenten, wie für eine Stadt, wenn eine Arantheit Epoche macht. Jum Leben 5 der Stadt gehört freilich auch das Sterben, aber wenn der Correspondent bedenft, daß die Nacht, die Zeder fennt, feiner Beichreibung bedarf und feine verdient, sondern nur die wenigen Sterne, die hin und wieder aus ihren Schatten und Wolfen bervorguellen, mit Einem Wort, wenn der Correipondent ein 10 Berg im Leibe hat, io wird er nicht Berg genug haben, feine Lejer mit Jammern und Roth zu bewirthen. Diesem Umstand haben Sie mein langes Stillschweigen beizumeffen. Die Cholera ift ein Bettereigniß, fein Bunder also, daß fie auch für München ein Ereigniß war. Die Cholera, und wieder die Cholera füllte 15 vom Tage ihres Ausbruchs an, wie Särge und Leichenäcker, fo auch Conversation und Zeitungen; eben die Cholera aber mar es, womit wenigstens ich Ihre Blätter nicht ansteden wollte. Endlich ift, einer allerhöchsten Befanntmachung zufolge, die man ieit acht Tagen an allen öffentlichen Plätzen angeschlagen findet, 20 die Cholera selbst Todes verblichen. Da darf ich mir denn einen Rückblick auf Die letten drei Monate und eine gedrängte und heitere Darstellung dieses furzen, aber für München bedeutungs= pollen Beitraums erlauben.

Es läßt sich an der surchtbaren Geheimnisvollen wenig 25 rühmen, doch gereicht's ihr zur Ehre, daß sie sich nur versichteiert, nicht verstellt. Mag sie dem grübelnden Arzte immerhin ein Musterium bleiben, und dem Einen ein verschmitzter Lustsgeist, dem Andern eine boshaste Bassernire, dem Tritten gar ein gestägeltes Insect scheinen: sie ist nicht zu erkennen, aber 30 auch nicht zu verkennen, und weiß Niemand, was sie ist, so

weiß doch Jeder, wie er mit ihr daran in. Tennoch, wie der Menich denn überhaupt ein Ungeheures, das ihm mit Geister= ichritten nabe tritt, is lange von fich abwehren zu tonnen glaubt, als er jich die Rectheit, es zu ignoriren, erhalt, dauerte es 5 geraume Zeit, bis wir Münchener - es ist naturlich nur vom größern Publicum, diesem immer ungländigen Thomas, die Rede - uns überwinden konnten, ür als die wirtliche Frau Geheime räthin von Cholera anzuerfennen und als jotche in uniere Fremdenlifte aufzunehmen. Vergebens deutete fie, stolz und 10 schweigend, auf ihr Creditiv, den Kirchhof; wir tonnten ihr den Zieg nicht itreitig machen, aber die Ehre des Ziegs iprachen wir der gewohnlichen Brechruhr und einem Tupend anderer Nebel zu, als ob es, wie bei einem Turnier in alten Beiten, nur darauf angefommen wäre, den Stammbaum der Fremden 15 ju verdächtigen, um fie ehne viet Rederleiens aus den Schranten ju perweisen. Um Standbaftesten beharrte auf ihrer vorgefagten Meinung meine alte Aufwärterin: fie wiederholte mir's bei jeder Gelegenheit, beionders aber dann, wenn de mich beim Wechieln der Leibbinden ertappte, wie lächerlich fie all' die Borfichts: 20 maagregeln finde, die man gegen ein gar nicht vorhandenes llebel anzuwenden iurchiam genug jei, und den Grund, auf den iich thre Neberzeugung frügte, konnte freillen teine Logit erichittern. "Ich lebe noch," iagte fie "und bin doch auch nicht von Gifen." Wenn der Tod fich einmal recht breit zu Tijd jest, is 25 wird's den Lebendigen ichwit um's Herz. Ich wuste nichts Echoneres am Leben, als daß es den Gedanken an's Eterben eigentlich gar nicht auffommen läßt. Wir tonnen leichter Alles, als unser fleines, duritiges 3d wegdenken aus der großen, un endlichen Rette, und beichworen wir wirklich in traend einer 30 Stunde die Erinnerung an die lepte berauf, in ideaudern wir nicht vor ihr zurück, wir genießen üe, wie Gis im Zomuner, zur Eriridnung. Das ift aber gang unders ir Beiten, wo bie Menichen nicht langiam erloichen, wie Lidter in vertweigener Laternen, jondern wo fie unheimlich ichnell ausgehen, wie Lampen im Jugwind. Da glauben wir in jedem Hauch, der uns etwas rauh oder falt anweht, den Gruß des Todes zu ipuren, und eben, wenn die Pforten der Ewigkeit doppelt aufgeriffen find, fühlt Geder, wie viel und wie Werthvolles er auf Erden zurück- 5 taffen mußte, war es auch nur ein in Thranenwaffer gestellter Blumenstrauß der herrlichften Hoffnungen. — Als ich den Todtenwagen — abichenliche Raften — immer häufiger und fait bei jedem Gang durch die Strafen begegnete; als fie, wie auf ein Monitum der höchsten Postdirection in raicherm und 10 immer raicherm Trott gefahren wurden; als das Leichenglöcklein mit feiner hellen, ichneidend scharfen Stimme gar nicht mehr auf: börte, gleich einem hungrigen, unerfättlichen Raben, nach Gutter zu ichreien - da erhielt in meinen Augen die geringste Erfältung, der fleinste Unian zu einer Unterleibsbeichwerde und 15 dergleichen Uebeln, die man sonst faum zu den Uebeln rechnet, Bedeutung, und zum eriten Male fühlte ich mich aufgelegt, durch die unfruchtbare Lecture von Hufelands Runft, das menschliche Leben zu verlängern, mein Leben zu verfürzen. Das gräßlichite memento mori gaben Abends die vor den Häusern 20 der Choleraarste ausgesteckten Laternen, deren Gläser der Abzeichnung wegen, blutroth gefärbt waren. Doch unmittelbar aus dem Leben felbit, aus jeglichem feiner verworrenen Buitande, entwickelt fich der Stein der Weisen, der nicht die Dinge, aber uns verwandelt, und uns unter den schwierigsten Be= 25 dingungen die Eristen; Anfangs als Last erleichtern hilft, zulet als noch immer munichenswerthes Gut ichagen lehrt: das ift die Gewohnheit. So gewöhnt man sich denn auch nach und nach an die Cholera. Ich für meine Person beschwichtigte mich dadurch, daß ich sie, wenn ich eben die neuesten Rachrichten 30 aus Constantinopel las, im Stillen mit der Best verglich, wo fie mir denn ordentlich, wie ein unschuldiges Kind, vorfam, das Niemanden sonderliches Leid zufüge. — Ergreifend mar für

mich am Tage aller Geelen ein fluchtiger Beinch Des Leichen acters. Die Polizei hatte mit Recht vor dem Aufenthalt bei den Gräbern, wegen der schlechten Luit, die sich dort entwickelte, gewarnt. Dennoch fand fich fait fein einziges Grab, wo ich s nicht einen Rranz, ein Webet oder eine Thräne opiern jah: itieft mir doch eines aui, io dachte ich nicht: "das wird vergeffen," ich dachte: "die find ichon Alle beifammen," und ging mit um je größerer Muhe weiter. Dieß üt ein ichones Gest der katholischen Rirche, aus einem tiefen Bedürfniß der Menichennatur bervor 20 gegangen: ichwerlich wurde irgend ein Protestant protestieren, wenn auch feine Kirche es adoptirte. Ueberhaupt follte jede Rirche nicht sowohl Seilige creiren, als das Seilige sanctioniren. Noth lehrt beten, fagt das Eprichwort, und die Cholera hat mahrend ihres legten Teldzugs zur Vermehrung der Gebei 25 bucher ruhmlichft beigetragen, und fich in Baiern um diesen ichon iehr beliebten Literaturzweig unbeitrittene Berdienste er worben. Den mit der Gefundheitspolizei der Etadt beauf tragten Collegien muß das fie gewiß erhebende Beugniß gegeben werden, daß mehr als irgending Alles, was in menich-20 lichen Kräften itand, aufgeboten ward, um baldmöglichit wieder einen bessern Weiundheitszustand herbeizuführen. Um is auffallender war es mir, daß die wohlgemeinte und gewiß von ihm hintanglich geprüfte Eingabe eines in den Rubeitand verfesten patriotiichen Beamten vollig unberuchiichtigt blieb. Ter 25 Mann ichtug in einer Eingabe an das konigliche Ministerium por, man mögte, der Luftreinigung wegen, von Beit zu Beit Die gange Garnijon, Jabat rauchend, durch die Etadt führen. Er wurde verlacht: nun, er wird an Columbus, an Samuel Hahnemann und den Erfinder der Tampfichifffahrt gedacht und 30 auch gelacht haben. Aufsehen erregte eine tleine bestige Schrift: "Die Cholera oder Brechruhr, nach ihrer allopathiichen und

hndropathiichen Behandlung vergegenseitigt von Proiessor Certel in Ausbach." "In diesem Schristen," jagt der Herr Ber

fasier, "habe ich bewiesen, was mir Keiner wird widerlegen fönnen: at daß die berfömmliche Arzeneieur mit all ihren Borbau- und Heilmitteln wider die Cholera feit 1830 im Ganzen viel zu wenig geleistet, und daher über die Sälfte der Rranfen hingeopiert, oder doch bei den Geretteten Rach = 5tranfheiten hinterlaffen hat, weil ihre Ratur nicht völlig ausgereinigt worden war. b) Daß dagegen die Wafferenr als einziges und einfachftes Vorban und Beilmittel, überall, wo fie unvermischt, innerlich und äußerlich zugleich, angewandt wurde, im erften und letten Stadium diefer Weltseuche Wunder ge= 10 than, und Eterbende, ja Echeintodte neu belebt und alle Nachfrantheiten verhütet hat." Wie man vernimmt, ift der zweite Beweis nicht völlig so gut geglückt, als der erste. Aus Unlag diefer Edrift murde der Herr Projeffor Certel von Seiten der Regierung nach München reguirirt, um hier an 15 dazu geneigten Cholerafranken mit seinem Universalmittel Wunder zu thun. Wie sie ausgefallen find, weiß ich nicht; ich habe nur einmal in irgend einem Blatt eine von ihm erlaffene Befannt machung geleien, worin er es zur öffentlichen Runde brachte, daß zwei aus der allopathischen in seine hydropathische Be= 20 handlung übergegangene Kranke — gestorben seien. — Eine aus dem freiwilligen Verein homoopathischer Aerzte bervorgegangene homovvathische Seilanstalt, worin auf Verlangen auch Cholerafrante aufgenommen wurden, foll sich, namentlich auch in Bezug auf dieje, bereits als jegensreich ausgewiesen haben. 20 Beionders lovenswerth ericheint es mir, daß fie fortlaufende getrene Berichte über ihr ärztliches Wirken geben will. Der Praxis gebührt am Ende doch in allen Dingen das lette Wort. - Mus all diesen Einzelheiten ermessen Gie, daß die Cholera

- Aus all diesen Einzelheiten ermessen Sie, daß die Cholera bier, wie allenthalben, dieselbe war. Als eine Eigenthümlichkeit wie ihres Auftretens bei uns ist berauszuheben, daß sie weniger schonend mit den höheren Ständen umging, wie woht anderswo: Börne fann mit ihr zufrieden sein. Wie die Regierung in

dieser Periode ihre hohe Mission auf's Trefflichste zu erfüllen wußte, so verläugnete auch der Baier in dieser bedenklichen Periode seinen Character nicht: eine gedrückte Trimmung kam nicht auf: er begann nicht schon drei Tage vor der Arantheit zu sterben, er klammerte sich an's Leben, so lange es ging, und sog begierig den letzten Tropsen.

### Menagerie. Schäfflertang.

Mitten in der bedrohlichen Beit traf Die Frau van Alfen 10 mit ihrer Menagerie hier ein, und nellte hohe und höchnie Berrichaften der Wüste ohne Schen der Gefahr der Unitedung bloß. Gie (die Menagerie) ist sehenswerth. Man trifft dort einen Leuen, der in London zwanzigmal Alexanders Triumphmagen gezogen hat, und fich jest ein Vergnügen daraus macht, das 15 Bublicum zu überzeugen, daß des Lowen Rachen für den Ropf des Menichen einen völlig fichern Aufenthaltsort darbietet: ferner einen Sisbären, der mit dem Mann, der ihn füttert, verliebte Musse wechselt und Bucker aus seinem Munde nascht: einen ichägbaren Waldtenfel, der fich leider dem Trunf ergeben hat: 20 eine Löffelgans, die den untern Löffel ihres Edmabels mit ieltener Bereitwiltigfeit zu einer Echlashaube bergiebt, und mährend der Procedur gottlich dumm dreinichaut: eine Syane, Die die Menichen liebt, aber nicht und darin steckt die Tugend Jum Freffen; philanthropiiche Tiger, Bolje, eine Bogichlange, 25 die fich liebkoien läßt, genug, Gesellichaft, wie man fie nicht auf der Etraße findet. Borgüglich Abends, wo bei brillanter Beleuchtung offene Zafel gehalten wird, tobnt fich ein Blid in Dicien Kamilienfreis der Minhe.

Als beiteres Nachiviel schliest sich an die Cholera der Schäfflerkang. Die Schäfflergesellen durchziehen in rothen Aracks, schwarz manchesternen Hofen, weißen Strümwsen und Schuben, Guirlanden in den Händen, zwei Hanswürste und ein Musik Chor an der Spipe, die Stadt und siehren vor den

Wohnungen der Honoratioren, jowie vor Branhäufern und Weinichenken einen abenthenerlichen Tanz auf. Dieß ift eine Boltsluftbarkeit, Die nur jedes fiebente Jahr ftatt hat. Bor langen, langen Sabren, beißt es, als eine furchtbare Krantheit - man nannte mir die Beit - München verheerte und die 5 übriggebliebenen Lebendigen durch Angit und Entiegen jo feit in ihre Wohnungen gebannt batte, wie die Todten in ihre Gräber, magten es die Schäffler zuerft wieder, den unterbrochenen Reigen des Lebens auf's Rene zu eröffnen. Gie durchzogen tangend, mit luftiger Musik, die Etragen: das ent m ginndete in jedem Herzen die zurückgedrängten, fait erloichenen Flammen der Hoffnung und des Lebensmuthes: Mädchen und Frauen traten ichüchtern an die Tenfter, Männer öffneten die verriegelten Thüren. Der schöne Tag zieht, wenn ich mir ihn lebbaft denke, in Glut und Farbenschmelz an mir vorüber, als 15 ob ich damals jelbit Untheil gehabt hatte an der allgemeinen Auferstehung. Da wurde benn jum ewigen Andenken der jo genannte Schäfflertang gestiftet: alio, wie Alles, was beut gu Jage Beit beißt, ein Bermächtniß alter Beit. Der Schäfflertang ift ebemals wohl anders geweien, friicher, heller, freudiger: 201 jest tanzen vernünftige Leute mit ernsthaften Gesichtern, wie man auf dem Theater tangen fieht, nämlich fur Geld: Sanswurft ist ein triftes, ja schauerliches Gespenst, das sich aus der Gruft beraufgestoblen und Richts, als fein altes, buntes Narrenfleid mitgebracht hat, das Ganze ein nachgemachtes Teuer, 25 an dem man sich nicht erwärmen fann. Nun, dieß trifft nicht den Münchener Schäfflertang allein: unsere Zeit halt fich freilich für den abgezogenen, reinen Spiritus aller Bergangenheiten, mir aber icheint sie eine eingemachte, saitlose Frucht, deren Reisch nicht mehr ichmachait ist, und deren Kern nicht mehr 30 treibt.

. .

München, Mar.

### Die Diterwoche. Das Geit des St. Georgenordens.

Erlauben Zie mir, daß ich die Grippe, die fich gleich nach 5 der Cholera bei uns einstellte, überspringe und Sie vorzugsweise von den Testen und Lustbarkeiten, die uns die beiden letzt vergangenen Monate gebracht haben, unterhalte. In einen Bericht über die Cholera wollte ein Bericht über den Carneval nicht hineinpaffen; ich tann ihn aber leicht und, worauf es bei m 10 Rachholen vor allen Tingen ankommt, furz nachholen. Ter diesjährige Carneval hatte vom Carneval wenig mehr, als den Namen: dieß ift zu einer Zeit erflärlich, wo Jang und Epict dem Jod im eigentlichsten Verstande steuerpflichtig find. Zagegen hatten die Fasten vom Fasten dies Mal vielleicht mehr, als den 15 Namen, obgleich die Kirche mit Dispeniationen von ihren itrengen Regeln freigebiger und zuvorkommender war, wie ionit. Die Fastenzeit und noch mehr die Dsterwoche, haben in München ihr eigenthümliches Gepräge. Während jener fieben Wochen ift der Beinch der Kirchen in hohem Grade erhebend und er 20 quickend, weil dann die Minif, die echte Priesterin der Religion, ihr heiliges Umt versieht, und es jedem Herzen fund thut, daß sie die Mittlerin ist zwischen Gott und den Menschen. Die Charwoche — dieser unstische Gedankenstrich auf der Munen tafel des Jahrs - ladet am Gründonnerstag und itillen 25 Freitag die Andacht und die Rengier zum Besuch der beiligen Gräber ein. Geheimnisvolle Tämmerung, nur am Altar belles, von roth gefärbten Lampen ausgehendes Licht, welches auf das Bild des bleichen Erlösers fällt und seine Wunden atlein be leuchtet, dumpfer, monotoner, bedrückter Gejang: alles dieß ver 30 mandelt die Reugier leicht in Andacht und die Andacht in Berknirschung. Run kommt der warme, friiche, jonnige Ditertag

"Chrift ift erstanden!" Ein Pulsichlag feines Lebens durch. judt die Welt: das Grab hat zum ersten Mal eine Rückzahlung gemacht, das Herz gittert nicht länger vor einer Nacht, die feine ewige ift. Da schmückt sich jede Rirche mit Laub und Blumen: das Kreuz, das janvarze, melancholijcheduftere, wird 5 aufgebaut aus ungähligen Lichtern, jubelnd erbrauft die Orgel, Die Posaune, die wunderbare, die halb ftustert und halb donnert, redet darein, wie eine Stimme von oben. Zest schließt die Rirche einstweilen den Reigen ihrer Teierlichkeiten; das Leben tritt wieder in seine Rechte. Einen Uebergang von ernster to tirchlicher geier zur profanen Luftbarkeit bildet das auf den 24 iten April fallende Mitterjen des Ordens Et. Georgii: es beschwort die Schatten einer längst versunfenen Beit herauf und macht, iniviern hier dieselben Bersonen die fast gespenstische, in Rebel zerronnene Vergangenheit und die flare, feite Wegen= 15 wart repräsentiren, einen eigenen Eindruck. Der Aufzug der Ordensritter, die Ericheinung des Königs, als Großmeisters, ift impofant und zieht die Zuschauer in Masse berbei. Die aufunehmenden Ritterichaftscandidaten erscheinen mit bloßem Haupt, in weißen, jeidenen Röcken und braunen Ednürstiefeln: auf fie 20 folgen in blau-sammtenen Mänteln und weißen Aleidern, auf dem Saupt ipanische Süte mit nickenden Gedern, die Ritter, jammt dem Großprior, endlich, im weichen Hermelinmantel, im Areise festlich costumirter Hofbeamten und der Hatschiere mit ihren Partifanen, der Großmeister selbit. Der Jug verjügt fich in 25 der angegebenen Ordnung von der Residenz nach der Theatinerfirche: hier angefommen, leisten die Mitterschaftscanditaten den Gid, daß jie an Rönig und Baterland mit unverbrüchlicher Treue halten, Frauen und Waiien beichützen und an der unbestedten Empfängniß der Mutter Gottes nimmer zweifeln 30 wollen; dann werden fie mit den Insignien der Ritterwürde betleidet und tehren in die Residenz zurud, wo sie eine Ritter= tafel erwartet.

## Der Bodsteller. Pranger. Der Schanipieler Boit.

Mit bem 1 ften Mai ift, alter Sitte gemäß, Der Bod'sfeller wieder geöffnet und das Biel aller derer geworden, Die gerne trinfen, oder gerne beobachten. Der Bocksfeller ift 5 ein altes, häßliches Gewölbe, dem der fröhliche Echmuck frischer, grüner Tannenzweige, mit denen man ihn besteckt hat, kaum beffer fteht, als einer Matrone die bunten, flatternden Bander, womit sie sich die Reize der Jugend kokettirend zurückzukausen fucht: im Hintergrunde, an einer Wand, befindet fich ein 10 uraltes, mit der Jahreszahl 1518 verichenes Basrelief, welches den Genius poritellt, der im Reller vorzugsweise waltet, den Bod nämlich, der den Raufch vieler Leute trefflich symbolisirend, hinten und vorne ausichlägt, weil er ausgelassen ist. In diesem Reller wird das Bier der Biere, der Bock, volle sechs Wochen 15 hindurch geschenft. Die Bereitung Dieses Biers ift ein Regal, es war das erite, welches mach der Tradition auf Beiehl eines Bergogs, Deffen Gemahlin aus Sehnfucht nach Bier, Dem in ihrem Baterland gewöhnlichen Getränk, bis zum Tode er frankter in München gebraut ward, und hat eieltenes Glück! 20 — im Laufe der Sahrhunderte jo wenig an innerer Bute, als an Ruf, eingebüßt. Besonders Abends verlohnt fich ein Gang in den Bocksfeller der Mibe: denn er in auf angemensene Beije, d. h. ipariam und fimpet, erleuchtet: Die Geiellichaft ift aus allen Ingredienzien zusammengesett, und jo zahlreich, daß 25 der Einzelne Mübe bat, zur Befriedigung feiner Bedürfniffe zu gelangen: Riemand ift, burgerlich oder intellectuell, io boch gestellt, daß er fich nicht gerne auf ein halbes Stundchen in den tollen Wirbel miichte, ohne darum, wie Gett, obenauf ichwimmen ju wollen. Dieje beitere Berichtingung aller Stände zu einem 30 Gangen zeichnet München und überhaupt Baiern vor is manchen andern deutschen Etadten und Staaten gar vortheilbait aus, bauptfächlich vor den verknöcherten Hanieitädten, wo man alle

Bwiichenräume zwiichen Menichen nach Botten und Linien abmißt. Der Bock wird nicht in den gewöhnlichen, sondern in wohlgeformten, pocalähnlichen Gläsern, die beim Unstoßen flingen und nicht bloß flappern, und die ausschließlich in diesen sechs Wochen zum Vorichein kommen, ausgeschenft; ein Hauptspaß 5 von der Vorzeit auf die Gegenwart vererbt, wie der Bocksfeller und der Bock felbit, joll es dabei für die geringere Bolfsclaffe sein, von diesen Glasern die geleerten unbemertt als Trophäen einzustecken. Genug vom Bocketeller, denke ich, für Diejenigen, die ihn nicht besuchen fonnen, und gewiß für 10 die, die ihn besucht haben. — Eine Volksluitbarkeit anderer Art (leider muß man den Act, der Abichreckungstheorie zum Trop, io nennen! gebort Gottlob! nicht zu denjenigen, die der Mai regelmäßig bringt. Es war die Ausstellung eines zum Tode verurtheilten, mit lebenslänglicher Rettenitrafe begnadigten 15 Maubmörders am Pranger. Das Herbeiftrömen der Menge zu diesem furchtbariten aller Schauspiele beleidigt mich immer im Innersten, wo und unter welchen Berhältnissen es mir auch entgegentrete; ich weiß nicht, ob ich mein Gefühl für franfhaft halten muß, aber ich sehe in jener Schauftellung der sittlichen 20 käulniß den eigentlichen Gnadenitoß einer entarteten Ratur, der sie völlig fnickt, und ich glaube, die Justiz follte keine Etrafe dictiren, die im Zuichauer, wie im Berbrecher, nur das Bestialische aufregen fann. Gie follte es um jo weniger thun, als nur das Beil, aber feine Gestung die Gesellichaft vor der 25 Mückfehr — felbit vor der gesehmäßigen — eines ausgestoßenen Mitgliedes völlig fichert, und als fich vielleicht Rerfer und Retten vergeisen laffen, doch gewiß fein Pranger.

Jedem Fremden, der München besuchte, hat sich wohl die Bemerkung aufgedrungen, daß es dieser Stadt, im Vergleich zu sie mancher andern, ungleich weniger bedeutenden, noch immer an einem angemeisenen Gasthof sehle. Dies Zurückbleiben der hiesigen Speculanten hinter den wirklichen Bedürsnissen der sich

mehr und mehr ausdehnenden Stadt, in deren Mitte fie teben. ift in uniern Tagen seltsam genug, und bat der Polizei zu einer Befanntmachung Anlaß gegeben, worin fie demjenigen, der sich zur Einrichtung eines jolchen Gaithois versteben will, s und die dazu nöthige Summe nachweisen fann, die unentgeltliche Ertheilung des Privilegiums verheißt; eine Maagregel, die un itreitig in Hiniicht der Bequemtichkeit der von allen Zeiten auf München zuströmenden Fremden an der Beit ift, und wohl ichwertich erfolglos bleiben wird. — 3ch ipreche nicht gern vom 10 Theater, da bent' zu Tage das Bild des Lebens, wo moglich, noch farbloier und verwaichener ift, als das Leben felbit. Dies Mal aber muß ich eine Ausnahme machen. Ein wahrhaft bedeutender Rünftler, Jost aus Samburg, der bis jest in dem Maage, wie er sie verdienen mögte, vielleicht noch teine 15 Anerkennung gefunden hat, ift hier für das frach des verstorbenen Beipermann engagirt und hat, nachdem er zuvor mehrere Gait. und Proberollen gegeben, neulich als Ludwig der Gilfte im Stud gleichen Namens von Delavigne debutirt. Die Araft, womit er dies grauenhafteste Gespenst der Geschichte, diesen boden 20 loien Heuchler, der Gott, die Welt und fich felbst zu betrügen jucht, diesen zusammengebrochenen, fait nur noch als Schatten umgehenden Mönig, der mit entieplicher Angst die hohle, aus gesogene Eristenz, die ihm Nichts mehr zu bieten vermag, wie ein lettes Brett im Decan, umflammert, in die Ericbeinung 25 rief, ja mit der er, was mehr jagen will, uns Telavignes neu franzöjische Romantik vergessen machte, war ernannlich, ver ichaffte ihm auch den allgemeinsten Beifall. Moge er sich in der Liebe und Bunft des hiefigen Publicums beieftigen, wie er

fich in seiner Kunft befestigt hat!

4.

München, October.

### Strauf. Die Gejellichaft.

Beitern Abend gab Etrauß auf flüchtiger Durchreise Concert und Ball im Odeon. Die berbeiftromende Menge ftand 5 in feinem Berhältniffe mit dem Locale. Bezeichnend, aber feineswegs erfreuend der Contrait: Die Boritellung für Mozarts Tentmal — leere Bante, und hier — "Sturm auf Sigeth". Nie befand ich mich in solchem Gedränge. Ungestüm trieb uns Die Telut auf Die Gallerie, wo sich auch sonft bei ähnlichen to Welegenheiten (Strecks Unterhaltungen 20.) die bessere Gesell= ichaft findet. Heute ichienen diese Elemente mehr unten im Saale gu gahren: viele Lichter, haute volée, elegante Beitalten, aber auch grelle Contraite; meist hübiche Toiletten. Wie Dem Einzelnen bei'm lieben Nächsten geht es auch den Etädten: 15 München schreit über Wiener Moden, zucht die Achsel über Stuttgart: Stuttgart macht Die Nähe von Frankreich geltend und verkleinert München: jo gilt das Rappeniprichwort auch von den faihinonableiten Hauben, und bald hier, bald dort fallen wir diesem Fanatismus zum Opier. Doch jest zu Strauß, dem 20 verförverten Wien. Der Beifall war immer noch braufend, obwohl seither hiesige gelungene Copien den Reiz der Neuheit acidwächt haben. München ift doch ein wenig Wien, und wen überhaupt beraufchten nicht diese freudewogenden Rlänge? Strauß geberdete fich wieder, wie die pythische Priesterin auf dem Preifuß: 25 musicalische Gichter zuckten dem armen Rapellmeister durch alle Glieder. Nächst seinen Baltrafeten und Vilgern am Rhein lauch wieder "Walzer, über die man fich zu todt weinen könnte" überraschten die Contraste in seinem Potpourri. Die Böhrer, der Tenor, wirklich Männerstimme, und der befannte Discant 30 fangen ein Duett, von beiden Seiten widrig, gang jo widrig,

als wenn männliche Charactere weibiich, weibliche mannlich find: alio die Moral wenigitens gut. Der Ball begann, auf einem Maume, nicht viel großer, als ein Prafentirteller, brebten nich Gold- und Silberhäuben, wie Miend und Sterne, in be 5 icheidenen Areisen um ibre Are. Man fließ fich im Zaale umber. nirgends Converiation. Etrauf mar die gange Poefie des Balls: ionit jab ich überall nur Proja, und war frob, zu entfommen. - Mich gog Halms Grijelvis in's Theater. Tas Traueriviel wurde nicht ichlecht gegeben. Doch Eine Dase in den Zierpen m Dramatischer Literatur! Es thut wohl, einmal etwas Nelics gu ieben, was an das Beffere, Alte erinnert - murdige Evroche, Wahrheit im Contrait Der Charactere: Der weibliche - Troue, Geduld, Liebe mit ihrer unbegränzten Hingebung, und nach Dieser doch auch wieder mit dem edlen Stolze: der manuliche 25 in feiner Araft, aber auch in seinem Nebermuthe, in seinem Eggismus, und endlich, damit die Frauen fich nicht überbeben, in Ginepras Character Die Bemerfung, bag nur dem meiblichen in feiner Abart gegeben ift, recht Teufel zu fein, mit Echlangenlift bolliiche Wege zu erinnen, die hier andererieits freilich etwas 20 peinigend werden und zulest jegar unwahricheinlich durch die fortgeiente Seelenfolter der armen Grifeldis. Die Dabn bat ein rührendes Mienenipiel. Ich mogte ihr aber das Etudium ber Untife empfehlen: Die äußere Rube, Schönheitstille der Form bei'm inneriten machtigen Drean der Leidenschaft. Richt der 25 Sturm des Echmerzes, wohl aber eine gewiße Rube im Echmerze macht ihn ergreifend. Die guten Leute ipielen zu jehr Comodie: ich will Münftler, teine Schaufpieler. Wo bleiben auch etaffliche Wahrheit und einige Natur Der guten, alteren Schult? Estnir hat mit Recht Rube auf Lorbeern anzuiprechen, und du Bries, 30 io zu iagen der Bogling Goethes, die ibre dramatische Bubn unter feinen Augen in Weimar eroffnete, wird weder gewurdigt, noch angemeifen beichäftigt. Mogte die wahre Muie das ihr geweibte berrliche Haus auch immer bewohnen durfen! Minglen

verspricht und giebt so viel für Runft, daß man berechtigt ift, auch viel zu verlangen, nicht nur Glanz und bunten Schein. auch den echten, geistigen, tief innersten Kern, nicht nur die foitbare Muichel, auch die fostlichere Perle. Baiern hat Riesenschritte gethan aus der Racht der Zeiten, und sein Weg - 5 mögen es vergangene Jahrhunderte mit ihren Todten verant= worten - jein Weg war der weitere. Lebhafter, als der literairische, ist der Sinn für Minif. Toch hat auch diese Minse jethst in den ihr heimischen Salons meist nicht die Ehre des Kantenils, nur das bescheidene Tabouret. Was 3weck sein sollte, 10 ift Mittel, und die Vorliebe für jene Runft nur zu baufig Manie, wie der literairische Tief in den Berliner Thees. Gin aufaezogener Automat am Flügel scheint ebenso de rigueur im Zaton, wie die singende Theemajchine. Toch haben sich im Gegensage auch Bereine gebildet, Die, Bellinis u. A. Flitterstaat 15 verschmähend, zur classischen, ja jogar zur Kirchenmusik flüchten, und nicht ielten, wenn der Champagnerrausch des Carnevals verflogen, den Renner mit schönen Früchten ernster Studien Was das geräuschvolle Leben der großen Welt betrifft, so bildet es ja überall den gleichen Enclus: auch hier 20 bestimmte Zage, an denen man empfängt; auch bier die geist= tödtenden Raouts mit ihrem Gähnen, ihrer Last und Site: auch hier herkömmliche Bälle und Diners bei Gesandten und dem Adel, die ausnahmsweise eine glänzende Variation befommen durch Teite, bei welchen die Prinzen des Hauses die Crome der 25 Gesellschaft versammeln. Die Hoffeste geben ihren regelmäßigen Gang: Cammerballe und Sofballe, Academien, Concerte, Zafel. Die zweite Gesellichaft copirt zum Theil die haute volée, und hie und da vereinigen sich beide in einem der reichsten Banquier= bäuser, mehr zum Glanze, als zum Vergnügen und Comfort. 30 Das Runstleben, wenn ich einige schöne Familienfreise ausnehme, entfaltet jeine Geselligfeit im Gasthause, und ist für die Theil= nehmer voll Reiz und Echwung - ein fleines Rom. Hebrigens

sind die geselligen Verhältnisse im jetigen Augenblide noch ziemlich lose und ohne bestimmte Form: kaum daß die schöne Welt von Reisen, oder von der Villeggiatur aus dem nahen Gebirge heimkehrt. Der Tegernice, dessen User mit Camvagnen besätt sind, gleich den beliebten Seen Italiens und der Schweiz, hat einen glänzenden Herbit geseiert. Es war eine schöne Vereinigung in jenem Zanderkreise der Gebirge, die aber mehr das Gepräge eines Familienseites trug, wo Kronen für Alpenrosen eingetauscht wurden. Indessen stochten dort die herbitlich wlangen Abende auch manchen heitern Kranz der Kunst: u. a. erneuerte das kleine französische Theater, welches zuweilen den Landausenthalt der Königin-Wittve belebt, seine Vorstellungen.

#### Runit.

vollendeten Giebelbilder ichmücken nun die 15 Winptothef, doch dünft mir die Gruppe etwas gedrückt. freudiger Ungeduld, wie man die Echwelle des Baterhauses überichreitet, ftieg ich die Etufen hinan, auf denen ich als Mind ge= träumt von Aspajia, Sofrates und Academie, und jo erschien ich mir beinahe gleich Ahasverus, ein Pilger von Sahrtausenden. 20 Mit warmem Tanke für König Ludwig und seine Wundergaben ging ich durch die Sääle, verfolgte andächtig das Erdenwallen der himmlischen Grazie, von Phidias' erhabener, iternaeborener Muje bis zu Prariteles' meerentstiegener, mit uniterblichent Meize begabter Göttin. Auch Die Silengrazie ist repräsentirt 25 durch den barberinischen Faun — und wie! der Marmer lebt, des Echläsers halboffene Lippen athmen warmen Hauch. Bei der Medusa Rondanini mogte man fnien por der throße der Allten: da ift feine Fragge, aber Todesgraus im Ausdrucke dieser rein geformten Büge - eine erstarrende 30 Edfonheit. Roma, Athene, zwei Bruftbilder: beide als Minerva, beide gleich gebildet, und dennoch jo fein und treffend in: Gegeniaße characterifirt, wie zwei in den Jugen abuliche und im Gemüthe gang verschiedene Zwillingsschwestern: Rom die jugendliche, fectgebietende, Ballas, die finnende, jungfräulich erhabene Göttin. — Es wimmelte von Ameisen am Tuße ber Herven: im ersten Gliede die Rünftler, den Hut schief auf dem Ropfe, den Mantel kunftgerecht gefaltet; dann die bebrillten 5 Blauftrumpfe, Die Raje boch, im Bertrauen auf Minerva, Die Patronin, und Sappho, die älteste und erste aller blue stockings; dann endlich der große, theilweise elegante Saufe. Wie Echwalben in einem behren Werke der Architectur harmlos aus und ein ichwirren, zwitscherte es rinasum bei allen w Marmorgruppen; hier Boltsdialect, zu dem sich die hochtonenden classischen Brojamen wunderlich reimten; dort der Jargon der Gesellichaft, den man in den olympischen Salons wohl noch weniger zu reimen weiß. Im Saate ber Neueren blüben liebliche Blumen- auf versunkenen Gräbern der erhabenen Alten. 15 Man fühlt sich bier schon mehr zu Hause und bei seines Gleichen. Gerne fieht man Winckelmanns Bufte an Diefer Stelle : Bandels Charitas vermißte ich dagegen. — Am beutigen Theresentage ift es laut und bunt genug in der Stadt. Bei'm feierlichen Hochamte in der Frauentirche wiegte ich mich so 20 recht in dieser Richenpoesie. Unter den Arcaden und im Schlofigarten wogte die schöne Welt auf und nieder. München hat hier gang die Physiognomie einer großen Stadt: sie ist ichon, in eleganter Toilette, zu Beiten mit großen Manieren und etwas diplomatischem Tick; dabei ein gewisser fünstlerisch 25 genialer Blid, und doch auch wieder manche breite Büge breiter Wohlbehaglichkeit. Mit Bedauern muß ich bemerken, daß der fatholische Augenausschlag, der so wesentlich zur Poesie der römischen Kirche gehört, hier nicht mehr so hervorstechend erscheint. Wie kommt es doch, daß er abnimmt? Ich liebe ihn, diesen 30 Madonnenblick, zumal an den Frauen geringerer Classe, wo man ihn als gang natürlich und angeboren voraussetzen barf. -Die Etrömung riß uns in den Runftverein, den heutigen

Rendezvous der vornehmen Welt: doch iehlte auch nicht la province à Paris. Eine Landichait von Bürkel sesselte, als Renigkeit, die Kenner: serner das Innere eines spanischen Klosters, von Gaid: ein sonnenheller Kreuzgang, ein ganzes Leben, eine ganze Welt: stundenlang hätte ich mich in dies Bild versenken mögen. Es sind doch hier an der ranhen Jar allein in der Kunst ichon viele dichterische Etemente! – Abends gab man im besenchteten Hause eine Renigkeit Preciosa. Ter Mond, der sich so schön im Basser spiegelt, gesiel mir am meisten: aber es erbaute mich, daß am Ende bei der Erkennungssiene die Taschentücher zum Borschein kamen, wie weiland in einem Jistandschen Stücke.

Mänchen, November.

### Rene Bauten im englischen Garten.

15

Der englische Warten, gewiß eine der schönsten und großeartigsten Anlagen der Art, entbehrte bei der üppigsten, schönsten Begetation und reichen Wasserparthien dennoch des Schmucksplastischer und architectonischer Monumente.

Um ihm diese zu gewähren, sieß der funstsinnige Konig Ludwig den mit lithochromischen Zierden geschmückten jonischen Monopteros erbauen, in welchem nun auch eine Art von runder Stela, theits aus weißem, theits aus sarbigem politren Marmor, ausgestellt worden ist, welche durch passende Inschristen den 25 Zweck des Tempels anzeigt. Die hohen Berdienste der beiden letzten Regenten Baierns um die Anlage und Verichönerung dieses herrlichen Gartens sollen dadurch der Mitwelt beurfundet und der Nachwelt ausbewahrt werden. Folgende Inschrift, von dem erhabenen Erbauer dieses Tempels augegeben, lies't man wauf dem obern Absaber jener Stela: Tem Gründer dieses Gartens gegen Ende des XVIII Jahrhunderts Chursürsten Marl Theodor

umb

bessen Erweiterer und Berichönerer im Anfange des XIX König Maximilian I errichtete dieses Denkmal im Jahre MDCCCXXXVI König Ludwig I.

10

Es ward biejem Tempel die lette Vollendung gegeben.

Etwas rückwärts stand ein runder, ebensalls tempelartiger, höchst unsörmlicher Ban aus Holz, welcher seit Jahren nur durch beständige Reparaturen vor dem Einsturz gesichert werden konnte. Tieser Ban ward im vergangenen Sommer nun demolirt, und 15 an seiner Stelle ließ der König einen jener schönen, halbrunden Ruhesitze oder Exedern errichten, von welchen wir in den Ruinen des Alterthums und namentlich in Pompesi lleberbleibsel sehen. Tiese Exedra, ganz aus Salzburger Marmor, erhebt sich auf drei Stusen in halbsreisssörmiger Gestalt von etwa dreizig Fuß 20 im Durchmesser, und ist an beiden vordern Enden mit gestügelten Löwensüßen geschmückt. Aus der inneren Seite der Mücklehne steht folgende, ebensalls von dem erhabenen Erbauer versäßte Inschrist:

Hier, wo ihr wallet, da war sonst Wald und ein Sumps. 25 Da der Platz dieses neuen Denfmals, unter hoben Uhorns und Eschenbäumen auf einer gründerasten Landspitze zwischen zwei stießenden Wassern, sehr schön und paßlich gewählt und die Dimension hinreichend groß ist, so muß dasselbe als eine ebenso zweckmäßige, als verschönernde Jugabe betrachtet werden, 30 welche dem englischen Garten und seinen Besuchern durch die Großmuth Er. Majestät des Königs gewährt worden ist.

München, Kebruar.

### Carneval. Gin großes Cpos. Binafothef.

Der Carneval ift nun bald wieder vorüber, und wir merden mit leichtem Sinn von ihm scheiden können. Er ift nicht mehr der helle, farbige Bajazzo, der von Thorheit und Lebensluft überquillt und Gaffen und Märfte mit jeinem We. räuich erfüllt, der dem Menichen die Grillen und Sorgen, Die er jo ungerne fahren läßt, abjagt und fie, wie gehettes Wild, 10 por sich her treibt, um sich über sie lustig zu machen und sie auszuweiden, statt sie, wie es der Menich wohl zuweilen macht, jum Andenken für ewige Beiten auszustopfen. Er ist ein fümmerlicher alter Mann, der von einem Glas feurigen Beins und von dem Gedanken an eine ausgelaffene Vergangenheit 25 erhitzt, einmal wieder einen Tanz wagt, sich aber leider gleich das Bein verrenft und mit sauersugem Gesicht in seinen Groß vaterstuhl zurücktaumelt. Man sicht wenig Masken, die beiden Maskenbälle, die bis jest im Theater stattfanden, waren nicht start besucht, auch die Masteraden im Frohsinn u. i. w. ent= 20 behrten des eigentlichen belebenden Puljes, der bei Bergnügungen dieser Art durchaus im Zusammenströmen der Menge liegt, und es läßt sich nicht erwarten, daß die Rabe des Alichermittwochs, von dem wir ohnehin nur noch um einen Hahnenschritt entfernt find, ein Todte erweckendes Wunder verrichten wird. In 25 vorigen Jahr, als die Cholera ihren dunkeln Weg durch uniere Mitte nahm, konnte dieß nicht anders fein: wer an's Sterben denken muß, hat feine Beit gum Leben, jest aber barf man es eher auffallend finden. Ich kann es nicht ohne Wehmuth be merten, wie fich aus dem Areise des modernen Lebens jo nach 30 und nach ein ergögliches Element nach dem andern verliert, io daß fich uniere Enfel am Ende über Alles, was Beit beißt, aus

Büchern werden unterrichten muffen. Dieß ist freilich höchn natürlich: der Mensch ist ein denkender Ihor, der, wenn er ein Rartenbaus bauen will, fich vorber immer nach einem foliden Grund, etwa einen Telien, umfieht, und der jeder Freude den Eintritt in seine Burg verweigert, wenn sie feinen Reisepaß & aufzeigen, sich über das Woher und Wohin nicht gehörig legitimiren fann. Es fann beutzutage eben jo wenig noch frische Masteraden, Bogelichießen u. dal. geben, als olympische Spiele oder Gladiatorenfämpje; jene Blumen vertrocknen, weil ihre Wurzel verdorrt ift, wir stehen zu dem Mittelaster in 16 feinem Berhältniß mehr, wir muffen neue Brunnen graben. wenn wir trinken wollen. Die Franzosen waren von einem gesunden Gefühl geleitet, als sie zugleich mit der neufränkischen Republit einen halben Ralender voll neufräntischer Teite stifteten: es mögte nicht überfluffig fein, für die Erfindung neuer, den 18 Tendenzen und Bedürsnissen der Gegenwart entsprechender nationaler oder, wenn man will, fosmopolitischer Luitbarfeiten Prämien auszusepen. Solch ein Prämientöber ift ichon nöthig, wenn aus der Sache Etwas werden foll. Merfurs Beutel vertritt schon lange den fastalischen Quell. Wir könnten 3. B. 20 die Erfindung der Wechsel, der Gensdarmerie ec. feiern; auch die Geburtsitunden der Dampimaichinen und Gijenbahnen gaben, mit Jean Paul zu reden, aute Ginschnitte in den Baum des Jahrs, und ein Humorift, dem es an einiger Ginficht in das Weien der Nationalöconomie nicht fehlte, würde gewiß, wenn 25 er dieje Idee mit Warme ausbrütete, zu lucrativem Rejultate gelangen. Denn wir Menichen iehen auf unfern Pilgerfahrten eben jo jehr auf die Birthshäuser, die wir unterwegs antreffen, als auf das Biel, das wir erreichen jollen, und wenn wir uns bis jest für die Rüglichkeitsprincipien noch nicht 30eigentlich begeistern konnten, so lag dieß darin, daß sie noch zu wenig mit unierm Umusement in unmittelbare Verbindung gebracht find.

Statt eines lebhaften Carnevals brachte uns Diefer Winter öffentliche Porleiungen eines epischen Gedichts, die im Odeon gehalten wurden und werden. Die Ankündigung dieser Borlesungen, die der Berjaffer, ein Herr Et., im Januar in der 5 Stadt herumichiette, und die hier das allgemeinfte Aufichen erregte, gehört zu den größten Absurditäten, die mir jemals vorfamen. 3ch theile Einiges daraus mit. "Der Unterzeichnete - beginnt Herr St. - giebt sich die Ehre, dem hoben und gebildeten Pablicum der Saupt= und Residenzitadt 10 München anzuzeigen, daß er im Berlauf diejes Monats jein großes episches Wert "Die Ottoniade, oder das Lied von der Thronbesteigung Griechenlands durch den Wittelsbach-Schenrischen Pringen Otto I, eine Inrijde didactifche Epopoe, das Belden thum des achtzehnten Jahrhunderts darstellend", siebzehn We-15 jange in neun bis elf Borlejungen wegen des allgemeinen Intereffes, öffentlich, zu feinem Bortheil, nach dem Manuicript leien werde." Run folgt eine Uebersicht des Inhalts, ein tolles mixtum compositum. Dann heißt es wörtlich weiter: "Aus dem vorstehenden Plan ift zu ersehen, daß das Wert die gange 20 claffische Bildung unfers und des vorigen Jahrhunderts umfasse und jedes wichtige Interesse des menichlichen Geistes abhandle: die Recension hat es durchgehends rühmlich bestanden. So unachener und schwierig auch das Unternehmen war, glaubt dennoch der Berfaffer vollkommen Genüge geleistet, und den Einwurf, 25 als sei unsere Zeit feines Epos fähig, mit dem glucklichiten Erfolge widerlegt zu haben, indem er seinem Baterlande und der deutschen Literatur ein Werf lieferte, deffen wir bisber ent behrten, nämlich ein großes Nationalepos, welches an Inbalt und Form durchaus originell vielleicht mit den beiten Muitern 30 der Alten dürfte gemeffen werden." Hierauf ein Berzeichnift der "handelnden und ehrenvoll erwähnten" Perionen, dann -Preise der Plage. Ich war in einer der eriten dieser Bor lejungen anweiend und fand in dem großen Zaal des Deons

bochiens zwanzig Zuhörer, denen der bescheidene Tichter seine miserabten Herameter und Pentameter in diesem Bersmaß in das Evos geschrieben mit dünner Stimme vortrug. Was unser Theater betrifft, so sehen wir wenig Novitäten, wenn ich die neuen brillanten Tecorationen ausnehme, mit denen der "Dberon", so den wir jest eben deswegen häufig sehen, vor Rurzem aussgestattet wurde.

In der Pinatothef ist seit einiger Beit die Einrichtung getroffen worden, daß die Besuchenden nach Reigung und Belieben in einzelnen Säälen verweiten fonnen, ohne, wie es Uns 10 fangs geichah, von den Aufiehern durch Anforderungen zur Gile im Genuß gestört zu werden. Dieß ist außerft löblich: früher wurden die Runitireunde nur in beionderen Abtheilungen bineingelaffen, denen dann allerdings fein zu langer Aufenthalt gestattet werden fonnte, damit nicht die später Eingetroffenen, die 15 ungeduldig auf die Erlaubniß zum Eintritt harrten, zu furz fommen mögten: jest fann Jeder sogleich eintreten. Auch von den Fresten, die in der die eigentliche Gemäldegallerie von der einen Seite einschließenden Salle ausgeführt werden, ift jest schon Einiges zu sehen: es sind Taritellungen aus der Geschichte ." der Rünftler, welche bedeutende Puncte des inneren und äußeren Lebens derselben ausdrückend, dem Gebäude zur murdigften und angemeneniten Zierde gereichen. Einen umständlicheren Bericht hierüber verspare ich mir jedoch biltig bis auf die Beit, wo das Gange ansgeführt fein wird.

München, April.

## Gine Somnambule. Gglair als Waltenftein.

Ich hatte dies Mal die Hoffnung, Ihnen einen recht interessanten Artifel schicken zu können, indem in unserer Mitte 30

plönlich eine Somnambule erichien; leider aber toi te fich die Sache in einen gang gemeinen Betrug auf. In einem hiefigen Wafthef traf in Gesellichaft mehrerer Männer, von denen der Eine fich ihren Berlobten nannte, eine noch junge Tame ein. Gie war 5 angeblich nur auf der Durchreije begriffen, wußte jedoch gleich zu Anfang allerlei Theilnahme erregende Gerüchte, daß fie nämlich eine Somnambule sei, daß sie von ihrer Arantheit niemals bergeitellt werden fonne, daß ihr Verlobter mit ihr im geistigen Rapport stehe, daß sie in sehr drückenden äußern Ber 10 hältniffen lebe u. dal. m., im Publicum zu verbreiten. Sobold fie auf jolche Beije Die öffentliche Ausmerksamkeit auf fich gezogen batte, erfrankte der Verlobte; die arme Somnambule fühlte, wie fie fagte, eine Beit lang alle Schmerzen mit, die er erdulden mußte, und erfrantte dann felbit. Gie follte nun in 15 das allgemeine Aranfenhaus gebracht werden; als man ihr aber eröffnete, daß ihr Verlobter zuruckbleiben muffe, wurde fie von den furchtbarften Brufträmpfen befallen. Bei einem dieser Anfälle warfen fich ihre drei männtichen Begleiter auf ihren Rörper, um ihn nur im Bette guruckzuhalten; Dieß gelang ibnen 20 jedoch nicht, sie ward, des Gegendruckes der drei Männer ungeachtet, zum Entieten der Umitebenden, von dem Arampf bei nabe vier Schuh hoch über das Bett emporgeworfen, und fant dann röchelnd und athem= ja jait leblos wieder auf ihr Lager zurud. Larauf mard fie mit ihrem "Geistesverwandten" zu 25 gleich in's Kranfenhaus abgeführt und der Behandlung und genauen Beobachtung der angesehensten Aerzte übergeben, und bier ergab sich ichon in wenigen Tagen, daß, woran bis dabin wohl fo wenig Arzt als Nichtarzt gedacht haben mogten, Alles nichts würdige Verstellung geweien jei. Die Tame juchte, als fie fich so entlarpt jah, durch's keniter aus dem Krankenhause zu ent tommen, was ihr miglang; die Subscription auf bas von einem ihrer Gesellichafter, dem "Literaten M. Bottert," angefündigte

und mit Ungeduld erwartete Wertchen: "Die Somnambule oder

die Verwandtichaft der Seelen", wurde eingestellt, und wir ersinhren, daß wir einer verschmisten Schauspielerin, die vermuthslich von den Brettern herunter nicht so viel Illusien verbreiten fann, wie sie dies Mal im wirklichen Leben zu verbreiten wußte, unser Mitteid geschenft haben. Dieß ist in aller Kürze das 5 Kactum, das ich Ihnen nicht vorenthalten zu dürsen glaubte, weil es bedeutendes Aussehen erregt hat und Gegenstand öffentslicher Besprechung geworden ist.

Unier Theater wurde mit der Vorstellung des Otto von Wittelsbach, worin ein Herr Schent als Otto auftrat, bis Ditern 10 geichloffen. Es brachte uns in der letten Zeit ungewöhnliche Benüffe. Eglair, im Begriff eine Runftreise anzutreten, trat viermal binter einander auf: im Ballenstein, im deutschen Sausvater, in den Jägern und im Nathan. Geine großen Leiftungen ind längit allgemein anerfannt: es fann eigentlich nur davon 15 die Rede jein, ob und in wie fern er noch immer der Alte ift: und was dieg betrifft, jo liegt es wohl Jedem nah, Walleniteins Worte "Ich fühle mich denselben, der ich war", auf den greisen Künftler, der sie aussprach, zu beziehen. Die physische Mraft dieses Mannes ist in der That fast jo selten, wie sein 20 Talent, und erregt Erstaunen, wie letteres Bewunderung. 3ch habe ihn nur im Wallenstein und im Nathan sehen können. Borgüglich im Waltenstein ichien er mir die ichwere Aufgabe, Die der Dichter dem Mimen gestellt hat, auf's Glücklichste gu loien. Der Dichter macht hier die größten Unforderungen; der 25 Character icheint jo unbestimmt gezeichnet, daß den Schauspieler nur zu leicht der Glaube beschleichen mag, er habe freie Sand zu einer eigenthümlichen Schöpfung; wird aber eine der feinen Linien, Die ihn umschreiben, überschritten, jo entsteht ein gehaltund haltungsloses Rebenbild. Schwierig ist es überhaupt schon, so einen Helden, der Richts thut, sondern im schroffften Gegenian alles Sandelns immermährend über das, was er thun fonnte oder mögte, raisonnirt, als Individualität berauszustellen,

die scharf umrissen und in sich bedingt dasseht, die nicht in die gemeine Unbedingtheit der rein vom zuspall abhängigen großen Masse zerichmitzt. Noch schwieriger ist es, der Individualität Ballensteins, der das einzige Mal, wo er activ versährt, sast wie eine Schachsigur gezogen wird, die tragische Würde zu ershalten: wie manchen "Friedländer" baben wir uns gesallen lassen müssen, an dem sich das Schicksal, als es seine Wind bitchie gegen ihn abschoß, im eigentlichsten Verstande blamirte.

## Gglair. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinatothet.

Tiese Schwierigkeiten wird der Kinstler nur beseitigen, wenn er es anichausich macht, daß die dunkten Boriäge und halben Entichlisse Wallensteins aus seinem Fanatismus und aus dem sonderbaren Zusammentressen der Umstände hervorgehen, wen ich lichkeit, und die nächste Ursache seines Untergangs, sein Verhältniß zu Detavio, aus bei den zugleich. Tadurch wird seine Unentichtossenheit gesdelt, seine Zweisel werden in höherem Sinn zu Thaten, die Liebe zwischen Mar und Thetto Vernache der Tragodie, und das Ganze geht als ein er ichnitternder Commentar des geheinnissvollen Vorts: "Verflucht.

25 Nathan der Weise erhalt sich ichen ein halbes Jahrhundert auf dem Repertoire: ich kann mich aber dessenungeachtet nicht über zeugen, daß er ein Theaterstuck ist. Es ist durchaus nur der nachte Verstand, der kuht durch den Nathan hindurchgeht. Alles wird ausgehellt, erklart, und am Ende wird uns bei diesem Laut

wer mit dem Teufel ipielt!" an der Zeele vorüber. Uns diesem Gesichtsvungt hat Enlair den Wallenstein aufgesoft.

30 doch Nichts deutlich, als daß es - nicht ausreicht: teine Sput jener Alles umfassenden, bochsten Bernunft, die das eine Annfr

wert so wunderbar aussüllt, und die, obgleich in ihren Fügungen hier nicht weniger unbegreistich, wie im Beltall, den Menschen ichen dadurch, daß er ihr Tasein und Virken ahnt, im Innersten beschwichtigt. Daß übrigens diese großartige Gedankenschlacht einen unverlierbaren, eigenthümtlichen Berth hat, der von dem spoetischen nicht abhängt, versteht sich von selbst. Ich kann mich daher auch nicht stenen, wenn ein bedeutender Künstler den Nathan zu einer seiner Lieblingsrollen macht, obwohl ich die Kunst, die er ausbietet, um da, wo das Bortresssiche außerhalb des Kreises liegt, das Mögliche zu erreichen, zu schäßen weiß. 10 Eßlair, als Nathan, wird in meiner Erinnerung gewiß lange als ein maximum fortleben: er ließ sich keinen Moment, der wirklich Tarstellung zuläßt, entgehen. —

3ch fomme von der Bühne auf das Schauspielhaus, welches jett, was sein Meußeres betrifft, eine Menderung erleidet. Es 15 werden nämlich an den Wänden deffelben enfauftische Malereien angebracht. Db diese dem Hause, das in einfachsedlem Etnl erbaut ift, neben den reinen Gaulen des marmornen Vortals zur Bierde gereichen werden, dürfte fraglich sein; doch wird es von nun an wohl mit dem neuen Postgebände, das mit ahn= 20 lichen Malereien geschmückt ist, mehr harmoniren, wie bisher, und jo dürfte der Mar-Josephs-Plat durch die Menderung auf jeden Fall gewinnen. Das untere Frontispice wird eine bisher noch fehlende Uhr mit einem zur Rachtzeit zu beleuchtenden Bifferblatt erhalten. — Die Herrn Dr. Philipps, Profesior der 25 Rechte an der biesigen Universität, und Dr. (3). Görres geben eine neue historisch=politische Beitschrift heraus, die, wie es in der Un= fündigung heißt, die Ueberzeugungen des fatholischen Teutschlands im Gebiet der Geschichte und des Rechts vertreten, und als ein geistiger Mittelpunct alle Gleichgesinnten zur Vertheidigung der so firchlichen und politischen Ordnung vereinigen soll. Die Unfündigung wirft zugleich einige wunderliche Seitenblicke auf den Gebrauch und die Macht der periodischen Presse, die über die

Tendens des Blattes Manches errathen laffen, Die ich jedech nicht interpretiren will. Auf jeden Gall wird dieie Ericheinung auch dem Protestanten nicht unwillkommen sein; die neuesten Eveignisse haben uns den factischen Beweis geliefert, daß der beilige Etubl Sieine verjährte Protestation von 1648 endlich verfolgen zu fonnen und zu muffen glaubt, und es ift auf beiden Geiten ein Gewinn, wenn jede Parthei fich gründlich und unverholen aus ipricht. Daß fich unter den Mitarbeitern der Berfasser des Athanafius befindet, bedarf nicht der Bemerfung. — Ueber Die 10 in der Pinatothet befindlichen Gemälde ist jest der von den Runftfreunden jo jehnlich erwartete Ratalog erichienen, welcher es demjenigen, der in der Runftgeschichte feine bis in's Einzelne gebenden Kenntnisse besitzt, möglich macht, diese reiche Gallerie mit größerem Ruten, wie bisher der Tall war, zu beinchen. 15 Es wird Ihnen vielleicht nicht unlieb sein, wenn ich einen furzen Durchitug durch die Pinafothef jum Gegenstand meines nächsten Berichtes mache.



11.

# Zweite Hamburger Zeit.

1839.



#### Gemälde von München.

1839.

I.

- Sie wünschen von mir ein Gemälde des Mindener 5 Lebens und Treibens. Es ist leicht, Ihrem Wunsche zu ent iprechen, wenn ich mir erlauben darf, dasjenige, was vereinzelt und abgetrennt für sich dasteht, in partiellen, loder oder gar nicht mit einander verbundenen Bildern darzustellen. Es würde mir jedoch ichwer jallen, an jeder der vielfachen, sich dem Beobachter w entgegen drängenden Erscheinungen den organischen Bunct, aus dem fie hervor wächf't, oder den Faden, der fie alle verfnüpft, mit Bestimmtheit und Sicherheit nachzuweisen. 3ch fann dem Gemälde eine Teinheit nicht geben, welche dem Gegenstande selbst mangelt; es fehlt München an einer Grundsormel, auf 15 die man die meisten großen Städte Deutschlands gurudzuführen vermag, und grade hierin liegt seine Eigenthümlichkeit. wunderlichsten und verschiedenartigsten Elemente, jolche, die jich gegenseitig auszuschließen, sich unmöglich zu machen scheinen. mischen sich oder durchtreuzen sich vielmehr in dieser Stadt. 20 Der strenge Ratholizismus, der nicht allein unser bomben ichlenderndes Jahrhundert, der die Beit selbst in ihrem innersten Princip verneint, und der vor dem ersten Gedanken, wie vor bem Gelbstmord, guruchichaudert, blidt uns aus allen Eden an: er blickt uns an, nicht als hohlängiges, fich aus dem Grabe 25 hervorstehlendes Gespenst, sondern wohlbeleibt und zählebig, mit der eisernen Gesundheit eines Großvaters, der seine rothen

Enfel nicht bloß zu wiegen sondern auch noch zu bestatten Miene macht. Dennoch hat neben Diesem Katholizismus sich ein odes Protestantenthum, der Tod in umgekehrter, häßlicher Gestalt zu entfalten gewußt, ein Protestantenthum, das die Muif geächtet, das Phantaile und Empfindung zum Hunger 5 tode verdammt und die Religion zum jajt= und fraftloien Bumpernitel, der die nüchternite, aller Begeisterung unfähige rationelle Theologie für den Sausbedarf backt, herabgesett hat. Wie aber jener Katholizismus einen verlorenen Sohn gahlt, ber trop seiner Mechtgläubigkeit den beiligen Bater für ein über= 10 flüssiges Uebel hält, so hat auch dies Protestantenthum in seiner gläfernen Durchfichtigfeit den dunkelfarbigften Pietismus aus ieinem Schoof geboren: es giebt geiftliche Zusammenfünfte für junge Damen, wo fie Erbauung und in der Regel auch einen Mann finden, Tractätchen werden verbreitet und verschlungen, 15 Michtwege zum himmel aufgespürt und mit Begierde und Stolz eingeschlagen. Alehnliche Gegensätze treffen wir, um einstweilen, wie es sich für die Einleitung schickt, die politischen Beziehungen unberührt liegen zu lassen, in der Kunst, die zwischen antifer Gemessenheit und romantischer Incinanderwirrung aller stofflichen 20 und formellen Gränzen hin und her schwanft. Freilich läßt fich fragen: Wo treffen wir fie nicht, diese Gegenfäge? Sie find tief bedingt in unfrer Beit, die frank und nachtwandelnd, Dinge thut, die sie nicht thun will, Sohen exflimmt, von denen sie bei'm Erwachen berabiturgen muß; die aus Bergangenheit und 25 Bufunft ihre Fieberphantasieen spinnt und vielleicht eben in ihren wildesten Abirrungen die meiste Ausmerksamkeit verdient. Doch ift es entschieden, daß sie nirgends jo grell hervortreten, wie in Minchen, und dieß ist der Grund, weshalb fast feinem Urtheil, das jemals über diese, das Urtheil herausfordernde und so neckende Stadt ausgesprochen wurde, die relative Wahrheit bestritten werden fann.

#### II.

Es fehlt Mänchen unendlich viel, was andere Etadte reizend und intereffant macht; dennoch wird fich ein Zeder, der dort längere Beit lebte, jeines Aufenthalts in Minchen mit 5 Vergnügen erinnern und gern einmal daben zurücktebren. Dieß fommt jum Theil von der briliden Lage, Die, obgleich an iich fahl und matt, nach allen Zeiten hin die anziehenditen Musstige gestattet. Wie schnell fann man in Wien, in dem gett lichen Salzburg sein? Die Inroler Alben winten verinbrerisch w und drängend herüber; auf dem Wege zu ihnen trifft man die ichonsten Landseen: Italien selbst ift nah. Es ist aber dem Menichen mehr um den Schlüssel zum Paradiese, als um das Paradies jelbit zu thun, und, Einer der weiß, du tannit die herrliche Reife morgen erleben, wenn du nicht bis übermorgen 15 warten willst, hat in dieser blogen Möglichkeit einen sehr reellen Genuß. Auch ist die Umgebung von München nicht gan; io ichtecht, als man fie fich gewöhnlich denkt. Es giebt an der Jar hinauf manche liebliche Parthie: Reuberghaufen, die Menterichweig und vor allem das waldbefränzte Großbeije 20 loke find jehr angenehme Puncte. Die Mar ist übermutlig lebendig, und zieht fich, wie eine itropende Aber, durch die lang weiligernsthafte Ebene hin: wilde Bergmaffen verbauen in der Gerne den Horizont: man sieht doch manches, wenn man es auch nicht hat. Borguglich fesselt an München, daß die Etadt 25 noch nicht fertig ist, daß sie sich täglich vorandert, gleich dem jenigen, der in ihr wohnt. Den chamäleonartigen Menichen drückt die eherne Diesetbigkeit der Natur: wir wurden uns in der Welt zehn Mal beijer gefallen, wenn Gott von beit zu beit die jest ichen sechstausendjährige Decorationen, die ihren Schopfer 20 zu überdauern drohen, verändern mogte. Minneben ideint mit sich selbit im Rrieg zu liegen; man weißt nicht, word die neue Stadt die alte verzehren, eder dieje sone, und biedurch

nehmen Häuser und Straßen, die anderwärts bei der Ewiafeit veraffecurirt zu sein scheinen, die Farbe des auf Kampf und Unstrengung verwiesenen jungen Lebens an. Die hellen, frischen Borftadte umichließen mit weiten Armen, in die Samburg und Alltona zur Noth noch mit hinein gingen, die eigentliche Stadt, 5 und der Fremde, der bisher die stolzesten Gebäude, Ballafte und pallastartige Häuser erblickte, sieht sich seltsam überrascht, wenn er endlich in das alte München hinein tritt und sich überzeugt. daß der Weg schöner war, als das Biel. Doch, sobald er in diesen langen, hier übermäßig breiten, dort sich ungewöhnlich 10 zuspigenden Gaffen wandelt, steigen andere Gedanken und Empfindungen in ihm auf: er sieht, daß er es nicht mehr mit einer freien Schöpfung des Geistes, sondern mit einer Zwangsgeburt des Bufalls und der blinden Nöthigung zu thun hat; er fraat Die Etraße, warum sie sich grade an dieser Stelle frümmt, die 15 Häuser, warum sie an jener so dicht zusammenrücken; er lächelt wohl gar über die moderne Rurzsichtigkeit, die einen Buckel da= durch zu verdecken sucht, daß sie ihn mit Flittern behängt. Durch alle alte Städte mandeln die Schatten verblichener Jahrhunderte, und in den Mittagestunden, bei'm neuesten glanzenoften Connen= 20 schein erkennt man sie am deutlichsten.

#### III.

Ich fomme auf die in neuerer Zeit theils schon entstandenen theils erst entstehenden öffentlichen Gebäude. In München wird mehr gebaut, wie in irgend einer andern Deutschen Stadt, und 25 die dabei betheiligte Bairische Kammer mag dieß betrachten, wie sie will, ich, von meinem Gesichtspuncte aus, kann mich nur sreuen, daß es geschieht. Das architectonische Genie hat in mir oft das tiesste Mitseid erregt; es kann das größte sein und muß, weil ihm die Mittel zur Verkörperung seiner Ideen nur 30

von außen her kommen können, ipurlos und ruhmlos aus der Welt gehen und fann jogar, weil es fich dem Unverstand und der Blödfichtigkeit verdingen muß, gezwungen werden, wider feinen eignen beiligen Beift zu freveln und, im Bollgefühl Des 5 Schönen und Echten, das Gemeine und Richtige in's Leben zu rujen. In München hat es Gelegenheit fich zu entjalten. Ein funstliebender König ist von der rühmlichen Leidenschaft erfüllt, jein Andenken in dem Lande, das er beherrichte, in der Etadt, die er bewohnte, durch würdige Tenfmäler möglichst lange lebens 20 frijch zu erhalten. Er baut Alöster, Blinden-Institute, Rirchen, Palläste, Bibliotheten, genug Alles und Jedes, was einem Palladio leicht macht, zu zeigen, daß er da ist. Man kann freilich die Frage auswersen, ob nicht eben, weil jo viel geschieht, das wahrhaft Große ausgeschlossen wird; man fann bemerken, 15 daß die Begeisterung nicht zu addiren vermag, daß der Mensch nicht, um einen Berg zu bewundern, im Geist hundert zerstreut umber liegende Hügel zusammenzählt. Doch muß man nicht vergeffen, daß die Zeiten, wo ein Colner oder Straßburger Riesenbau angefangen werden fonnte, vorbei find. 20 Durch die Jahrhunderte läuft jest nicht mehr, wie ehemals, ein eiserner Faden; wir sind heute für dieß entzündet und morgen für das; wir treten mit Füßen, was unsere Bater beilig bielten, wir dürfen uns von unfern Sohnen und Enteln feines Beffern versehen und thun wohl, wenn wir uns mit Allem, was wir vor-

25 nehmen, beeilen. Wir bauen in liebenswürdiger Naivetät des halb geistig und materielt gern so, daß die Nachwelt ohne große Gewissensbisse wieder niederreißen dars, was wir ausrichteten; wir ersparen ihr sogar zuweilen diese Mithe, indem wir die Sachen so einrichten, daß sie höslich und zuvorkommend zur rechten

30 Stunde in sich selbst zusammenbrechen. Ich will dieß teines wegs speciell auf München bezogen haben, und es trifft München nur so weit, als es die ganze Welt trifft, aber es ist unläugbar.

Die Gluptothet, Menzes erfte und nach meinem Gefühl,

trop der oit und mit Mecht gerügten Mangel, beste Arbeit, ift längit fertig: jo viele Urtheile jie aber auch bereits über iich hervorgerusen hat, so ist doch noch immer ein neues selb. itändiges möglich. Der Tadel, der fie treffen mag, fließt aus der Rücklicht auf den Zweck des Gebändes und trifft Daber & eigentlich den Punct, wo die Architectur als Runft, die zugleich berrichen und dienen joll, sterblich ist. Es mag immerhin sein. daß die in ihr aufgestellten Untiken in minder reicher Umgebung bedeutiamer bervortreten, daß sie den Beschauer, der sich jest and in den sie umichließenden prächtigen Räumen mit Luft und 10 Frende ergeht, alsdann gewaltiger anziehen und ausschließlicher an sich fesseln würden. Doch trifft der lette Eindruck der Stuptothef durchaus mit dem legten Eindruck dieser großen Runitwelt zusammen: neben dem tiefen Ernst wird spielende Beiter= feit und frijder Lebensmuth im Menschenherzen erregt, die un: 15 erichopfliche Fülle der Welt, die fich hinter einer anscheinend veriptitterten Miannigfaltigkeit verbirgt, drängt sich uns entgegen: der lette Eindruck ist es aber allein, der in Rechnung fommen fann. Die Pinafothef ift großentheits, jedoch im Innern noch nicht völlig ausgebaut. Gie liegt außerhalb der 20 Stadt, wie die Gloptothef, und dieser schwesterlich nab'. Wenn die Gluptothef eine edel=nachläffige Hobbeit characterifirt: wenn sie einer Königin gleicht, welche die Krone eben auf den Nachttisch legte, aber nur, weil sie weiß, daß sie der Krone nicht bedarf, um zu der ihr gebührenden Chrerbietung zu ge= 26 langen, jo prangt die itolze Pinafothet in wohl bewußter, nich in sich selbst zusammen nehmender Burde: der Bairische Löwe bewacht den Eingang zu ihr und ein Riese sein wirklicher, der fich als jolcher früher auf Sahrmärften hat seben laffen, ift Portier. Die innere Einrichtung ist vortrefflich. Die Pinakothek 300 ift nicht ausichlieftlich Gemäldesammlung im engern Ginne: fie ift zugleich zur Aufbewahrung von Driginal-Handzeichnungen, Rupferstichen, hetrurischen Bajen und Porcellain-Malereien be-

ftimmt. Die lentgebachten, theilweise ebenfalls reichen Enmittungen find jedoch bis jest noch nicht darin aufgestellt. Ins Beitibule wird von vier jonischen Maxmoriauten getragen, bei'm Gintrut bemerkt man zur Linken zwei breite Maxmorrerven, die, in der symeiten Halite fich in eine verlierend, zu dem herrlich vor zierten Boriaat, dem Gaat der Stifter, juhren, melder die lebensgroßen Bildniffe der um die Runft verdienten Baurichen Megenten enthält. Der vortheilhaften Wirfung wegen ift die Ruppelbeleuchtung gewählt, und das Licht ift mit Ausnahme des machten Saals, wo es fierend durch die breiten Zeitenfenfter fallt, durchgebends gut. In neun Zäälen und drei und zwanzia Cabinetten find nun die besten der früher in der Mandmer und der Echteiftbeimer Gallerie aufbewahrten Gemälde, finnreich und initructiv nach Schulen geordnet, aufgestellt. Der Winptotbet 15 vis à vis erhebt sich die iur den Gottesdienst der in Manchen ampesenden jungen Grieden bestimmte Bafilita. Gie ift ihrer Bollendung im Innern, wie im Neuhern noch ziemlich fern und gewährt, gedrudt und am Boden flebend, wie eine Edmeite, feinen freundlichen Anblick. Die Form ist nicht notional, und 20 noch weniger ichon; ob und in wie weit jie driftlig tit, will id) nicht unterjuchen. Imposant ist die Ludwigsstraße, in der fich Prachtgebäude an Prachtgebäude reibt, fast zu imvofant fur München, weil üs Erwartungen erregt, Tenen nicht enriprochen wird und nicht entiprochen werden tann. Der Magiftrot der 25 Stadt batte eine gute Boe, Die er leider, weil Die Realigirung ju viel getofict batte, unausgeführt ließ. Die Ludwigsftraffe ver läuft sich nämlich nach oben in zwei unverhältniftmafig ichmale Gaffen, die fie, wie ein Baur Gublborner auszuftreden icheint. Tiefe beiden Gaffen verbindet etwa so bis 100 Edvitte baber hinnuf die a ichnurgrade Perujagaije, jo dan fich der Ludwigsitraffe ein plumen Häuferzirtel entgegenstemmt, Der ihr im eigentlichen Beritande Die Arone raubt, indem er die neue Rendenz und die einigel wurdige

Theatinertirde, die fonst prächtig und statz bervortreten wurden

versteckt, ja verdrängt. Run war es im Werk, die erwähnten Häufer abzubrechen; doch, wie ich schon bemerkte, die Sache zerichtug fich am Rostenpunct. In der Ludwigsstraße zieht vor Allem die Ludwigsfirche die Aufmertfamteit auf fich. Gie ift nicht erhaben, sie athmet feine Majestät, aber sie ist annuthig 3 und lieblich; man glaubt, wenn die Morgensonne ihr heitres buntes Dach, aus dem zwei Thurme hervorsproffen, hell bescheint, die Blüte des Steins zu erblicken. In ihrem Innern führt Cornelius, den ich später zu besprechen gedenke, seine großgedachten Compositionen aus. Der Ludwigsfirche gegenüber erhebt sich, fast 10 faitellartia, das neue Universitätägebände, welches, nicht an und für fich, aber seiner Lage wegen, zu den mannigfaltigften Be trachtungen Anlaß giebt. Das jezige Universitätsgebäude liegt im Mittelpunct der Stadt und macht es Professoren, wie Studenten, möglich, fast in jedem Quartier derselben zu wohnen: bei dem 15 neuen ist das Gegentheil der Fall. Auch drängt sich die Frage auf, wozu denn das jest überflüffig werdende alte Webaude, das ehemalige Zesuiter-Collegium, verwandt werden wird. An die Universität schließt sich still und prunflos das Blinden-Institut und eine andere fromme Anstalt. Diesen gegenüber liegt die 200 neue Bibliothet, ein fehr schönes Gebaude, nicht grämlich= gravitätisch, wie ein in sich selbst vermodernder Foliant, sondern feet und fraftig in's Leben hinein ragend, ein Bild der Wiffenschaft, wie sie sein sollte. Un der Residenz wird noch immer fortgebaut. Der fich langs dem Hofgarten hinziehende 25 Flügel, oben von Statuen von Echwanthaler, welche die acht Areise des Königsreichs Baiern vorstellen, geschmückt, ist von einer bewunderungswürdigen Zierlichkeit. Er enthält den Thronjaal, in welchem die Bildniffe großer Teutscher Raiser prangen werden. In Berbindung mit der Residenz steht die Allerheiligen: 30 capelle, welche in ihrer dämmernden Helle das Berg gauber= haft ergreift. In byzantinischem Styl (auf Goldgrund) find hier die Hauptmomente der jüdischen und der ersten chriftlichen Rirche

von Beg mit seinem fteifen, aber martigen Piniel Dargefiellt. Die Gehler des Maters fommen mertwürdiger Weise diesen feinen Arbeiten zu Gute: der byzantinische Etnl verlangt eine gewiffe Edigfeit, ein, wenn nicht todtgeborenes, jo doch ein-5 ichlafendes Leben. Das mit enkauftischen Malereien verzierte, am Refidenzplat, der Refidenz vis à vis belegene neue Poit gebäude icheint mir den Gifect zu fehr in Contraften zu juchen: daß das in Griechischem Etyl gebaute Theater mit seinen Marmorjäulen ähnliche Verzierungen erhalten joll, will mir nicht 10 gefallen, es ift nicht unmöglich, daß der Residenzplat durch die Veränderung geminnt, indem das weiße Theater allerdings gegen den grünlichen Pallast und das rothe Rathhaus bisber zu îtarf abitach, aber es ist gewiß, daß das Theater dadurch ver liert. Der in der Vorstadt auferstehende Gothische Dom ift 15 zu groß für die Vorstadt und zu tlein an und für fich. Die Gothiiche Bauart fordert das maffenhaft lleberwältigende und Dicies fehlt

#### IV.

Der Teutsche Bürger und Mann — Beides ist identisch, 20 denn der Teutsche muß Bürger sein, bevor er sich als Mann zu fühlen wagt — ist sich allenthalben so ziemtich gleich. Er trägt im Süden, wie im Norden, Schlafrock und Nachtmüße, und nur die Façon ist verschieden: er ist so lange ein Haase, bis ihm von Obrigkeits wegen der Besehl ertheilt wird, in der 25 Gestalt eines Löwen zu erscheinen, er ist Rosmopolit, aber nur Sonntags Nachmittags von 5 bis 10 Uhr: er ist ein Pulver thurm, der mitten im Wasser sieht und der nur dann zu fürchten ist, wenn Gewitter ausziehen. Dennoch muß man ihr respectiven, denn er respectirt sich selbst: er gebt mit sich um. 30 wie mit einem geladenen Gewehr, und zittert vor dem Kanni balen, den böse Verhältnisse aus ihm machen tonnten. Und das

ift eben der Atuch, der eigenthümtlichfte, des Philisterthums: ersteugt es einmal einen frischen, sebensträftigen Sohn, so muß dieser es sich als höchste Ausgabe sehen, seinen Bater zu ersmerden.

Weshalb follte ich mich daran machen, den Münchner 5 ipeciell zu ichildern, d. h. grau in grau zu malen. Er ist ein Tenticher und die Rähe des Italianers dient nur dazu, zu zeigen, daß er von fremden Gitten und Webrauchen Richts annimmt, mogen diese ihm auch noch fo dicht auf den Leib rucken. Toch hat der Münchner, der Tradition nach, einst einen böhern 10 Aufflug gewagt, freilich nur, um vor dem Gliegen auf ewig Abscheu zu betommen. Es war damals, als man in Briechenland ein neues Königreich etablirte. Da ergriff der Trang, jich zu hellenifiren, Die gange Stadt: Miltiades und Themistotles wurden populair in den Raifeehäusern: man fam 15 von Mittelsendling auf Marathon zu iprechen und reiste über Großheffelobe nach Thermopylä; es war eine ichöne Beit. Best weiß man nur zu gut, daß in Griechenland Richts golden ift, als der Sonnenichein; man fennt jeden Rift in der Mauer von Athen, und, den Ronig ausgenommen, verläßt Alles, mas Baier 20 heißt, ein Land, das an seiner Auferstehung zu Grunde geht.

Ter Münchner Bürger arbeitet weniger und genießt mehr, wie irgend ein anderer. Neberhaupt ist es der Gedanke an den Genuß, der ganz München electrisiert. Und der höchste Genuß, ein gutes Glas Bier, wie leicht und wie billig ist er zu haben! 25 Wer drei Areuzer in der Tasche trägt, kann eintreten, in welches Kassechaus oder in welchen Garten er will; er wird aufs Prompteste bedient und bekommt, als immer schmeckende Jugabe, em freundliches Gesicht obendrein. Wag über alles dieß hoche müthig wipeln, wem es behagt: es liegt etwas Wohlthuendes 30 dien, daß Menschen der verichiedensten Classen, die anderwärts ichneidendescharf von einander abgesperrt sind, hier ein und dassetbe Bedürsniß haben und es in einem und demielben Local

beiriedigen. Es ist für den Geringen eine Art Zatissaction, wenn er zuweilen mit dem in der Gesellschaft höher Gestellten in irgend eine, wenn auch noch so gleichgüttige Beruhrung tritt, und diese Zatissaction ist ihm zu gennen, da er, weit sentsernt, zudringlich und prätentibs zu sein, sich gerade in der Nähe des über ihm Ztehenden am meisten zu teicheiden weiß.

Eine and're Frage ift es, ob das übermäßige Biertrinten an fich felbst nicht ein Nebel ift, und ob die Bairische Ration, wenn sie nicht seit drei Jahrhunderten Bier gerrunten batte, wiich nicht glänzender und jelbständiger ennwickelt haben würde. Man muß die riesenhaft ungeheuren Fässer in den Bierhäusern und Sommerkellern geiehen haben, um fich einen Begriff Davon zu machen, wie viel Bier allein in München ausgetrunken wird: die bis zum Niederbrechen beladenen Wagen der Brauer 15 durchziehen unablässig die Straßen, um den Schenkwirthen die nöthigen Quanta zu bringen, und die Tienstmägde erblickt man fait nicht, außer mit dem Bierfrug am Arm. Der Biertrug aber ist der Teind des Genies: er rundet die Bauche, treibt Die Gesichter bis zum Beripringen aus einander, und röthet die 20 Naie: dagegen erstickt er den Geist und loscht jogar das Auge aus. Ich fann mich des Gedankens nicht erwehren, daß die ganz unläugbare Armuth Baierns an Männern, die Runit und Wiffenschaft bedeutend förderten, und manche froitige Ericheinung mit dem Biertrinfen in innigem Berhältniß ftebt.

So viel ist gewiß, dis jest gehört das Bier zum Münchner Bürger, wie seine Seele. Daran fnüpit sich denn vieles And're, was dem Fremden ausäaltt: der schlendernde Gang, der sich bei jedem Schritt nach dem Ziele umsieht, die Schen vor weiten Svatziergängen, das Großväterlich-Vehagliche des ganzen Körpers, weder mur son Nichtsthum geschaffen.

50 der nur für's Sitzen, für's Ausruhen vom Michtsthun, geichaffen zu sein icheint. Das Weipräch dieser Leute, so wie es nur vom Bier erweckt wird, betrifft auch einzig und allein das Vier, mautiaut und verdrießlichsernsthaft fitzen sie sich gegenüber und unter balten sich, wie Liebende, mit Blicken: endlich schlägt der Eine den zinnernen Teckel des Krugs zurück, nippt, schüttelt mit einer vielsagenden Miene den Kopf, nippt noch einmal und seufzt: Alles wird schlechter: der Gevatter legt die Pseise aus der Hand, räuspert sich, trinkt ebenfalls und sagt: Ja, Ja! Tann schauen sie sich um, ob nicht irgendwo die Kellnerin sich blicken läßt; hat diese das Unglück, an ihnen vorüber zu kommen, so wird sie ausgehalten, man disputirt mit ihr darüber, ob das auch wirklich srisch angezapst worden sei, was die Kellnerin natürlich mit Festigkeit behauptet: man leert inzwischen das Glas und westellt ein zweites, denn so groß wird die Judignation nicht, daß man, wenn man einmal sigt, wieder aussteht und ein anderes Wirthshaus besucht.

Beit anziehender ift es, die Münchnerinnen zu ichildern. Das Weib ist ein garter, bildsamer Stoff in der Hand der 15 Ratur, es ift, mehr als der Mann, den flimatischen Einflüssen unterworfen, es jest der formenden Gewalt feinen un= fruchtbaren Widerstand entgegen, und befindet sich am wohlsten, je öfter es fich bautet. Im Weibe liegt eine unendliche Verfectibilität, die, bisher gehemmt und zurückgehalten, durch sociale 20 Berhältnisse, vielleicht bei fräftiger, freier und unabhängiger Entwickelung der Menschheit ganz neue Richtungen geben wird. Die Mündnerin ist das gerade Gegenstück ihres Mannes; man begreift nicht, wie sie ihn heirathen fonnte, und sie würde es auch gewiß nicht gethan haben, wenn ihr eine and're Wahl ge= 25 blieben wäre. In ihr pulfirt ichon der Züden, nur wenig noch mit Eis und Echnee versett; Italianische und Deutsche Elemente fämpfen in ihrem Herzen um die alleinige Berrichaft: da ist zugleich hastig aufblitzende Gluth und rührende Treue; der rothe Rometenstral ungebändigter Leidenschaft schießt auf, 30 aber die Deutsche Thrane stürzt ichaamhaft nach und erstickt ihn. Zeht das Münchner Mädchen, wenn es im goldnen oder ülbernen Riegelhäubchen, anmuthig=itolz, fich felbst gefallend und

über dies Gefühl leife erröthend, auf den Markt oder jum Tanze geht: jeht es besonders, wenn es, das duftige, in Morduan gebundene Gebetbuch in der Hand, in die dunkte Frauentirche eintritt, wenn es vor irgend einem aus seiner Rische marmer-5 falt und marmorstumm herabichauenden Heiligen niederknieet und ihm unter brünftigen Gebeten ein Geheimniß anvertrauet, das ihr die Wangen glüben macht: seht es und fragt euch, ob ihr eine lieblichere Erscheinung fennt. Das Münchner Mädchen ift sinnlich, ja: aber denkt dabei nur nicht an die häßliche, 10 lichtschene, Norddeutsche Sinnlichteit, die etwas Anders sein will, als sie ist, und die Richts mehr verabscheut, als sich selbit. Jene Sinnlichfeit ift befferer Art, fie wurzelt in dem jugen Minsterium der Liebe, sie weiß, daß sie da sein darf, und wagt, da zu fein: dazu kommt der dunkle, mit Sternen geichmückte 15 Hintergrund des Ratholizismus, es ift reizend an einem Mädchen, wenn jie fatholisch ift und bennoch der Gottesperlorene Reger von ihren Lippen ipeif't.

#### V.

Nach diesen allgemeinen Umrissen gehe ich zur Betrachtung 20 des Einzelnen über. Als erster Gegenstand bietet sich mir das Theater dar. Es ist bei dem jezigen Zustande der Teutschen Schauspielkunst überhaupt keine Schande für dasselbe, das wenig daran zu rühmen ist. Man hat den Berfall des Teutschen Theaters mit einer Aengstlichkeit beklagt, als ob von unserm 25 lezten Gut und nur der Bettler hat ein leztes Gut, die Rede wäre; man hat den Gründen dieses Bersalls mit dem gewissenshafteiten Eiser nachgespürt und sie in den verschiedenartigiten Tingen zu sinden geglaubt. "Bir sind nicht frei, wie konnten wir ein Schauspiel haben!" sagt der Eine und zeigt einige 30 Neigung, im Interesse der dramatischen Kunst eine Revolution

zu beginnen. "Wir sind ja nicht einmal eine Nation — unterbricht ihn ein Anderer — wir eristiren überall nicht; wir bieten dem Dichter fein Ziel dar, wohin soll er seine Pseile richten?" "Thut Alles nichts — behauptet der Dritte — aber wir haben feine Sauptstadt und darin liegt's!" Alle drei führen etwas 5 Richtiges an, nur beweisen sie nicht das Rechte. Soll das Theater für ein Bolf Bedeutung haben, jo muß es dies Bolf jetbit, die Darstellung seiner innersten Lebenselemente und seines durch diese für alle Zeiten bedingten und voraus bestimmten Weichicks sich zur Aufgabe machen. Dazu gehört, daß dies 10 Bott fich als Bott fenne und fühle, daß es in einer feine gesammten Bustande und Richtungen umfassenden und concentrirenden Hauptstadt Gestalt und Physiognomie annehme, und daß es zu Allem, was die Welt bewegt, in einem würdigen und durchaus freien Verhältniß stehe. Stellt ein Theater sich diese 15 Mufgabe nicht, oder fann und darf es sich dieselbe nicht stellen, jo verliert es seine Bedeutung jur die Nation und finft zum Beitvertreib Einzelner herab; für den Zeitvertreib giebt es aber nur polizeiliche, feine äfthetischen Vorschriften. Die Unwendung des bisher Gejagten auf Deutschland ergiebt sich von jelbst; es 20 fommt jedoch noch etwas Anderes in Betracht. Der Deutsche wurzelt in seinem Gemüth; was er spricht und thut, kommt aus dieser Quelle; das Gemüthsleben eignet sich nicht für die dramatisch-theatralische Darstellung. Das Deutsche Drama hätte also selbst in dem Fall, daß alle übrigen Bedingungen gunftig 25 wären, einen Stoff, der es bernichtet, so wie es ihn berührt; wie konnte es gedeihen? Daber fommt es wohl hauptsächlich, daß das Theater den Deutschen zu feiner Zeit cchtes Bedürfniß wurde; ihnen mußte jämmerlich zu Muthe werden, sobald sie sich einmal im Bilde erblickten, zumal, da 30 ihre Vergangenheit zu ihrer Gegenwart paßt, wie das scharfgeschliffene Richtbeil zu dem schuldgebeugten Nacken des Gunders.

Das Münchner Theater excellirt noch immer mit einer

Berühmtheit, die iich nun ichen ein halbes Jahrhundert confervirte, mit Eglair. Eglair ift zwar langit penfionirt und laborirt an der Waffersucht: doch feiert sein Genius in dem fiechen Körper von Zeit zu Zeit eine hatbe Auferstehung, und 5 das, was er noch jest leiftet, läßt auch denjenigen, der ihn in den Jahren seiner Kraft und seiner Mannheit nicht gesehen hat, auf die Größe und Eigenthümlichkeit seiner frühern Leistungen ichließen. Ich sah ihn im Lear, im Nathan und im Wallenstein, der Jiflandiichen Stude, an die man nur ungern Geift und 10 fünstlerisches Vermögen verschwendet ficht, gar nicht zu gedenken. Zein Lear ist Stud- und Flichwerf und ichwerlich jemals etwas Befferes geweien; Einzelbeiten, zuweilen aus den Tiefen herausgeholt, aber ohne den zusammenbaltenden organischen Kaden, der freilich in dieser Tragodie des Bewuftsein-durch. 15 blitten Wahnstung ichwer zu erfassen, noch ichwerer zu verfolgen ift. Zein Nathan ift, wie das Leffing iche Stud: groß, aber falt; er ift, was er sein soll, aber man fann es ihm nicht danken. Meisterhaft ift fein Wallenstein; Diesen nachtwandelnden Belden, der immer fällt, wenn er bei'm Ramen gerufen wird, 20 und der nicht fiegen durfte, wenn er nicht uni re Achtung verlieren follte, giebt er gan; ben meistens nur leife angedeuteten Intentionen des Dichters gemäß, in ergreifender Wahrheit. Doch - Eglair lebt nicht mehr, er steht nur noch zuweilen von den Todten auf. 2115 erfte Liebhaberin jungirt fortwährend 25 Madame Zahn. Es ift eine Runftlerin, der man das Pradicat brav nicht verweigern fann; fie läßt es an Ernft und Etudium nicht fehlen und hat jogar geniale Unflüge, mit denen fie zu wuchern weiß. Um befriedigenditen ist sie in intriguanten und vornehmen Rollen; in allem llebrigen fommt sie dem Bortreff: 30 lichen jo nah, daß man jich - von gangem Bergen nach dem Bortrefflichen zu iehnen anfängt. Berr Dabn veridmendet an ieine Daritellungen zu viel Gemuth; Die Thrane bat nur dann ben Werth der Perle, wenn fie fich rar macht, wie die Perle. Sebbel, Weife IX.

Zein Mar Piccolomini ift ein einziger, endloser Genfzer: feine Gafer vom Selden und Mann. Gein Edgar im Lear ift eine Fontaine, der es nie an Baffer gebricht. Herr Dahn ist noch nicht zu alt, um diesen seinen Gehler ablegen zu können; er follte seinen gehler, der aus einer weichen innigen Individualität 5 hervorgeht, durch Zact und Maaß zur Tugend erheben, dann würde er in manchen Rollen, und vornämlich in denen, die er jest mitunter unausstehlich macht, Ausgezeichnetes leisten. Gin sehr beachtungswerther Künstler ist Herr Jost; allenthalben an seinem Plage, nirgends störend, nie sich hervordrängend, und 10 doch nicht selten die Lebensader einer Tarstellung, in Einigem, 3. B. in Ludwig XI. vortrefflich. Die Oper hat ihre Hauptitugen an Berrn Pellegrini und Dem. von Saffelt. Berr Pellegrini ist vielleicht der einzige Italianer, der in Teutschland fett wurde. Er stellte sich im legten Winter, als ob er sterben 15 wollte, und gang München gerieth in Angit; aber der Schalf febrie drei Schritt vom Nirchhof wieder um und that der guten Stadt den Gefallen, fortzuleben. Geine Stimmte conjervirte sich, wie er selbst, was man von dem ersten Tenor, Herrn Baner, nicht jagen fann. Dem. von Saffelt thut Das 20 Ihrige; ich vermogte ihr nie Geschmack abzugewinnen. Mad. Mint steht ihr zur Seite; es ist schwer zu sagen, ob zur rechten oder zur linken. Dieg mare das Personal, Die Intendantur ift die alte. Es gereicht ihr in meinen Augen zur Ehre, daß fie von dem Reuen nur das, was allgemeineren Un= 25 flang findet, nicht aber jeden Berjuch, der bie oder da schwind: inchtig über die Bretter schleicht, zur Aufführung bringt, daß fie dagegen manches Alte, was schon für immer aus der Er= innerung des Publicums zu verschwinden droht, zurückruft. Man sollte es allenthalben so machen, dann stände es, wo nicht so aut, io doch besser. Das Theater am Fjarthor, das sich unter dem Director Carl der größten Theilnahme erfreute und für München ein wirkliches Bedürfniß war, ist längst eingegangen. An ieiner Statt hat ich in der Borinedt Au, under der Tirection eines Herrn Schweizer, ein underes etabliet, das nur in den Sommermonaten wielt und durch Voralvossen zu belustigen incht. Eine tleine zusammengedendte Bude, von der das Sommenticht ausgeichtossen sie, damit es die Talgterzen nicht beschäme. Hier zieht man die Röcke aus, Rudeln und Alepiel werden verweisit, Russe gefnacht, das Rauchen wird aus Rickficht — nicht auf die Tamen, sondern auf die Polizei und die Brandversicherungsanstalt, verbeten zuweiten sallt nicht auch zur Abwechselung ein Zant, wo nicht gar eine gelinde Schlägerei vor. Alde, Miniensemvel!

#### VI.

Gin änserft wichtiges Institut für Manchen ist die Acade mie der bildenden Künste. Neber diese ist gedoch von allen Zeiten längst iv außerordeutlich viel geschrieben worden, daß es unverantwortlich wäre, wenn auch ich nuch aussübrlich daruber verbreiten wollte. Ich will mir nur ein Baar Bemeetungen über das Institut und dessen Iver ertauben, und daran eine Taritellung des practischen Instandes, so weit ich Gelegenbeit 20 hatte, ihn fennen zu sernen, fnüpsen.

Die Frage, ob Aunstacademieen der Kunst mehr schaden oder nützen, ist oft ausgeworsen, und nie beantworset worden. Nicht läugnen läßt sich, daß eine Massie von Ersahrungen, die in der Werkstatt des einsamen Aunstlers verloren geken, aus der Academie Allgemeingut werden, daß dem austeimenden Talem die so ichwierige Ancignung des Technischen dert besentend er leichtert wird, und daß solche Institute eine Einwirtung der bisentlichen Stimme sewohl, wie einzelner hochgostellter Versonen auf die Runst, welche in den fünstlerischen Individuen, wenn dies für sich dasteben, ost eigenstung die wunderlichsten Weite

einschlägt, vermitteln. Es läßt sich aber auch nicht in Abrede itellen, daß jede Runstacademie, so wie jie längere Zeit besteht, etwas Bunft und Handwerkmäßiges annimmt, daß der Künstler, der echte Sohn Gottes, der nur aus seines Baters Band Speise und Trank annehmen foll, sich in ihrer trüben Atmosphäre als 5 einen Arbeiter im gemeinen Ginne des Worts betrachten fernt, furz, daß die Runft an den Opfern, die man ihr in ihrem eignen Tempel bringt, erstickt. Dann ruft die Academie eine Ungahl von Halb-Talenten, die, während sie vom Gigentlichen nicht die entsernteste Uhnung haben, sich doch technische Geschicks 10 lichkeit erworben, in's Leben; sie nimmt jeden Schüler auf, der die nöthigen Geldmittel hat, während der Meister die seinigen zuvor sorgfältig prüft und denjenigen, der nicht die Hoffnung späterer tüchtiger Leistungen in ihm erweckt, zurückweif't. Diese Halb=Talente find theilweise zur elendesten Eristenz, zum 15 ewigen Bollen und Richt-Können, verdammt, der Gefahr des Verhungerns, der sie ausgesett sind, nicht einmal zu gedenken; anderntheils sind sie es, die, weil sie den Launen und falschen Richtungen des Publicums schmeicheln, weil sie aus begreiflichen Urfachen das Berwerfliche und Unstatthafte, wenn es gesucht 20 wird, beffer und leichter, wie das echte Talent, das nur trauernd den Gott um die Gilberlinge verlängnet, zu liefern versteben, den wahren Rünftler um seine Wirkung, so wie um die durch den Ertrag seiner Bestrebungen bedingte anständige Stellung. bringen. Auch frägt es sich, ob es wirklich ein Bortheil ift, 25 wenn man dem jungen Genie, das noch schlaftrunken in der Welt, wo es fünstig herrschen soll, umbertappt, Alles, was es braucht, in die Hand steett, ob es nicht besser wäre, es selbst juchen zu laffen. Der Weg, auf dem wir ein Biel erreichen, ist oft bedeutender, als das Biel.

Zo viel ist ausgemacht, darf eine Kunst-Academie überhaupt existiren, so darf sie vor Allem in München existiren. Dieser Reichthum an großen Vorbildern in allen Gattungen der Kunst,

wie ihn die Pinafothek darbietet, wird in jeder Teutichen Stadt, wenn wir Tresden ausnehmen, vergebens gesucht. Tazu kommt die ichon im Eingang dieses Abrisses berührte Lage der Stadt. Streisereien im Hochgebirge und in Tyrol, Ausstüge nach Salzsburg und Wien, größere Reisen nach Rom und Neapel: welcher Trt böte etwas Gleiches dar? Und doch: wie nothwendig und unentbehrlich ist die Gelegenheit zu steten Beränderungen des Ausenthalts eben dem Künstler! Er zehrt von der Welt, die ihn umgiebt, das Herrlichte, was er hervordringt, ist das Product seiner Amosphäre, welche die schaffende Arast in seinem Innern erregt und besruchtet, das gierige Auge weidet aber das Paradies selbst in furzer Zeit ab, wenn fein Wechsel eintritt.

Cornelius fteht als Director an der Svike der Academie. Seine Wirfung auf die jungen Mater ift groß und zu groß. 15 Es fann wohl Niemanden einfallen, an der hohen Genialität, an der in der Runftgeschichte Epoche machenden Bedeutung dieses außerordentlichen Mannes zu zweifeln; wer auch nur die Umrisse zum Faust gesehen hat, wird fühlen, er feine gewöhnliche Ericheinung vor sich sieht, womit das 20 Jahrhundert wenigstens zehn Mal in die Wochen fommt, er wird erfennen, daß er vor einem Bunderichacht fteht, aus dem ihm der verborgene Reichthum einer himmlichen Natur flar und rein entgegen glängt. Cornelius ift indeß, und hiemit ipreche ich seine Borzüge, wie feine Mängel aus, ein zu individueller 25 Künftler, um in der Art und dem Maaße, wie etwa Raphael und Tizian, zum Borbild dienen zu fonnen. Cornelius hat fich ielbit, fein angebornes Echöpfungsvermögen und feine Gigen thümlichfeit an den ihm gestellten Aufgaben entwidelt und auf Dieje Weije in unjerer banterotten Beit Die gange kulle und 30 Majestät der Runft in fich zur Unschauung gebracht, dech tann man wohl nicht behaupten, daß er die Runit weiter gefordert, daß fie durch ihn Progressionen gemacht habe. Dieß ist auf fallend, aber es erflart fich durch das gan; eigene Berhaltung.

worin bei ihm Stoff und Form zu einander itehen. Bei fait durch: aanaia romantii dem Inbalt jeiner Daritellungen die wenigen muthologischen Gemälde in der Gluptothef zählen nicht, geht er auf die alleritrengite, auf eine ihm oft unter'm Pinjel gefrierende Plaitif aus, die dem Inhalt nicht congruent ift, und verwirrt 5 dadurch jene holde Rlarbeit, zu der der Nerv jeines Talents ibn dennoch unaufbaltsam drängt. Hieraus entspringt ein unausgleichbarer Wideritreit, das Romantische und das Antife fämpfen zujammen, und der Gieg bleibt unentichieden, weil der Rünftler mit gewaltiamer Hand die beiden feindlichen Elemente 10 auf dem letten Puncte in und durch einander flicht, zuweilen, obateich iehr ielten, wie der Henker Mörper und Rad. Wahr= icheintich bat Cornelius, wenn er nicht unbewußt auf Diesen 28eg gerieth, es sich bei m Ausgang seines Bildungsprocesses als Biel geießt, die Berichnung des Unveriöhnbaren zu versuchen und 15 zwiichen zwei getrennten Wetten eine Brude zu erbauen: Die Brude brach ein, und leider glaubte er, an den Trummern jei Eiwas zu reiten.

Cornetius führt jetzt in der Andwigsfirche sein jüngstes Gericht etc. aus. Bewundern muß man seinen Genius, der mit 20 den Evangelien und der Genesis an den Tüßen sich in den freiesten Vetber hinauf zu schwingen, der sogar mit St. Peters Schlüssel das Allerheitigste der Annst aufzuschließen vermag. Gott, als Weltenschöpfer, in dem Augenblick dargestellt, wo das geheinmißvolle Wort: "es werde!" trunken über seine Lippen 25 stiegt, um die dunkeln Tuellen der Natur aufzureißen, ist viels leicht das Größte, das Herrlichste, was in dieser Sphäre jemals geschäffen ward. Er schwebt erhaben bewegt über der Veltstagel und hat die Hand erhoben, als ob er dem Chavs die Willionen Gestalten vorbildete, in denen es die brausenden, 30 glübenden Keime entlassen soll, sein Mantel wallt, und aus alten Räumen quellen jauchzende Maisen von Engeln hervor, in denen man die ersten, noch von dem neuen Leben berauschten,

und faum ielbitändig erwachten Weien, die in Bubel und Tank zerrinnen, zu erkennen glaubt.

Wie find fie benn, Die jungen Munifter, Die aus einem iolden Born des Lebens Eranichung und Stärfe trinten konnten, 5 und die ihn entweder dummtlug und tnabentrogig ignoriren, oder fich mit Haut und Haar binein furzen? Man theilt fie am begnemften nach ibren Roden ein, denn die fallen beffer in Die Augen, wie ihre Talente. Da finden sich nun diverie Raphaele, ausgezeichnet durch das befannte ichwarze Barett, 10 ungählbare Türer, fennbar am langen Judenbart und am Unoten itod, und viele alte Meister mehr, die als Gewenster durch die Etraßen wandeln, und ich unter einander jehr verachten. Die ichone Beit, wo man Hand in Hand ging, phantaftisch muntere keite einrichtete und eine itreng abgeichloffene ftolze Genoffen 15 ichaft bildete, ift längit vorüber. Man geht jest am liebiten allein, man mischt sich in die Areise der Philister, um einen Räufer für ein mittelmäßiges Bild, oder doch einen Mann, der borgt, aufzuipuren, man iturmt die Treppe, die unter den Arcaden zum Local des Künstlervereins führt, hinauf, um zu 20 unteriuchen, ob nicht der intimite Freund nich durch eine matte, mifrathene Composition lächerlich gemacht hat. Bur Munden ift der Aufenthalt all der Maler in der Stadt nicht jegensreicher, als die Niederlaffung der Heuschreckenwolte in Squvten: fie laffen allerdings viel aufgeben, fie laffen nicht allein is viel 25 aufgeben, als sie haben, jondern weit mehr, aber das ist eben das Unglück. Das Bolkchen ist keinesweges ichtimm gearret, die Herren bezahlen ihre Edulden berzlich gern, wenn ie nur konnen, ie machen iich, wenn die Lait gar zu ichwer wird, aber auch fein Gewissen daraus, sie durch die Aucht zu - erleichtern, und die legtere gelingt trop des fiehenden Geeres von Gensdarmen, die jeden Eperling, der ein Wagenforn vicht. zu fpiegen broben, immer außerorbentlich leicht.

Dieie lettere Schilderung rührt ihren Elementen unch von

einem Künstler her, der seit Jahren in München lebte und sich auch eines besseren Zustandes erinnerte, sie ist also gewiß zuverlässig. Daß sie nur auf die Massen paßt, nur auf die zahlreichen Stiessöhne der Kunst, denen die Mutter Richts schenkt, als ein testimonium paupertatis, bedarf hossentlich nicht erst ser Bemerkung.

Lesarten und Anmerkungen.

## Abfürzungen.

Bw. Fr. Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenoffen. Herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Bände.

Igb. Fr. Hebbels Tagebücher. Berausgegeben von F. Bamberg. Zwei Bände.

Nachteie — Fr. Sebbels Briefe. Nachtefe. Herausgegeben von R. M. Werner. Zwei Bande.

Edwabader Lettern = Gestrichenes. h = Hebbel eigenhändig.

(Alle in dieser Ausgabe benütten Handschriften besitht, wo nicht das Wegenteil bemerkt ist, das Woethes und Schiller-Archiv.)

## Wesselburner Zeit.

#### I. (1830)

H Foliohandschrift in meinem Besitz (vgl. Mirandola Bd. V. S. 327); diese Aphorismen stehen  $H^4$  S. 24. 5 und 6; S. 5 enthält nur  $\mathbf{6}$ , 79-86.

#### \*II. Ideen-Kaleidoscop.

J Dithmarser und Eiderstedter Bote. 30. Jahrgang. 42. Reise. Donnerstag, den 24. März 1831. Sp. 182 anonym. Für Hebbels Autorschaft spricht Z. 40 ff. und 14 f.

## III. Zwei Übersetzungen.

J ebenda. 30. Jahrgang. 19. Reise, Donnerstag, den 12. May 1831. Sp. 296—297. Über das Pseudonym vgl. Kuh, Biographie I S. 133, es war der Name von Hebbels Neufoundländer. "Monarchen" heissen in Schleswig-Holstein die "Sachsengänger".

#### IV. Wie die Krähwinkler ein Gedicht verstehen.

J ebenda. 30, Jahrgang. 23, Reise. Donnerstag, den 9, Juny 1831. Sp. 360 f.

#### V. Dem Schullehrer P. C. Dethlefsen in Brösum!

J ebenda. 30. Jahrgang. 31. Reise. Donnerstag. den 15 September 1831. Sp. 591f. Von Dethlefsen war in der 35. Reise, 1. September 1831. Sp. 562 unter der Überschrift "Sprüchw.

Salom. Cap. 18, V. 13" ein Gedicht erschienen, das sich gegen Hebbels in früheren Nummern gedruckte "Einfälle" richtete und akrostichisch die durchschossenen Worte zeigte: Lächerlich — machi Du Dich — durch den Cinial! In der 39. Reise vom 29. September 1831 erstand Dethlefsen ein Verteidiger, Philanthropos nennt er sich und schreibt zu Emifron, den 20 iten Ept. 1831. Es war wohl Pastor und Schullehrer D. Dieckmann in Ording (vgl. Brief an Hedde vom 7. October 1831. Bw. I S. 6f.). In späteren "Reisen" mischten sich auch noch andere in den Streit, Hebbel aber, der anfangs antworten wollte, schwieg dazu.

## \*VI. Aphorismen.

J ebenda. 30. Jahrgang. 48. Reise. Donnerstag, den 1sten December 1831. Sp. 769. anonym. Für Hebbels Autorschaft spricht Z. 16ff., das mit "Genoveva" und späteren Äusserungen aus Kopenhagen stimmt.

#### \*VII. Anekdoten.

J ebenda. 32. Jahrgang. 10. Reise. Donnerstag, den 7 ten März 1833. Sp. 163 f. unterschrieben H 14, 11 ff. stimmen mit "Diamant" III 4. vgl. Bd. I S. 478.

## \*VIII. Aphorismen.

J ebenda. 32. Jahrgang. 37. Reise. Donnerstag, den 12ten September 1833. Sp. 600 f. anonym; besonders 12 ff. sind echte Überzeugung Hebbels.

# Erste Hamburger Zeit.

H Quartband mit den hsl. Aufsätzen und Kritiken des "Wissenschattlichen Vereins von 1817" im Besitze des Vereins, mir 1898 von dem damaligen Vorsitzenden Herrn H. Ruete in Hamburg gütigst zur Benutzung gesandt. Leider hat der Buchbinder besonders Hebbels Handschriften beim Beschneiden geschädigt, doch lassen sich die Lücken meist mit ziemlicher Sicherheit ausfüllen, was in [] geschehen ist.

IX. Goethes Faust. Hebbel erhielt Gravenhorsts Aufsatz (Nr. 366, am 19. Mai 1835 als Letzter, trotzdem folgt seine Kritik i Seiten unmittelbar hinter dem Aufsatz. Dieser ist nicht uninteressant, in dem Versuch, die Wetten zwischen Mephistopheles und dem Herrn, wie zwischen Mephistopheles und Faust in Einklang zu bringen, sogar geistreich. Gravenhorst meint, Mephistopheles gewinne immer, weil die Wetten einander widersprächen: gewinne Faust, so hat der Herr verloren; verliert Faust, so gehört er der Hölle, wenn auch der Herr gewann. Auch der Versuch, den Faust nach dem ersten Teil zu ergänzen, zeugt für einen weiteren Blick. Dafür blieb dem Vf. der zweite Teil verschlossen, was er scharf, aber bescheiden ausführt. Wenn man die nichtssagenden Kritiken der übrigen Teilnehmer mit jener Hebbels vergleicht, dann merkt man seine grössere Reife.

6 wie schwer es ihm wurde, den "Faust" tür eine Nacht zu erlangen, ist bekannt, vgl. Kuhs Biographie I S. 142. 74 aus diesem Gedankengang lässt sich Tgb. vom I. August 18.5 (I S. 14 erklären: Es läßt iich wohl eine Abgranzung, nicht aber eine Vollendung des Götheichen Faufts denten. Wenn der Fauft vollendet werden iollte, müßte zuvor die Bhilojophie vollendet werden.

X. Einfluss der Poesie. H. H. Schwabes Aufsatz (Nr. 360) erhielt Hebbel als Letzter am 2. Juni 1835. — 3 Seiten.

13 die Zahlen beziehen sich auf Seiten und Zeilen des Aufsatzes. 14 Gindrud nämlich der Poesie auf das Gefühl. Nach Schwabe soll der Leser von den gleichen Bewegungen und Leidenschaften durchdrungen werden, von denen sich der Dichter bei der Entwickelung seiner Gedanken durchdrungen fühlte. 15 Schwabe: Gublen wir und nicht noch begeistert zum Rampf für Freiheit und Baterland, wenn wir Körners Kriegslieder lejen? 27 f. vgl. Uhlands "Gesang und Krieg", erstes Gedicht, zweite Strophe mit kleiner Anderung 31 nämlich: sich Eingang in die Herzen der Menschen zu verschaffen. 52 Schwabe: Da der Dichter und in jeinen Werten fait immer eine ideale Welt zeigt, nur das Sobe und Erhabene mit berrlichen Farben malt, das Riedrige und Gemeine aber stets verabichent und es uns in einem grellen, unangenehmen Lichte zeigt . . . Schwabe schliesst, daß unter allen Gaben, womit die Götter die Menschen beschenft haben, die Pocsie die schönfte und werthvollste jen. Es ist interessant, wie Hebbel diesen Superlativ abschwächt.

XI. Stein der Weisen. Ahlers' Aufsatz : Nr. 367) hatte Hebbel vom 16.-19. Juni 1835, die Recension (1 Seite) las er am 7. Juli vor.

XII. Judas. Vortmanns Aufsatz (Nr. 373) hatte Hebbel vom 23.-26. Juni 1835. Seine Kritik (3 Seiten) ist vom Buchbinder geschädigt. Vortmanns geistreiche Verteidigung des Judas scheint bei Hebbel nachgewirkt und ihn zu dem Plane bestimmt zu haben, Judas als den Abergläubigsten hinzustellen (vgl. Bd. V S. 317, 8; ich habe die Stelle Vortmanns in meinem Buche "Vollendete und Ringende" (Minden i. W. 1900. S. 293-296) drucken lassen.

12 Vortmann führt die Gründe an, die gegen den Diebstahl des Judas sprechen.

XIII. Toleranz. Als Letzter erhielt Hebbel den Aufsatz Kunhards (Nr. 374) am 30. Juni 1835. — 1 Seite.

XIV. Geistesvermögen. Den Aufsatz Kunhards (Nr. 368) hatte Hebbel vom 3.-7. Juli 1835. - 2 Seiten.

XV. Selbstbeherrschung. Bei diesem Aufsatz (Nr. 369) tehlen die Empfangsdaten, am 18. August wurde die Kritik (2 Seiten) gelesen.

XVI. Geisteskräfte der Tiere (Nr. 371) hatte Heldel vom 14.- 17. Juli 18.5. - 2 Seiten.

5 Schwabe: ibre gange Thatigteit beidrantt fich nur auf te.re: liches Wohlbefinden . . . von geiftiger Luft finde ich bei ten Taccen feine Epur . . . 19-41 stehen auch im Tgb. vom 10. Juli 18.70 (I S. 11f.), darnach ist die Lücke ergänzt.

XVII. Vaterlandsliebe. Nr. 370 war vom 21.-24. Juli 1835 bei Hebbel. - 2 Seiten.

23-35 3m Hebrigen bis Schluss zugesetzt, nachdem die Kritik schon unterschrieben war.

XVIII. Körner und Kleist. Hebbel las seinen Aufsatz am 28 Juli 1835, es wurde beschlossen, dass ihn jedes Mitglied rim Tage - statt der gewöhnlichen drei - behalten dürfe; zuerst eihielt ihn Voigt, am 15. October kam er an Hebbel zur Seibstkritik zurück, dann bekamen ihn Alberti und Vortmann Die Handschritt (Nr. 378) umfasst ausser dem von Hebbel eigenhändig geschriebenen Titelblatte 37 Seiten eigenbändig in Quarto; die Paginirung Hebbels ist nur mehr an einigen Stellen erhalten, da H vom Buchbinder unbarmherzig beschnitten wurde, so dass am unteren Ende der Seiten je ein bis zwei Zeilen fehlen. Zum Glücke liess sich Kula den Aufsatz abschreiben, che er dem Buchbinder in die Hände fiel, und aus dieser im Goethe- und Schiller-Archiv vorhandenen Abschritt lassen sich die Lücken ergänzen. Hebbels Citate im Tgb. I S. fun. müssen nach dem 27. October gemacht sein.

34, 2 Ungenaues Citat aus Laokoon XXIII, wörtlich nur die besonders hervorgehobenen Worte 14 vgl. Tgb. I S. 16. 21 ff. vgl. Tgb. I S. 16. 35, 26 Lied über Traum vgl. Uhlands "Traum" S. 249 f. 38, 27 "Kriegslied der Deutschen", nicht Germania an ihre Kinder", wie Kuh Biographie I S. 200 annimat. 32 gelichtet, 'Baren und' 41,9 tonnte, über follte. 42,1 sie statt sechste 44, 17 entwürdigt, über beschmutzt, 22 ihm die über er von der 49, 27 Gunft über Gabe vgl. Judith Bd. I 8. 64, 5 ff. 51, 18 Zeichen über Beweife 54, 2 f. in Braven über im Muth 56, 30 es [fast an] 57, 19 das Folgende im Tgb. I S. 17 23 hat, hinter enthält 58, 1 ift [foldem nad] 59, 7 die mürdigen 10 1. Indem

XX. Unsterblichkeit. Bielenbergs Aufsatz (Nr. 377) hatte Hebbel vom 28. Juli bis 4. August 1835. - 4 Seiten.

36 Rauch gemacht über Susammensturz gerettet 43-63 vgl. Tgb. vom 1. August 1835 (I S. 15) 46 einschließenden über umaebenden 90-94 später zugesetzt z. T. auf Rasur der Unterschrift

XXI. Selbstbeurteilung. Krogmanns Aufsatz (Nr. 371) hatte Hebbel vom 11.—23. August 1835. — 2 Seiten.

XXII. Was treibt den Menschen? Voigts Aufsatz (Nr. 379) hatte Hebbel vom 11.—18. August 1835. — 4 Seiten.

32 ff. Voigt sagt vom Egoismus der Märtyrer, sie handelten so, um fich . . . in Abrahams Schoof zu fegen und von den lieben Engelein aufwarten zu lassen, selbst aber höchstens einmal einen Pfalm Davids zu Ehren des herrn zu singen. 41 ihn über denselben 52 wir der Seele 61 Moral über Moralität

XXIII Menschenkenntnis. Bei Schneidlers Aufsatz (Nr. 372) bemerkt Hebbel zu dem Empfangstag: ben 18. August 1835; wegen Mrantheit, die mich an Beiwohnung der letten Berf. des Bereins ver= hinderte, habe ich diesen Auffatz erst am 31. d. M. abliefern können. Sebbel. - 1 Seite

16 diese Vermutung traf zu, Schneidler urteilte sehr scharf über seinen unbedingt ichlechten Auffab.

## Zweite Hamburger Zeit.

#### Geschichte des dreissigjährigen Kriegs.

#### Handschrift.

H ein Octavblatt, - ·  $H^{16}$  der "Dithmarschen", vgl. Bd. V S. 338, enthält ein unterdrücktes

#### Dormort.

Diefe Weichichte des dreizigjährigen Ariege ift für das Bolt bepimmt und mußte von mir neben anderen Arbeiten von größerer Wichtigkeit in einer Zeit von jedes Wochen abgefaßt werden. Daß ich s unter jolchen Bedingungen nicht auf gelehrte Refultate ausgeben und noch weniger ein von meinen Vorgängern unabhängiges selbständiges Bert liefern fonnte, ist einleuchtend. Ich durfte mich nur um das Berdienst einer lebendigen Darftellung der Hauptmomente des unerfreuliciften aller beutiden Mriege bewerben und glaube, wenn ich mich to and an Galetti, Ediller, Woltmann und Andere anlehnte, dennoch manches Eigene gebracht zu haben.

Der Berfaffer.

#### Drucke.

E' Weichichte | des | dreißigjährigen Ariegs. | - | Bearbeitet | von Dr J. F. Frang. | Samburg, | B. E. Berendiobn. | 1840. 128 Seiten Kleinoctav Gedruckt durch die Schumacher iche Schnellprefie bei 3. S. Meldau. Es bildete das Doppelbändehen 9 und 9a der "Wohlfeilsten Volksbibliothek. Herausgegeben von deutschen Schriftstellern".

i in [ungemein] abgeraßt über geliefert ? liefern hinter ichaffen 8 einer ifrischen !! glanbe, | degungeachtet | Debbet, Werfe IX.

 $E^2$  Weichichte | bes breißigjährigen Rriegs | - | Bearbeitet | von | Dr. 3. 8. 8 ranz. Zweite Auflage. Samburg, B. 3. Berendsiohn. | 1845. 156 Seiten Kleinoctav, Conrad Müller's Buchbruckerei. Diese zweite Auflage ist viel weniger sorgfältig corrigiert als  $E^1$  und kam Hebbel vielleicht überhaupt niemals zu Gesicht, ihre wenigen Abweichungen von  $E^1$  brauchten deshalb nicht verzeichnet zu werden. Ich gebe  $E^1$  wieder und corrigiere die Druckfehler wie 131, 6 Lavetten, etc. stillschweigend, behalte jedoch die schwankenden Namensformen bei.

98, 14 l. Princip 153, 10 l. unbedeutendste 167, 17 l. Princip 190, 3 l. Wege 5 l. behalten 217, 4. l. Bischofs

### Geschichte der Jungfrau von Orleans.

#### Druck.

E Geichichte | der Jungirau von Trleans. | — | Bearbeitet von Dr. J. & Franz. | — | Hamburg. | B. S. Berendsohn. | 1840. | 128 Seiten Kleinoctav. Gedruckt durch die Schumacher iche Schnells vreise bei J. H. Meldan. E bildete das 11. Bändehen der "Wohlfeilsten Volksbibliothek". Über die näheren Umstände des Erscheinens vgl. Einleitung S. XXVIf.

#### Quellen.

Charmettes: M. Le Brun de Charmettes, Histoire de Jeanne d'Arc, surnommeé La Pucelle d'Orleans. Paris 1817. Vier Bände.

Fougue: Geschichte der Jungfran von Orleans, nach authentischen Urfunden und nach dem französischen Werke des Herrn Le Brun de Charmettes von Friedrich Baron de sa Motte Fougue. Berlin 1826 (nicht 1828). Zwei Bände.

Görres: Die Jungirau von Orleans. Nach den Prozehaften und gleichzeitigen Chronifen von Guido Görres, mit einer Vorrede von J. Görres. Regensburg, 1831. Weilen: Friedrich Sebbel's historiiche Echriten. Ben Alerander von Weilen, in "Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte. Feitgabe für Richard Heinzel," Weimar, 1898. S. 135–164.

226, 28 ff. vgl. die Bemerkung, die Hebbel zwischen dem 27. Juli und 13. August 1840 eingerahmt an den Rand seines Tgb. I S. 221 schreibt: Warum wirft die despotische römische Beichichte eigentlich nicht io widerlich, wie die germanische? Weil die romanische Rechts: und Staats Idee die Freiheit des Individuums ausichlieft, mabrend fie jich in der Geschichte wär' es auch nur durch einen inrannischen Raiser) doch zuweilen geltend macht; wogegen die germanische Staats-Idee fie einschließt, die Geschichte fie aber vermiffen läßt. 230, 8 ff vol. unter dem Schlagwort Beichichte zwischen 27. Juli und 13. August 1840 (Tob. I S. 222 : Der unbefannte Münftler meißelt feit Jahrtawenden an einem Gott. Go wie aber ein ichnurrig gestaltetes Stück von Marmor unter jeinem Meißel abipringt, laufen wir darnach und rufen: da ist er! Wie wird uns jenn, wenn der Gott einst leuchtend vor uns fieht? vgl. auch das Sonett "Der Mensch und die Geschichte" vgl. Görres Cap. 8. 239, 11 ff. hier folgt die Darstellung dem 2. und 3. Capitel bei Görres: Bon der Beimat der Jungfrau und ihren Eltern": "Von dem Lebenswandel der Jungfrau in ihren findlichen 241, 5 ff. vgl. an Christine, Dresden 1. September 1862 (Nachlese II S. 273), die Sprache sollte das Privilegium der Wenigen fein, die ihrer wirklich bedürfen. 243, 5 ff. vgl. bei Görres. Cap. i: Bon den göttlichen Gesichten der jungen Johanna, darnach ist die Lesart von E in 5 Weichichte geändert worden. 246, 1 ff. von hier Gorres, Cap. 5: Die die Jungfran Johanna das vaterliche Saus 247, 7 ff. Görres, Cap. 9: Wie die Englander fich mit Beeresmacht vor Orleans legten und die getreue Stadt in große Not brachten. 249, 8 Blacides E 254, 1 ff. vgl. Juli 1840 (Tgb. 1 S. 222): Bas der Behandlung der Jungfrau von Orleans, als Trama, entgegen fieht, ift der erbarmliche Character des Rönigs, um deffentwillen Alles geichicht 255, 25 ff. vgl. Görres, Cap. 5: Wie die Jungfrau Johanna das väterliche Haus verließ. 257, 1 ff. vgl. Weilen S. 140. Fouque (I S. 199); vielmehr rieth ibm der Hauptmann, mit unritterlicher Robbeit, er möge feiner Aichte ein Baar Thrfeigen geben . . 257, 20 von hier nach Görres' 6. Kapitel: Bie Johanna die Jungiran selbit zu dem Hauptmann ging. 262, 6 Anibruch Ausbruch E von hier Görres' 7. Capitel: Bon ber großen Gabet der Jungfrau nach bem hofe bes Mönigs. 263, 7 Gorres' 10. Capitel: Wie der Monig

und feine Mate die Jungfran in Chinon empfingen. 9ff. dieses Motiv behandelt Görres am Ende des 10. Capitels 264, 19 f. Weilen S, 440 f. verweist auf Fouqué; dieser sagt (I S. 224; Das fiebzehnfährige Mägdlein Manche gaben ihr um jene Zeit nur fechzehn Rabre - war von ausnehmend ichlantem und hohem Buchs . . . Ihre Gestalt war traitig, aber im ichonien Chenmaak, die Saut ihres Saljes weiß und ihre Sande, obgleich durch bauerliche Arbeit nerviger als garte Franenbande fonit, waren zierlich geformt; die Finger länglich und fein. - Ein Edriftsteller nennt die Farbe ih is Haares schwarz, während uns ihre Abbildungen es vielmehr im ichonen Raftanienbraun zeigen, voll reicher Tille hinter bie Edilafe zurückwaltend, und von da fich lieblich bis auf die Echultern ringelnd, eben jo furz verschnitten, als es bamals die Ariegeleute zu tragen pflegten, Unter einer Stirn von mittlerem Umfange leuchteten ibr die großen, länglich geschweiften Angen in jener Mitteltinte zwiichen Braun und Grün; . . . ihr Blick offenbarte eine juße Wehmuth voll unausiprechlicher Lieblichkeit. Augenbrauen . . . bogen fich leife in der Mitte, einen tiefrührenden Ausdruck über das Wenicht wie hinichattend . . . 265, 10 ff. Görres' Cap. 12: Bon den sangen Berhören, die die Jungfrau zu Poitiers zu bestehen hatte. 267, 1ff. Görres' Cap. 13: Bie Die Jungfrau gur Deerfahrt fich ruftete und ihren Gerold zu den Englischen fandte. 26 vgl. Judiths Verhalten in Hebbels Drama Bd. I S. 59, 25 268, 25 von Görres im 10. Capitel erwähnt 33 ff. genau nach Görres, bei ihm auch der Brief, dessen Wortlaut nach Fouqué I S. 266 ff.) 271, 13 von hier Görres, Cap 14: Wie die Jungfrau gen Orleans gog, und von ihrem fröhlichen Empfange. 29 ff. vgl. für dieses bei Görres fehlende Gebet Charmettes I S. 103; Dieu, je te pries que tu faces aujourd'huy pour La Hire autant que tu vouldrois que La Hire fist pour toy, se il estoit Dieu, et que tu fasses La Hire" und Fougué I S. 86; Lieber Gott, ich bitte Dich, thue heut für La Bire, was Du möchtest, daß La Bire für Dich thate, ware La Bire Gott, und Du La Dirc. Fouqué stellt dazu eine niederdeutsche Fassung : 3d bitte Dich Du lewe Gott, Det Du ba'ft an Mannife Bot, Bat wollt' an Dich du'n Mannite Bot, Benn he ware de lewe Gott, Und Du mareit Mannife Bot. Darnach wird die Parallele "Maria Magdalene" Bd. II S. 50, 24 ff. (vgl. die Anmerkung S. 374) erklärt 273, 11 ff. Gorres. Cap. 15: Bie die Jungiran den Engliichen gebot abzugiehen. 275, 11 Görres. Cap. 16: Wie die Jungfrau die erste feindliche Gefte mit Sturm gewann. 276, 27 Gorres, Cap. 17: Der zweite Sieg ber Jungfrau. 278, 30 Freitagen] Feiertagen E

ein Unsinn 279, 20 Görres. Cap. 18: 28te die Frangoien die Brückenfeste erftürmen. 280, 10 ff. vgl. die Ausserung Napoleons, die Hebbel am 14. Juli 1837 notiert. Bd. V S. 114. 281, 26 ff. diese Überlieferung fehlt bei Görres. Charmettes. Schlegel, steht aber bei Fouqué (I S. 337) 283, 15 Gorres, Cap. 19: Bon dem Albauge ber Englander. 284, 17 Görres, Cap. 201: Wie die Jungfrau zum König zurückfehrte, und ihn zum Aronungszuge aufmahme. 288, 12 ff. vgl. München, 16. October 1836 (Tgb. I S. 52). : Benn ein großer Mann eine Rede gehalten und darin bewiesen bat, daß Ban Sagel ein Menich fen, jo ipannt San Sagel fich anftatt der Bierde vor den Wagen und beweif't dadurch das Gegentbeil. 289, sff. dieser Brief im gleichen Zusammenhange mit gleicher Einleitung bei Görres 290, 16 Görres. Cap. 21: Tie Ernürmung von Sargean und der große Sieg von Patan. 292, 15 dieser Name, nicht die Thatsache fehlt bei Görres, der Name steht bei Fouqué I S. 385 293, 1 dieses Bruchstück auch bei Görres 295, 25 die schwankende Schreibung Bangenci und Bangench in E 297, 2 Blantern E vgl. Fongue I S. 409: Ploglich vor den Blantern aus einem Baldesdietigt aufspringend und gegen Nord-Dit vonbinnen laufend, auch sonst (z. B. 403, 405) bei Fouqué diese Nebenform von "Plänkler" 298, 7 Görres. Cap. 22: Wie der Ronig mit der Sungfrau gegen Rheims aufbrach und sie ibm die Thore von Tropes bisnete. 22 vol. Judith Bd. I S. 53, 25 299, 9 vgl. 7. März 1838 (Tgb. I S. 86); Db es wohl 6000 jährige Irrthimer giebt, ich meine iolche, zu benen alle, auch die größten, Geifter Gevatter gestanden haben! Bon der Untwort auf diese Frage könnte das Schickfal der Belt abbangen. 301, 16 das Datum nach Fouqué (I S. 428. vgl. Charmettes II S. 257 f.) Görres schreibt 23. Juli 302, 11 Belagerer | Belagerten E 304, 25 eilte] eilt E 305, 2 Görres, Cap. 23: Die Rionung Ronig Rarls in Rheims. 21 und 25 die bei Görres fehlenden Namen bot Fouqué (I S. 148f.) 307, 31 dieser Brief mit der gleichen Einleitung bei Görres, nur vor Beschreibung der Festlichkeit: hier stimmt Hebbels Text wörtlich. 309, 8 Görres, Cap. 21: 28ic Die Jungfrau mit dem Ronig weiter gieben mußte und ibr Edwert in Stüde brach. 312,7 diese Botschaft tehlt bei Görres, findet sich ausführlich bei Fonqué (II S. 28ff.) 27 Görres, Cap. 25: Die Bestürmung von Paris. 313, iff dieses Ereignis bei Gorres am Schluss von Cap. 21. 315,5 Görres, Cap. 27: 28ie Sie Jungfrau die Feste Sankt Pierre le Montieres gewann und die Perligen ihr die Gefangenichaft verkündeten. 33ff. fehlt bei Gorres, vol.

Fouqué (II S. 62) 316, 13 bei Görres im 26. Cap. erzählt. 33 Görres, Cap. 27. 317, 3 Görres, Cap. 26. 13 Görres, Cap. 27. 319, 27 Görres, Cap. 28: Bie die Jungiran vor Compiegne in die Sande ihrer Teinde fiet. 321, 24 vgl. das Epigramm "Gin Erfahrungsfan" 322, 3 Görres, Cap. 29: Wie es der Jungfrau in der Befangenichaft erging und von ihren ungerechten Richtern. 25 von hier an durchgehend die Namensform Couchan E für Cauchon in den Quellen 323, 14ff. vgl. August oder September 1810 (Tgb. 1 S. 224): Als fie gern fliehen will, und die Stimmen es ihr abrathen, springt sie [die Jungfrau von Orleans] vom Thurm berab und deutt, Gott wird mich ichon unterstützen, wenn ich nur den Unfang mache. Historifd.) 326, 8 Görres, Cap. 30: Bon den Berhören der Jungfrau vor den Richtern in Rouen. 28 vgl. Tgb. I S. 224 über Elise, citiert Bd. I S. XLVII. 327, 20 Görres, Cap. 31: Was die Jungfrau zu ihren Richtern in Rouen fagte. 328, 2 Görres, Cap. 32: Was fich weiter in diesen Berhören begeben. 20 einer feiner E 335, 19 Görres, Cap. 33: Die falschen zwölf Artifel. 338, 21 Görres, Cap. 34: Wie die Jungfrau zur Unterwerfung aufgefordert wurde. 339, 3 Promoter E 342, 20 Görres, Cap. 35: Bon der falschen Abschwörung der Jungfrau. 343, 5ff. fehlt bei Görres, findet sich bei Fouqué (II S. 266-270) 345, 23 f. von hier wieder Görres 350, 21 Görres, Cap. 36: Wie die Jungfrau die faliche Abschwörung 351, 27 Görres, Cap. 37: Der schöne und driftliche Tod der Jungfrau. 355, 25 Görres, Cap. 39: Bon der Gerechtigfeit, die der Jungfrau gu Theil ward.

#### Reiseeindrücke.

I,

## Correspondenznachrichten.

J Morgenblatt für gebildete Stände. 1836—1838. anonym.

Das Octoberfest. Oeffentliche Sammlungen. J.
 Donnerstag, den 27. October 1836. Nr. 258. S. 1031 f.
 Freitag, den 28. October N. 259. S. 1036. Sonnabend, den 29. October Nr. 260. S. 1040. Montag, den 31. October N. 261. S. 1043f.

<sup>371, 7</sup>ff. vgl. October 1836 (Tgb. I S. 32)

- Die Cholera. Menagerie. Schäfflertanz. J 1837.
   Sonnabend, den 4. März 1831. N. 51. S. 215f. Montag. den
   März Nr. 55. S. 220. Dienstag. den 7. März Nr. 56. S. 223f.
- 3. Die Osterwoche. Das Fest des St. Georgenordens. Der Bockskeller. Pranger. Der Schauspieler Jost. J. 1837. Montag. den 29. Mai 1837. No. 127. S. 508. Dienstag. den 30. Mai No. 128. S. 512.

383, 12 ff. vgl. "Gemälde von München" 418, 8 ff.

- 4. Strauss. Die Gesellschaft. Kunst. J. 1837. Mittwoch. den 1. November 1837. No. 261. S. 1048. Donnerstag, den 2. November. No. 262. S. 4052.
- \*5. Neue Bauten im englischen Garten. J. 1837. Mittwoch, den 6. December 1837. No. 291. S. 1167.
- 6. Carneval. Ein grosses Epos. Pinakothek. J 1838. Mittwoch, den 7. März 1838. No. 57. 8, 228.
- 393, ift. vgl. Tgb. vom 7. März 1838: lleber Nacht hatte ich einen närrischen, mir iehr ausiallenden Traum. Ich verzehrte im eigentlichsien Versander die Ottoniade ein lächerliches Helbengedicht, dessen Vi. sich iehr mit den besten Mustern des Alterthums vergleicht) und sand das Gedicht sehr wohlschmeckend, es war dem Spinat ahnlich. vgl. das Epigramm "Traum und Poesie", erste Fassung. Noch am 15. Februar 1863 (Tgb. II 8. 533 f. erwähnt er die Ottoniade und ihren Dichter Stolz ausführlich.
- 7. Eine Somnambule. Esslair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinakothek. J. 1838. Dienstag, den 24. April 1838. No. 98. S. 391f. Mittwoch, den 25. April No. 99. S. 396.
- 396, 9 "Otto von Wittelsbach" von Babo 13 über Esslair als Wallenstein vgl. 10. März 1838 (Tgb. I S. 87f. und 96), ferner "Gemälde von München" 417, 18ff. 13 f. "Der deutsche Hausvater" von Gemmingen 14 "Die Jäger" von Iffland 18 "Wallensteins Tod" II 13 V. 1812: "Noch fühl ich mich denselben, der ich war" 397, 13 Manatismus ist wohl in Matalismus zu bessern 22 f. "Wallensteins Tod" I 3 S. 114 24 darin steckt vielleicht Polemik gegen Tiecks Recension von Esslairs Wallenstein in den "Dramaturgischen Blättern" (Wien 1876 I S. 93 ff.) vgl. Tgb. I S. 96.

## Reiseeindriicke.

II.

#### Gemälde von München.

J Telegraph für Deutschland. 1839. May N. 85. S. 673-676. Juny No. 92. S. 729-933. Juny No. 95. S. 753-756. Juny No. 101. S. 804-807. July No. 120. S. 957-959. July No. 121. S. 966-968. Bemalde von München. Bon Friedrich Bebbel.

407, 19 Strafburger Pregburger J 410, 23 Bild Blid J 26 Schwantheler J 413, 3 eine, einer J gleichgültigen J417, 11 über Esslairs "Lear" vgl. 18. November 1838 (Tgb. I S. 113 ff.) und an Elise, 18. November 1838 (Bw. I S. 80 f.) 148, 12 XI.) IX. J vgl. oben 383, 17 423, 10 ein Anotenitod, J

# Vorläufige Mitteilung.

Im Anichtuß an die Gesamt Ausgabe der "Werte" werden

# Friedrich Hebbels Tagebücher

bei uns erscheinen. Herr Prosessor R. M. Werner wird die Ausgabe dersethen ebenfalls besorgen; das vollständige Erscheinen der Tagebücher im Jahre 1903 ist gesichert. Wir werden im nächsten Bande den Subscribenten Näheres be fannt geben.

Berlin.

B. Behr's Verlag.

# Aufruf!

Wir find im Begriff, Die Borarbeiten für eine historisch fritische Gesamtausgabe von Grabbes Werken abzuschließen. Auf Grund des handschriftlichen Rachlasses werden fämtliche Dramen vollständig gedruckt, mit Wiederherstellung der durch Grabbes erften Berleger aus Rücksicht auf die damaligen Censurvechältnisse für notwendig befundenen Streichungen. Für jeden Nachweis von seltenen Drucken, Zeitschriften usw. mit Beiträgen Grabbes, besonders für leihweise Aberlassung hand schriftlichen Materials, von Briefen usw. wären wir zu großem Danke verpflichtet, und wir verbürgen uns für sorgfältige Aufbewahrung und Rücksendung. Die Ausgabe, welche von Eduard Brifebach besorgt wird, wird bereits im Laufe dieses Jahres ericheinen."

Berlin.

B. Behr's Verlag.

# Vollständiges Verlagsverzeichnis 1835—1901

bitten wir umsonst und portofrei zu verlangen.

B. Behr's Verlag.

Rürglich erichien in B. Behr's Berlag:

# Eduard Mörifes Leben und Werfe.

Dargestellt von

Rael fifcher Gumnafialbirettor in Wiesbaden.

## Mit vielen Abbildungen.

16 Bogen. Leg. 8".

Breis: Weh. M. 5 .-. In fünstlerischem Ginband: M. 6.25.

Berliner Zeitung ... "Und darum ruht ein ganz eigen seiselnder Zauber in dieser von Liebe eingegebenen Biographie. Eine ganze Anzahl ungehobener Schäpe Mörikescher Tichtung wußte Fischer zu finden, so bietet sein Buch auch dem Mörikeireunde viel neues. Sine Reihe von Illustrationen, Silhouetten, Zeichnungen des Tichters selbst, Photographien seiner Anverwandten und Freunde, den Silhouetten Luise von Breitschwerdts u. s. s. schmitten das würdig ausgestattete Bert, das in der Bücherei sedes Mörikesreundes einen Chrenplas verdient.

Ludwigsburger Zeitung. "Benn der Berfasser von dem reichen Material, über das er versügt, alles Unwesentliche ausscheidet, wenn er soviel als möglich den Tichter in Citaten aus seinen Briesen und sonstigen Auszeichnungen zu Bort kommen läßt, so daß die Biographie sich auf des Tichters eigenen Borten ausbaut, wenn er seine gewandte, von Liebe und Pietät getragene Tarstellung durch Abbildungen, hauptsächlich auch Proben von Mörikes gewandten Zeich nungen, belebt, so werden ihm die Leser sier all das Dank wissen.

Teutsche Zeitung (Karl Berger (Teuilleton über "Zwei Mörife-Biographien"). "Beide Tarsteller beiißen das, was der Biograph vor Allem besitzen muß: Liebe zur Sache und pinchologisches Berzitändnis... vielleicht wird aber die intimere und doch immer pietätzvolle Art und die Begeisterung Fischers mehr Berbetrait besitzen die objektive Sachlichkeit des jungen Berliner Forschers.

herrofé & Biemfen Wittenberg.





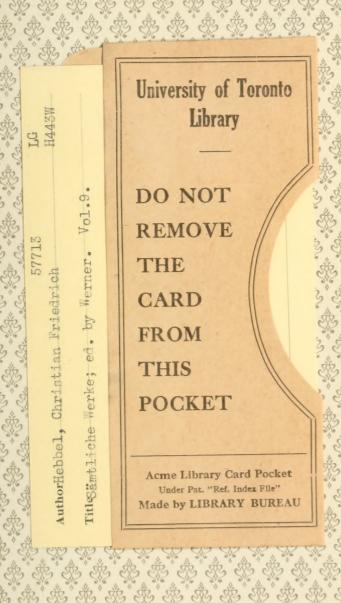

